

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.













(Schroedh)

. .

1

•



# Christliche Kirchengeschichte

7254

von

### Johann Matthias Schroeck,

ordentlichem lehrer der Dichtkunft auf der Universität Wittenberg.

### Erfter Theil.

Zwepte verbefferte und vermehrte Ausgabe.

Leipzig, ben Engelhart Benjamin Sowidert. ÷ .

. -

gur erften Ausgabe.

te, die ich schreibe, zu der völligen Größe angewachsen ware, welche für ihn bestimmt war, so würde ich den Lesern desselben bennahe nichts in einer Vorrede zu sagen haben. Denn die Einleitung, welche ich dem Werke vorgesest habe; giebt ihnen von der Veranlassung und den Absichten desselben, Nachricht: und sie führt zugleich die Entschuldigung ihrer Länge in ihrem Inhalte mit sich. Allein, da Hindernisse, welche nicht verz dienen angesührt zu werden, den gegenwärdienen angesührt zu werden, den gegenwärdien

#### Porrede.

tigen Theil von drittehalb Alphabeten, die ihm zugedacht waren, nur auf die Halfte her- ab gesetzt haben: so halte ich michverbunden, anzuzeigen, auf welche Art ich den Entwurf dieses Werks ferner auszusühren, gesonnen sen.

Der erste Theil sollte die Geschichte der christlichen Religion und Kirche bis auf Constantin den Großen erzählen; im zwenten sollte sie die zur Reformation fortgeführt werden, und im dritten die auf die Zeiten kommen, in denen wir leben. Jest ist diese abgemessene Theilung verrückt worden; aber darum wird dieses Werk im Grunde weder kleiner noch größer werden. Ich habe es einsmal festgesest, was in demselben Platzsinden soll: und so viel ich urtheilen kann, darf ich weder ben den gewählten Begebenheiten und Umständen derselben, noch ben dem Vortræge, einige Aenderung mehr vornehmen. Es

#### Dorrede.

ist überaus schwer, sich in einer wichtigen und lehrreichen Geschichte vor einer gewissen Weitlauftigkeit zu hüten; ich werde sie wernigstens sliehen, so viel es ohne Dunkelheit und Unvollstandigkeit geschehen kann. Ob ich gleich weder die Anzahl der nunmehrokleinern Theile, welche dieses Werk ausmachen sollen, noch die Zeit, zu welcher ein jeder derselben erscheinen wird, genau bestimmen kamn; so hosse ich doch, daß meine Leser wernigstens über diese benden Umstände mit mir zufrieden seyn werden.

Der Anfang der christlichen Kirchengesschichte, welcher in diesem Theile vorkdmmt, ist so bekannt, so ausführlicher Erzählungen und Betrachtungen, die sich von selbst darbieten, fähig, daß man sich vielleicht wundern wird, daß ich in demselben nicht weiter fortsgeschritten bin. Allein, ich fand vor nöthig, eben, weil es eine so bekannte Geschichte ist,

sie

#### Dorrede

fie desto langsamer zu bearbeiten, gegen die gewöhnlichen Vorstellungsarten und Mennungen in derselben desto mehr auf meiner Hut zu senn, und einen Vorrath, welcher in jedermanns Handen ist, nicht, als ware er vollig fremd und ungenütt, mit beyden Sanden, bis zum Ueberdruß der Lesenden, auszuschütten. Gleichwohl glaube ich so wenig, ein von Fehlern frenes Buch herausgegeben zu haben, daß ich denen, welche es, mittengefügten Grunden, ohne fich ein gebieterisches Anschen zu geben, ohne eines von den gewöhnlichen Vorurtheilen, unter welchen die Kirchengeschichte gelitten hat, zu verrathen, fren, wie es geschrieben wird, beurtheis len und tadeln werden, aufrichtig dafür dans Wittenberg, am 1 May des fen werde. Jahrs 1768.

jur

zwenten Ausgabe.

diesem Theile ben der gegenwartigen Ausgabe viele Vermehrungen zu ertheilen. Der Inhalt desselben leidet ungemein zahlereiche Zusätz; aber die Absicht des Werks verträgt nur die nothwendigsten und nüßtlichten. Es ist also bloß noch von einigen wenigen Schriftstellern der christlichen Kirchengeschichte Nachricht gegeben worden.

Das

Das übrige was hin und wieder dazu gefommen ist, wird man eben nicht beträchtlich finden.

In statt das Buch zu vergrößern, glaube ich vielmehr jest, daß die Einleitung an mehrern Stellen abgefürzt werden könnte. Ben etlichen ist solches auch geschehen; aber im Ganzen wurde daraus eine zu starke Veränderung erwachsen senn, die sehr mühssam und gleichwohl nicht sehr nüslich gewessen ware. Auch wo ich zu weitschweisig geschrieben haben nichte, ist es doch kein gänzlich leerer oder wiederholender Vorstrag: und es könnte sogar die Deutlichkeit für manche Leser durch engeres Zusammensiehen merklich verloren haben.

gur erften Ausgabe.

te, die ich schreibe, zu der völligen Größe angewachsen ware, welche für ihn bestimmt war, so würde ich den Lesern desselben bennahe nichts in einer Vorrede zu sagen haben. Denn die Einleitung, welche ich dem Werke vorgesest habe, giebt ihnen von der Veranlassung und den Absichten desselben, Nachricht: und sie führt zugleich die Entschuldigung ihrer Länge in ihrem Inhalte mit sich. Allein, da Hindernisse, welche nicht verz dienen angesührt zu werden, den gegenwärstagen

#### Porrede.

tigen Theil von drittehalb Alphabeten, die ihm zugedacht waren, nur auf die Halfte her- ab gesetzt haben: so halte ich mich verbunden, anzuzeigen, auf welche Art ich den Entwurf dieses Werks ferner auszuführen, gesonnen sen.

Der erste Theil sollte die Geschichte der christlichen Religion und Kirche bis auf Constantin den Großen erzählen; im zwentent sollte sie die Zur Reformation fortgesührt werden, und im dritten bis auf die Zeiten kommen, in denen wir leben. Jest ist diese abgemessene Theilung verrückt worden; aber darum wird dieses Werk im Grunde weder kleiner noch größer werden. Ich habe es einsmal festgesest, was in demselben Platzsinden soll: und so viel ich urtheilen kann, darf ich weder ben den gewählten Begebenheiten und Umständen derselben, noch ben dem Vortræge, einige Aenderung mehr vornehmen. Es

#### Dorrede.

ist überaus schwer, sich in einer wichtigen und lehrreichen Geschichte vor einer gewissen Weitlauftigkeit zu hüten; ich werde sie wesnigstens sliehen, so viel es ohne Dunkelheit und Unvollstandigkeit geschehen kann. Ob ich gleich weder die Anzahl der nunmehrokleinern Theile, welche dieses Werk ausmachen sollen, noch die Zeit, zu welcher ein jeder derselben erscheinen wird, genau bestimmen kamn; so hosse ich doch, daß meine Leser wesnigstens über diese benden Umstände mit mir zufrieden seyn werden.

Der Anfang der dristlichen Kirchengesschichte, welcher in diesem Theile vorkdmmt, ist so bekannt, so aussührlicher Erzählungen und Betrachtungen, die sich von selbst darbieten, sähig, daß man sich vielleicht wundern wird, daß ich in demselben nicht weiter sortsgeschritten bin. Allein, ich fand vor notthig, eben, weil es eine so bekannte Geschichte ist,

fie

Vorrede zur zweyten Ausgabe. türlich war, in meiner Meinung nur bestätigte.

Da ich weiß, wie viele Achtung ich den Besißern der ersten Ausgabe schuldig bin: so ist es mir angenehm versichern zu können, daß dieselbe überhaupt durch diese neue nicht unbrauchbar werde, indem ich eigentslich in keiner Hauptsache von meiner ehemaligen Denkungsart abgewichen bin. Witztenberg, am 10 May des Jahrs 1772.

# Christiche Kirchengeschichte.

Erster Theil.

I, Ebeil,

--

•••

# Einleitung in die

### christliche Kirchengeschichte.

d befenne mich mit vielen Millionen Menfchen ju einer Religion, welche wir vor die einzige wahre halten. Die allermeiften unter une bas ben fie wenig unterfucht; aber doch genug, um ju ertennen, daß fie mit ben vernunftigen Begriffen von Bott, mit der Bestimmung und Gluckseeligkeit des Mens ichen, volltommen übereinstimme. Es ift noch mehr eis ne unwiderftebliche Neigung des herzens, als der Bens fall eines überzeugten Berftandes, daß fie ihr aufrichtig ergeben find. Gie feben, diefe Religion floget ihnen Quaend und Dechtschaffenheit ein, macht fie ju guten Burgern und Unterthanen, verbindet fie unter einander weit farter als alle burgerliche Pflichten und Befete, erhalt fie in einer edeln Frenheit des Beiftes, und verschafft ihnen nicht nur Eroft in den Widerwartigkeiten des Les bens, sondern auch die gewisseste und freudigste Soffe nung im Lode. Eine folche Meligion, denfen fie, muß mahr lenn, weil fie ausdrucklich fur die Bedurfniffe der Menfchen gemacht ift. Gie nehmen die Grunde und Sehren derfelben bereitwillig an, weil fie nicht begreifen, wie man biefelben verbachtig machen fonne. gwar felten nach ihren Borfdriften, weil Erzichung und Gewohnheit sie auf der einen Seite in eine kalte Gleiche aultiafeit gegen die Religion verfegen; auf der andern aber die Schwachheit ihrer Matur und bofe Benfpiele die Rraft berfelben noch mehr unterdrucken. Allein fie nehmen

nehmen doch fruh oder spat zu derselben ihre Zuflucht; entweder von ihrem Gewiffen gedrungen, oder weil fie iede andere Bulfe verläft. Und im Befie diefer Relis gion, im Benuf von den Portheilen derfelben, tonnen fie fich, ben aller Verträglichkeit gegen diejenigen, welche einem andern Glauben folgen, doch nicht enthalten, fie von dem Rechte ju einer fünftigen Seeligkeit in ihren Bedanken auszuschließen. Deben diesem großen Saufen, und durch einerlen Religion mit demfelben verbuns den, lebt eine fleinere Anzahl von Menschen, die fich von ihm noch durch eine gewiffe Erhebung der Seele unterfcbeiden. Sie lieben ihre Religion eben fo fehr aus Wahl und Prufung, als aus Empfindung der Wohl thaten, welche fie ihnen erzeigt. Waren fie nicht in der= felben auferzogen worden, fo murden fie fich noch, mit Berachtung aller Sindernisse und Gefahren, zu derfelben wenden. Da fie an der Wahrheit und Gottlichfeit der Offenbarung, auf welche sie gebauet ift, feinen Zweis fel übrig behalten haben: fo find fie auch dem lehrbegriffe, den ihre Rirche festgefent hat, überhaupt mit Gifer jugethan; ohne doch jede Erflarung und funstmäßige Einrichtung beffelben uneingeschranft ju vertheibigen. Sie suchen ihrer Religion auch durch ihr leben Ehre zu machen, und bemachtigen fich feber Belegenheit mit Si-Be, ben welcher fie die Sobeit und liebensmurdige Geffalt Derselben unter ben Menschen ausbreiten konnen. feben ungabliche Menfchen in der Welt, von welchen fie, nach ihrer Denkungsart, urtheilen muffen, daß fie irren. Aber fie magen es darum nicht, in die richterlichen Borrechte der Gottheit einen Eingriff zu than, und ben fich felbst zu fagen: Alle diese Bolter find dazu bestimmt, um Sie glauben diesen Irrens ewig unglückseelig zu fenn. den Mitleiden und nutliche Dienste zu ihrer Auftlarung schuldig zu fenn; aber Abscheu und Berachtung scheinen fie ihnen nicht zu verdienen. Wenn endlich manche unter den Freunden diefer Meligion, welche zu Lehrern derfelben

klben bestellt sind, juweilen ihre eigene Vorstellungsarten an die Stelle der gotelichen Offenbarung seigen: so irren sie doch in einer gutgemeinten Absicht; und wenn sie entscheidende Urtheile und harte Machtsprüche wider alles, was von ihren Sinsichten abweicht, fällen: so ist dieses eine Folge von der zuversichtlichen Art sich auszudrücken, die in ihrem Stande fast unvermeiblich wird. Ihre Religion bleibt immer liebreich, ob sie ihr gleich zuweilen eine weniger sanste Sprache leihen.

Bang diefer Religion und Rirche entgegen gefest, herricht über einen noch größern Theil von Europa ein Blaube, der gleichwohl mit dem vorhergehenden aus eie nerlen Quelle gefloffen ju fenn fcheinet. Die Berehrer besselben nennen fich die alteste chriftliche, und die einzige mabre Rirche. Die Echren, denen fie benpflichten, find für fie nur Befehle ju glauben; ihre Erfenntniß in der Religion ift nichts weiter, als eine durch Zwang und Rurcht erprefte Rolasamkeit. Da fie fich frubzeitig bas ben gewöhnen muffen, jeden Berfuch, ihren Glauben ju prufen, ale ftrafbar anzuschen: so ist ihnen das einzige übrig geblieben, die Bahrheit beffelben, Erot allen Zweis feln, vorausjufegen. Der erfte lehrer der Gemeine ju Rom hat fich vor vielen hundert Jahren jum Oberhaups te diefer gangen Rirche aufgeworfen; ift aus einem Bis schoffe ein gurft, aus einem ordentlichen Menschen ein unbegreiflicher Statthalter Gottes über die Welt gewors den, und regiert sowohl lander als Gewissen. awar lange nicht mehr basjenige, was er noch vor drittes halb hundert Jahren war; aber doch immer noch unends lich mehr als er wirflich fenn follte. Seine angemaaß: ten Rechte haben durch eine lange Berjahrung gleiche fam ein gefehmäßiges Unsehen erlangt. Ungabliche feie ner Unterbefehlshaber und Diener, welche durch gleiche Bortheile mit ihm vereinigt, und in allen Reichen Dies fer Rirche vertheilt find, unterflugen feine Bewalt, und mit

mit derfelben die ihrige, durch Drohungen und Strafen aus diesem und jenem leben. Die Religion, welche fie nach und nach eingeführt haben, weifet zwar noch viele Spuren von ihrer erften Stiftung auf; allein die geiftliche Regierung hat alle Lehren und Uebungen derfelben au ihrem Bortheile, jur Berficherung ihrer Ehre und Berrichaft, bestimmt. Eben diese fremde, im Mahmen der Religion festgesette Regierung, der fich so viele Lan-Der unterworfen haben, liegt mit dem Unfeben der gur: ften, mit der Gludfeeligfeit ber Staaten, mit der Frens heit und Duhe der burgerlichen Befellichaft, in einem faft beständigen Streite. Man sucht zwar die schädlichen Rolgen diefer fo feltsamen Biderfegung einer willführe lichen geistlichen Macht gegen die rechtmäßige Gewalt der Obrigfeit, immer mehr abzuwenden oder einzuschrans fen; allein man leidet jugleich von derfelben unverzeih: liche Misbrauche, und hat faum einige hoffnung, fie jes mals gang aufzuheben. Auch der haß und die Erbite terung gegen alle Befenner eines andern Glaubens, mit welcher die lehrer oder vielmehr die Oberherren diefer Rirche, die Mitglieder berfelben erfullen, foll nur dagu Dienen, fie defto gemiffer in ihren Banden ju erhalten, und alle Begierde nach einem beffern Buftande ben bens felben zu unterdrücken. Sie können zwar zur Ausbreis tung ihrer Religion und Berrichaft, nicht vollig mehr, wie vormals, Blutgerufte und Scheiterhaufen gebrau chen; allein der Berfolgungsgeift bleibt doch ftets ihr Eigenthum, und ift von ihrer Regierungskunft eben fo ungertrennlich, als es mißtrauische Anstalten und uners bittliche Strenge ben einem Surften find, der fich einem Bolte mit deffen Widerwillen aufgedrungen bat, oder der ihm aus andern Urfachen verhaßt geworden ift. Der große Saufen in biefer Rirche tragt feine Seffeln ruhig, weil er glaubt, er fen ju benfelben gebohren; viele gutgefinnte Manner in berfelben feufgen beimlich über Diese Bedrudungen, und wenn fie fich zuweilen offentlich über

über dieselben beschweren, so reuet es sie fast allemal, ihre Stimme erhoben zu haben; aber diesenigen, welche allein denselben ein Ende machen könnten, thun in ganzen Jahrhunderten nur einige wenige Schritte zu dieser Absicht: so gefährlich und verzweiselt scheint ihnen dies ses Unternehmen zu senn. Die übrige Welt steht in eisner ungeduldigen Erwartung, zu sehen, wie lange diese unnatürliche Verfassung, welche die Religion in einen Widerspruch gegen die Rechte der Menschen gesetzt hat, noch fortdauern werde.

Bende große Rirchen, welche ich jest abgebildet has be, waren ebemals nur eine einzige : bis fich, da die Graus famfeit ihrer Regierung auf einen unerträglichen Grab geftiegen war, viele taufend Menfchen, unter einem muthigen Anführer, entschlossen, das Joch derselben abzuschute teln. Gie haben dieses glucklich ausgeführet, und banfen ihren Borfahren noch taglich fur diefes ungemeine Berdienst. Die herrschende Kirche hat sie zwar als Abtrunnige juruckgefordert; fie hat fie als Aufrührer bes friegt, und wenn es in ihrer Gewalt stand, mit der ausferften Sarte geftraft; aber diefes Betragen bat ben ih: nen den Abichen vor der Enrannen nur noch vergroffert und fühner gemacht: und endlich find fie jum volligen Befit der Frenheit gelangt. Man hat noch täglich die fes wunderbare Schauspiel vor den Augen: zwo zahl reiche Gefellschaften, die fich wegen ihrer Uneinigkeit über Die Art der Berehrung Gottes, und über die Rechte des Bewiffens, von einander abgefondert haben; darunter Die eine von der andern, unter den heftigften Bedrohuns gen, verlangt, fich mit Berlaffung ihrer erftrittenen Rechte, wieder unter die alte Knechtschaft zu beugen: Diese hingegen jene einladet, ihrem Bensviel nachzufol-Ben diesem Berhaltniffe derfelben gegen einans Der, icheinet es nicht unmöglich ju fenn, daß die Starfe der Bahrheit und Gerechtigkeit des einen Theils fie bene 24 4 De

be aufs neue mit einander verbinden könnte: und boch hat diese Wiedervereinigung noch immer ihre unübers windliche Schwierigkeiten. Da, wo sie zum Besten der Menschen nothwendig wäre, ist man nicht willig und fren genug, ihr die Hand zu bieten; man kann diesenis gen nicht stürzen, welche das vornehmste Hinderniß dersselben abgeben: und auf dersenigen Seite, wo es weder an Frenheit noch an Neigung schlet, sie zu befördern, sindet man es unvernünftig, an einer Ausschnung eifrig zu arbeiten, ben welcher der Scgentheil die allerbeschwers lichsten Bedingungen zum Grunde legt.

Zwischen biesen benden Rirchen, die fich einander wechfelsweise, die eine mehr als die andere, Merkmale der Reindschaft und der Berachtung geben, erhalt fich noch eine dritte, welche mit ihnen im Grunde einerlen Ur= fprung hat, der in den Gegenden des Morgenlandes ju fuchen ift, und fic wirklich ju der alteften Gemeine der Christen macht. Schon vor vielen Jahrhunderten hat fie die Bemeinschaft mit den abendlandischen Rirchen, des ren Oberhaupt auch über sie herrschen wollte, aufgehos Noch jest bleibt fie in einer Entfernung von dens felben ftehen, die wenig Anschein jur Biederherftellung der alten Einigkeit übrig laßt. Gie halt fich ebenfalls vor die einzige rechtglaubige Rirche. Diefe Gefinnungen; ihre fehr genaue Beobachtung alter Gebrauche; die Scheidewand, welche gleichsam zwischen ihr und dem übrigen Europa gezogen ift; am allermeiften aber der Mangel einer durchgebends ausgebreiteten Biffenschaft und Frenheit; alles diefes macht, daß diefe Rirche von den benden andern nur febr gleichgultig betrachtet wird, weil fie der Ehre und dem Bachsthume derfelben weder schaden noch nuten fann.

Faft gleich weit von allen Diefen Gemeinen ift der Glaube eines Boltes unterfchieden, das feit fiebzehre hundert

hundert Jahren unter ben andern Nationen gerftreuet und gedructe lebt; aber feinen Meinungen und Gebrauden, die größtentheils fich aus den erften Zeiten der Belt herschreiben, noch unverbruchlich getreu verbleibt. Dhn= geachtet man ihm Die Ehre nicht abfpricht, daß feine Stife ter die erften Menfchen gewesen find, denen fich Gott außerordentlich geoffenbaret hat, und daß es diefe Bes fanntmachung des gottlichen Willens dem übrigen menschlichen Geschlechte aufbehalten hat; liegt es boch in der tiefften Beringschäßung. Eben dasjenige, mas ibm eine gewisse Achtung verschaffen follte, die ftandhaf= tefte Anhanglichkeit an die alte Berfassung seines Lehrs begriffes und Gottesbienstes, macht es ben den großen Gemeinen, die das erfte Licht über die Religion von dems felben befommen haben, verächtlich. Es racht fich bas für gegen fie mit einer gleichen Abneigung, macht ihnen einen Theil ihrer Erfenntnifiquellen ftreitig, und fest ihren Grunden und ihrem Vertrauen, eine langft verlorne hoffnung entgegen. Aber eben durch diefen Widerwils len, ben bende Theile gegen einander nahren, wird diefer weitlauftigen und bedauernsmurdigen Nation der Butritt zu den christlichen Kirchen bennahe auf immer verfoloffen. Dhne Mitleiden ficht man fie herum irren; man verfolgt fie zuweilen, und wendet faft überall die Aus gen von ihr ab: man ftellet auch einige fcmache Berfuche an, ihre Ginfichten ju verbeffern; aber man denft nicht baran, fie aus bem friechenden Zuffande ju ziehen, der fie gegen alle dergleichen Bemühungen unempfindlich macht.

Ich sehe noch außerdem einen Schwarm kleiner Parthepen, welche sich mitten unter jenen herrschenden Rirchen erhoben haben, und von denselben entweder in ihren Grundsägen, oder in der Anwendung derselben, jum Theil auch nur in Gebräuchen, und in ihrer innern Einrichtung, abgehen. Es ist sehr lehrreich, auf die versschiedenen Arten ihrer Entstehung zurück zu sehen. Alle Rosenschaften.

mit derfelben die ihrige, durch Drohungen und Strafen aus diefem und jenem leben. Die Religion, welche fie nach und nach eingeführt haben, weiset gwar noch viele Spuren von ihrer erften Stiftung auf; allein die geifts liche Regierung hat alle Lehren und Uebungen derfelben ju ihrem Bortheile, jur Berficherung ihrer Ehre und Berrichaft, bestimmt. Eben diese fremde, im Mahmen der Religion festgesette Regierung, der fich so viele tans Der unterworfen haben, liegt mit dem Unfeben der Rur: ften, mit der Gludfeeligfeit der Staaten, mit der Brens heit und Ruhe der burgerlichen Gefellschaft, in einem faft beständigen Streite. Man sucht zwar die schädlichen Folgen diefer fo felesamen Biderfegung einer willführe lichen geistlichen Macht gegen die rechtmäßige Gewalt der Obrigfeit, immer mehr abzuwenden oder einzuschrans fen; allein man leidet jugleich von derfelben unverzeih: liche Misbrauche, und hat faum einige hoffnung, fie jes mals gang aufzuheben. Auch der haß und die Erbite terung gegen alle Befenner eines andern Glaubens, mit welcher die lehrer oder vielmehr die Oberherren dieser Rirche, die Mitglieder berfelben erfullen, foll nur dazu Dienen, fie defto gewiffer in ihren Banden ju erhalten, und alle Begierde nach einem beffern Buftande ben dens felben zu unterdrücken. Sie fonnen zwar zur Ausbreis tung ihrer Religion und herrschaft, nicht vollig mehr, wie vormals, Blutgerufte und Scheiterhaufen gebrau den; allein der Berfolgungsgeift bleibt doch ftets ihr Eigenthum, und ift von ihrer Regierungsfunft eben fo ungertrennlich, als es mißtrauische Anstalten und uners bittliche Strenge ben einem Surften find, der fich einem Bolke mit deffen Widerwillen aufgedrungen hat, oder der ihm aus andern Urfachen verhaßt geworden ift. Der große Saufen in biefer Rirche tragt feine Reffeln ruhig, weil er glaubt, er fen ju benfelben gebohren; viele gutgefinnte Manner in berfelben feufgen beimlich über Diese Bedrudungen, und wenn fie fich zuweilen offentlich über über dieselben beschweren, so reuet es sie fast allemal, ihe Stimme erhoben zu haben; aber diesenigen, welche allein denselben ein Ende machen könnten, thun in ganzen Jahrhunderten nur einige wenige Schritte zu dieser Absicht: so gefährlich und verzweifelt scheint ihnen dies ses Unternehmen zu senn. Die übrige Welt sieht in eis ner ungeduldigen Erwartung, zu sehen, wie lange diese unnatürliche Verfassung, welche die Religion in einen Widerspruch gegen die Rechte der Menschen gesetzt hat, noch fortdauern werde.

Bende große Rirchen, welche ich jest abgebildet has be, waren ehemals nur eine einzige : bis fich, da die Graus famfeit ihrer Regierung auf einen unerträglichen Grab gestiegen war, viele taufend Menschen, unter einem mus thigen Anführer, entichloffen, das toch derfelben abzuschute teln. Gie haben diefes glucklich ausgeführet, und banfen ihren Vorfahren noch taglich für biefes ungemeine Berdienst. Die herrschende Kirche hat sie zwar als Abtrunnige juruckgefordert; sie hat fie als Aufruhrer bes Friegt, und wenn es in ihrer Gewalt stand, mit der aufferften Barte geftraft; aber diefes Betragen bat ben ib= nen den Abscheu vor der Eprannen nur noch verarbsfert und fühner gemacht: und endlich find fie jum völligen Befit der Frenheit gelangt. Man hat noch täglich bie fes wunderbare Schauspiel vor den Augen: zwo zahl reiche Gefellschaften, die fich wegen ihrer Uneinigkeit über Die Art der Berehrung Gottes, und über die Rechte des Bewiffens, von einander abgefondert haben; darunter Die eine von der andern, unter den heftigsten Bedrohuns gen, verlangt, fich mit Berlaffung ihrer erftrittenen Rechte, wieder unter Die alte Rnechtschaft ju beugen; Diese hingegen jene einladet, ihrem Benspiel nachzufols Ben diesem Berhaltniffe derfelben gegen einans Der, icheinet es nicht unmöglich ju fenn, daß die Starfe Der Bahrbeit und Gerechtigkeit des einen Theils fie bene 24 De

be aufs neue mit einander verbinden könnte: und boch hat diese Wiedervereinigung noch immer ihre unübers windliche Schwierigkeiten. Da, wo sie zum Besten der Menschen nothwendig wäre, ist man nicht willig und fren genug, ihr die Hand zu bieten; man kann diesenis gen nicht stürzen, welche das vornehmste Hinderniß derselben abgeben: und auf dersenigen Seite, wo es weder an Frenheit noch an Neigung schlet, sie zu befördern, sindet man es unvernünftig, an einer Ausschnung eifrig zu arbeiten, ben welcher der Sczentheil die allerbeschwers lichsten Bedingungen zum Grunde legt.

Zwischen diesen benden Rirchen, die fich einander wechselsweise, die eine mehr als die andere, Merkmale der Beindschaft und der Berachtung geben, erhalt fich noch eine dritte, welche mit ihnen im Grunde einerlen Urs fprung hat, der in den Gegenden des Morgenlandes zu fuchen ift, und fie wirklich ju der alteften Gemeine der Chriften macht. Schon vor vielen Jahrhunderten hat fie die Bemeinschaft mit den abendlandischen Rirchen, des ren Oberhaupt auch über fie herrschen wollte, aufgehos Noch fest bleibt fie in einer Entfernung von dens felben fteben, die wenig Anschein jur Biederherftellung ber alten Ginigfeit übrig lafit. Gie halt fich ebenfalls vor die einzige rechtglaubige Rirche. Diese Gefinnuns gen; ihre fehr genaue Beobachtung alter Gebrauche; die Scheidewand, welche gleichsam zwischen ihr und dem übrigen Europa gezogen ift; am allermeiften aber ber Mangel einer durchgebends ausgebreiteten Biffenschaft und Frenheit; alles diefes macht, daß diefe Rirche von den benden andern nur fehr gleichgultig betrachtet wird, weil fie der Ehre und dem Bachsthume derfelben weder schaden noch nuten fann.

Faft gleich weit von allen biefen Gemeinen ift der Glaube eines Boltes unterfchieden, das feit fiebzehne hundert

hundert Jahren unter den andern Nationen zerftreuet und gedruckt lebt; aber feinen Deinungen und Gebrauchen, die größtentheils fich aus den erften Zeiten der Belt berfcreiben, noch unverbruchlich getreu verbleibt. Dhngeachtet man ihm Die Ehre nicht abfpricht, daß feine Stife ter die erften Menfchen gewesen find, denen fich Gott außerordentlich geoffenbaret hat, und daß es diefe Bes fanntmachung des gottlichen Willens dem übrigen menschlichen Geschlechte aufbehalten hat; liegt es doch in der tiefften Beringschänung. Eben dasjenige, mas ihm eine gewisse Achtung verschaffen follte, die ftandhaf= tefte Anhanglichkeit an die alre Berfassung feines lehrbegriffes und Gottesdienstes, macht es ben den großen Gemeinen, die das erfte licht über die Religion von demfelben bekommen haben, verachtlich. Es racht fich bas für gegen fie mit einer gleichen Abneigung, macht ihnen einen Theil ihrer Erfenntnifiquellen ftreitig, und fest ihren Brunden und ihrem Bertrauen, eine langft verlorne hoffnung entgegen. Aber eben durch diefen Biderwils len, den bende Theile gegen einander nahren, wird diefer weitlauftigen und bedauernswurdigen Mation der Butritt zu den christlichen Kirchen bennahe auf immer ver-Dhne Mitleiden ficht man fie herum irren; man verfolgt fie zuweilen, und wendet fast überall die Aus gen von ihr ab; man ftellet auch einige schwache Berfuche an, ihre Einfichten ju verbeffern; aber man denft nicht baran, fie aus dem friechenden Buffande ju ziehen, der fie gegen alle dergleichen Bemühungen unempfindlich macht.

Ich sehe noch außerdem einen Schwarm kleiner Parthenen, welche fich mitten unter jenen herrschenden Rirchen erhoben haben, und von denfelben entweder in ihren Grundfagen, ober in ber Anmendung berfelben, jum Theil auch nur in Gebrauchen, und in ihrer innern Einrichtung, abgehen. Es ift fehr lehrreich, auf die vers Schiedenen Arten ihrer Entstehung gurud ju feben. Alle

ruhmen fich, dem Rufe der Wahrheit und des Gewiffens gefolgt ju fenn; aber es ift nicht fcmer, noch andere Triebfedern ben ihren Urhebern zu entdecken. Bald reize te fie der Chrgeig, Anführer und Lehrer eines großen haufens ju werden; bald die Meuerungssucht, welche ben den gewöhnlichen lehren und Anstalten feinen Weg findet, fich bervor thun ju tonnen; bald eine Deigung ju vermeinten Verbefferungen, welche gleichwohl auch ohne gewaltsame Trennungen vorgenommen werden konnten: bald eine hohe Meinung von ihrer eigenen Beiligkeit Wor allen andern hat eine hipige und Gottfeeligkeit. Einbildungsfraft, die bis jur Schwarmeren angewache fen ift, allein mehr zur Erzeugung der Geften bengetras gen, als die übrigen Mittel zusammen genommen. Und endlich ift es unfern Zeiten aufbehalten gewefen, mitten aus einem Plan zur Bereicherung und Bermehrung ber Einfunfte, eine gottesbienftliche Gefellschaft hervor fom-Alle diefe Barthenen find awar, gegen men zu feben. jene hauptgemeinen gehalten, fehr unbetrachtlich; ine zwischen vergrößern fie doch ebenfalls die Berwirrung und die Zwiftiakeiten unter den Chriften. Hier sucht man fie mit Gewalt auszurotten, und findet zulegt, daß Diefes bloß jur Starfung ihres Eifers ausschlage. Dort beschützt man fie; man schränkt fie aber zugleich ein, und bestreitet fie durch Grunde. Es ift mabr, daß die Beiten, welche an neuen Geften fruchtbar maren, vorben find; allein die alten erhalten fich doch, und einige derfelben nehmen fogar, jur Schande des menfclichen Werstandes, augenscheinlich zu.

Aber unterdessen, daß so viele, gegen einander so feindseelig gefinnte Gemeinen, doch darinne beständig abereinkommen, daß sie zur Nichtschnur der Religion einer schriftlich abgefaßten gottlichen Offenbarung bedurfen, und daß diese Offenbarung ungezweifelt vorhanden sep; wagt es eine kleine verwegne Anzahl Menschen, auch dieses

biefes einzige Band ber Ginigfeit ju gerreifen. Ieuanen nicht bloß die Nothwendigfeit einer folden Rube rerinn für das menschliche Geschlecht; sondern fie suchen auch ju zeigen, daß diejenige, welche man davor ans nimmt, unjuverläßig und falfc fen. Es murde ertrage lich fenn, wenn fie nur zweifelten, und bescheidene Gins wurfe vortrugen; aber fie entscheiben, fie spotten und läftern. Sie greifen ihre Bruder auf der empfindliche ften Seite an: anffatt ihnen einen Glauben zu gonnen, dem fie die gewiffe Erfenntnif ihrer Pflichten, und die Beruhigung ben dem Unblicke des Grabes ichuldig au fenn bekennen, mochten fie diefelben gerne in eben die uns gluctliche Zweifelsucht über dieses und über das funftis ge Leben gurudftoffen, welche der natürliche Untheil der Beiden ift. Go hart und fo verblendet find fie nicht beswegen, weil sie gar feine Empfindung von dem Gus ten hatten, das die Belt dem Christenthum zu verdanken bat. Gie fühlen es felbft : aber fie erinnern fich ungern Biele unter ihnen find durch ihre liebe ju einem lafterhaften Leben; andere durch den Migbrauch eines Bises, der überall nur die lacherlichen Seiten auffucht; ober durch gewiffe einigermaagen anftoffige Arten bes Bortrags und ber Anstalten unter den Christen; noch andere durch ihre Tragheit im Untersuchen, durch eine gu fruhzeitige Berachtung ber gemeinen Denkungsart, und vielleicht die meiften durch eine angebohrne Abneigung. die herrschaft der Religion zu ertragen, fern von ihr meggerogen worden: und nun munichten fie auch andere Man fest fich zwar dies von derfelben los zu reißen. fen gemeinen Reinden auch mit gemeinschaftlichen Rrafs ten entgegen; allein ber Saame ju einem gleichen Aufruhr wider die Religion steckt so tief in ungahlichen Bers zen, daß diese Parthen, die alle andere zu fturgen sucht, taglich neue Ueberlaufer befommt.

Seit mehr als anderthalb taufend Jahren also has ben sich die Einwohner unsers Welttheils noch nicht über die Art, Gott zu dienen, vereinigen können; ob sie gleich gestehen, daß ihnen dazu vom himmel selbst eine Anweissung zugesandt worden sen. Sie sind sogar darüber mehr einig gewesen, da sie ihren Verstand wenig gebrauchten; als nachdem sie in den neuen Jahrhunderten angesfangen haben, ihn ganz zu nügen. Sie, die alle Volker des Erdbodens an Scharssinn und Kenntniß ihrer wahren Vortheile übertreffen, haben sich wegen dieser Uneisnigkeit mehr Verdruß und Uebel angethan, als wegen der hartesten Veleidigungen. Sie hassen einander noch aus Eiser für die Religion: wenn alle ihre Streitigkeiten und alle Ursachen des Grolls unter ihnen aufhoren, so kann doch diese einzige nicht getilgt werden.

Beht man in die andern Welttheile über, so findet man, daß die Menschen daselbft noch unendlich mehr, noch feltsamer in ihren Religionsbegriffen von einander Wenige Nationen haben die naturliche Erfenntniß Gottes in ihrer urfprunglichen Reinigkeit, ohne fehr viele phantaftische Zufage, aufbehalten. Alle übrige aber find in die widerfinnigften, mit den erften Grundfa-Ben, welche der menschliche Berftand entdecken fann, ffreitende Borffellungen von der Natur und dem Dienfte Gottes verfallen. Noch dazu geben fie hierinne so weit von einander ab, daß man bennahe glauben sollte, 'die Vernunft fen ben jedem Volke von einer besondern Art: oder fie werde nur in der eigenmachtigen Bildung der Religion ausschweifend, und fich felbst widerspres Einige diefer Bolfer find durch Reuer und Schwerdt, oder doch durch sclavischen 3mang, jur Annehmung chriftlicher Carimonien genothigt worden, und haffen diefe insgeheim defto mehr. Ben andern ftellt man von Zeit zu Zeit Berfuche an, um fie durch Uebers zeugung auf den Weg der Wahrheit ju bringen. alau

## in die christliche Kirchengeschichte. -13

glauben insgesammt eben so wenig zu irren, als diejenigen, welche ihnen ihre Irrthamer ju zeigen fuchen, und find ihren Ginbildungen und Gebrauchen mit einer faft unbegreiflichen Bartnacfigfeit ergeben. Das einzige. was fie gleichwohl vor den chriftlichen Bolfern voraus haben, ift dicfes, daß fie einander wegen der Berfchiebenheit ihrer Religionen weder haffen noch verfolgen : Diefelbe niemals jum Vormande eines Kriegs machen, und niemanden zwingen, von der Gottheit und dem schul-- bigen Betragen gegen biefelbe, vollig wie fie gu benten. Auch ift es nicht zu verwundern, daß fie in ihrer oft nachtheiligen Stellung, und nach fo vielen gewaltsamen Beranderungen ihrer Berfaffung, auch die Gpuren des mahren Gottesdienftes, auf welche fie bereits gerathen fenn mogen, wieder verloren haben.

Nur der kleinste Theil also des menschlichen Gesschlechts hat gesunde Begriffe von Gott und seinen Forsberungen an die Menschen: und nicht einmal dieser Theil hat sich noch darüber vergleichen können.

Der erste Anblick einer so großen und so traurigen Uneinigkeit über die Religion, muß jedem rechtschaffenen und nachdenkenden Manne Erstaunen und Seufzer abe nothigen. Die Menschen, spricht er zu sich selbst, sind über ihre Nechte und Bedürfnisse zeitig mit einander übereingekommen; sie haben nie darüber gestritten, was zur Erhaltung des gescllschaftlichen kebens nothig sen, und was sie von einander zu erwarten berechtiget wären. Warum haben sie sich denn nicht über dassenisge vereinigen können, was ihnen noch weit wichtiger senn sollte, und was so leicht bestimmt werden zu können scheinet: über den Dienst ihres gemeinschaftlichen Waters und Herrn?

Alles flagt die Menschen an, wenn fie es versuchen, fich hierinne zu entschuldigen. Sollte Gott nicht bereits

in ihre Bergen eine Anweifung geschrieben haben, wie fie ihn verehren muffen? Suhlen fie nicht alle feine Boblthaten in einem fast gleichen Grade? Und erfennen fie nicht zugleich, mas vor eine Art von Dankbare feit dafür in ihrer Gewalt ftebe? Sat er ihnen feinen Willen niemals außerordentlich befannt gemacht? wie es ein weiser und gnabiger Surft thut, um feine Unterthanen defto beutlicher ju unterrichten, auf welche Art Wenn er Diefes gethan hat, fie ihm gefallen tonnen. warum verfennt man benn seinen Willen? Wodurch find die heitern Begriffe von ihm, und von den Pflich: ten feiner Befchopfe, verdunkelt worden? Ift diefe feine Erflarung vorhanden, was hindert die Menfchen, fie ohne willführliche Zusäte anzunehmen? Ift sie noch ftreis tig, fann es wohl fcwer fallen, die Rennzeichen ihres Ursprungs ju entdecken? Giebt es Bolker, ju welchen fie nicht gelangt ift, dieht fie benn Gott nicht feit bem Anfange ber Schopfung burch Matur, Bernunft und Erfahrung ju fich? Was vor ein Anfall von Wahnwit hat die Menschen so weit verführen konnen, fich einander feindseelig und graufam zu begegnen, sobald fie die gottlichen Absichten nicht auf gleiche Art verftanden? Wenn diefe Verschiedenheit der Begriffe in den Rabig: feiten und Reigungen der Menschen ihren naturlichen Grund gefunden bat, wie hat fie fo lange fortmabren, und auf einen fo boben Grad fteigen konnen ? 3ft die Bahrheit, welche der himmel allen offenbaren wollte, nur ein Befit von wenigen geworden, und hat er feinen Endzweck so unvollkommen erreicht, daß sich alle übrige darüber streiten mussen, mas er ihnen befehle und verbiete? Woher fommt diese ungludseelige und schrödliche Zwiftigfeit?

Ungludseilig und schrödlich muß man fie in der That nennen; man mag die großen Gegenstände, welche fie betrifft, oder die unübersehlichen Folgen, welche fie bes reits reits nach fich gezogen hat, und noch ferner hervorbrins gen wird, in Betrachtung nehmen. Die Menfchen ftreis ten über nichts geringers, als über den Beg, den fie betres ten follen, um ewig leben ju tonnen. Gewiffen, Bufries Denheit, die Berehrung ihres Schopfers, die Erfullung der Pflichten, welche er ihnen ju ihrer Gluckfeeligkeit vors Schreibt: das hochfte Bulfsmittel wider alle Mühseligs feiten des Lebens; frobliche Aussichten in die Bufunft; Furt alles, was dem Menfchen, der fich eines unfterblichen Beiftes bewußt ift, am ichasbarften fenn muß, wird hier angefochten und in Bermirrung gefest. Es icheint, daß nur eines von folgenden Mitteln ergriffen werden konne, um aus der Berlegenheit ju fommen, welche durch eine Uneiniafeit von diesem Gewichte erzeugt wird. der man muß eine lange, beschwerliche, fast unendliche Untersuchung der Grunde und Einwurfe aller Parthenen anftellen; oder man überläßt fich gang den Ginfichten und dem Unsehen hochgeachteter Suhrer, dem Berfoms men in Glaubenssachen, der Gewohnheit feines Landes, und der Richtung, welche man durch die Erziehung be-Will man aber feines von diesen benden fommen bat. mablen, fo geht man gleichaultig und forglos über alles, mas die Menschen vor Religion gehalten miffen wollen, weg, macht fich an deffen Stelle felbft einen leichten Ents wurf des Glaubens, und erwartet, daß der Tod darüber Gewißheit gebe. Der erfte diefer Wege gefällt nur mes nigen : die meiften Menschen fteben auf dem andern; und diejenigen, welche sich auf den letten gewandt has ben, find, ob fie gleich am ficherften und bequemften forts aufdreiten glauben, der meiften Befahr ausgefest. Reis nes aber von allen diesen Mitteln verringert oder dampft Die allgemeine Zwietracht über Die Religion.

Diese hat die Gemuther mehr als alle andere Streistigkeiten gegen einander erhikt. Eine der ersten Lehren der Meligion an die Menschen, der natürlichen eben sowohl, wohl, als der geoffenbarten, ift die Sanftmuth, welche fie einander ben allen Arten der Uneinigfeit, am meiften ben berienigen, die aus dem Berftande entspringt, schuldig find. Aber niemals ift diese Tugend mehr unterdruckt worden, als eben in dem Salle, da man die Wahrheit feines Glaubens gegen die Widerspruche anderer ju behaupten ge-Unaufhörliche Banterenen, harte Bormurfe, sucht hat. Berdammungsurtheile, Erbitterung, die ungeftumfte Wuth im Verfolgen, Martern und Tod, welche bald durch Befege, bald durch Rriege, aber immer mit glei: cher Unmenschlichkeit gutgeheißen und ausgeübt wur: den; so viel Unheil hat der heilige Mahme der Religion feit langen Zeiten bedecken muffen: und was den Menfchen gegeben worden ift, um fich das Leben unter einander ju versugen, hat dasselbe febr oft noch weit elender gemacht.

In den erften Jahrhunderten des Chriftenthums, floß das Blut feiner Martyrer; ob gleich ihre Religion nicht die einzige Urfache diefes Unglud's mar, das ein großer Theil der Welt unter der Regierung der Beiden, bennahe drenhundert Jahre hindurch, gelitten hat. Raum aber waren die Chriften Berren des Romifchen Reichs geworden: fo wurde ihre bisher geduldige und liebreiche Religionzeine gewaltthatige und unbarmherzige Rurftinn. Buerft wurden die Beiden ju Boden geworfen; bierauf verfolgte man, unter dem Nahmen der Reger, alle diejenis gen unter den Chriften felbft, welche im Glauben irrten oder zu irren schienen; fodann die Ueberbleibfale des judis fchen Bolfs; und endlich alles, was fich den Befehlen des herrschenden Theils der Kirche widerfeste. nicht bloß gemäßigte Zuchtigungen des Ungehorfams, oder ernfte Burechtweisungen folder Ropfe, welche auf verfehrte Meinungen gerathen waren; fondern gehauf: te Drangfale, ausgesuchte Qualen und Lebensftrafen, mit benen man viele taufende, welche den gemeinten lehren und und Anstalten nicht benpflichten konnten, gleich den Diff tethatern belegte. Die Bernunft murde endlich burch Die Rurcht zum Stillschweigen gebracht, und die Relie gion, die Liebe ihrer erften Berehrer, war bloß das Schrof den der Welt geworden. Nach vielen Jahrhunderten fam eine Zeit, da ein Theil der Christen die Religion wies ber menschlich machen, die Untersuchungen über dieselbe gelaffen anftellen, und verhiten wollte, daß der Zwift. ju bem fie Gelegenheit geben fann, nicht jum Berderben des menschlichen Geschlechts ausschlage. Allein der ans bere machtigere Theil erneuerte gegen fie alle Graufams feiten der hendnischen Berfolger, und übertraf dieselben noch; bis jene durch das Gleichgewicht der Angahl, und durch den fich immer mehr aufklarenden menschlichen Berstand, vor ihren Keinden in Sicherheit acsest wor-Diefer alte Grimm hat fich endlich gelegt: aber es ift fein verloschenes Reuer: es glimmt noch uns ter der Asche. Sobald nur in Gegenden, wo noch jene menschenfeindliche Grundsate die Oberhand behalten, ihre Bertheidiger hinzutreten, und es anblafen wollen: fo konnen fie gewiß fenn, daß fie alles um fich berum in Brand feten werden. Fast immer einerlen Groll, Bits terfeit und Streitsucht trennt noch die Christen von ein: ander: und niemand wird Benfviele verlangen, daß fle einander oft, blof wegen des Unterscheides im Glauben, auch die Rechte, die fie als Menschen und Burger Gis nes Staats besigen, verfagen.

Und alles dieses sollte jur Ehre der Neligion gesschehen senn, um ihre Wurde ju behaupten, und um eine Nebereinstimmung in derselben hervorzubringen? Mein, es ist würklich mehr zur Vefriedigung der menschlichen Leidenschaften geschehen. Un allen diesen betrübten Unsruhen hat die Neligion selbst keine Schuld. Man ist offenbar ungerecht, wenn man über dieselben in einer geshäßigen Absicht spottet, und mit dem wisigsten Schrifts I. Theil.

steller unsers Jahrhunderts ausrechnet, wie viel Millionen Menschen die Theologie ums leben gebracht habe. Es giebt Streitigkeiten in der Theologie: und darunter auch unerhebliche und unnuge; aber die Religion macht ben Brund dieser Wiffenschaft aus, und diese gebietet weder Saf noch Blutvergießen. Die Religion ist ih= rer Matur nach fauft und wohlthatig. Allein die Menfcben find von jeber ungelehrig, ftolz, gantfüchtig, unvertraglich gegen Widerspruch, hartnackig und blutdurftig gewesen. Sie haben die Religion zu einem Losungszeichen und Vorwand gemigbraucht, um fich ihren Bes gierden ungeftrafter überlaffen ju tonnen. Gollte man ihnen nicht daber allein das ganze Maag von Uebeln, welche durch die Uneinigkeit im Glauben gestiftet worden find, auschreiben konnen?

Sie felbst scheinen dieses nicht ju laugnen. Ein Theil beschwert fich immer über den andern: und viel leicht ift doch feiner ganglich unschuldig. Wenn der Urfprung diefer unglucklichen Religionshandel; die murbigfte Art fich ben denfelben ju betragen; die Mittel fie ju vermeiden, oder aufzuheben, wenigstens fich doch ben denfelben zu beruhigen; wenn dieses alles ausgemacht werden foll: (und worauf follte man wohl ofters und ernstlicher bedacht senn?) so stimmen die Menschen schlecht mit einander überein. Man fann sich also faum enthalten, den Schluß zu machen, daß nicht alles flar genug fenn muffe, was ein fo wichtiges und nutliches Urtheil unter Ginen Gefichtspunft vereinigen fann. 3ch bleibe hier nur ben der chriftlichen Welt fteben: denn was fie von den fremden Arten des Gottesdienftes denft. ift fur uns weniger betrachtlich.

Zuerft sagt der Christ, der es sich zur Vorschrift gemacht hat, nicht einen Schritt von dem Grunde des Glaubens abzuweichen: "Die Lehren der Religion sind

"fo deutlich und einleuchtend in der heiligen Schrift vorngetragen worden, daß man fich nur an diefe gu halten "braucht, um allen Zwiftigfeiten vorzubeugen, und nur mauf diefelbe jurucffehen muß, um die bereits entftans ndenen mit einemmale benzulegen. hier ift mahre und "liebenswetthe Ginfalt; eine zulängliche Belehrung von "Bott, und ein Unterricht fur die Menschen, der weis nter nichts ju ftreiten ober ju fragen übrig laßt. nift unmöglich, über die Religion uneins zu werden, fos . mbald wir nur überzeugt find, daß diefe Quelle derfelben murflich aus dem himmel gefloffen fen : und wie leicht nift nicht eine folde leberzeugung?, Indem der Chrift fo redet, fieht er neben fich eine Angahl Leute, welche ihm in allem Benfall geben, und doch jugleich seinen Absichs ten gerade entgegen arbeiten. Mit einer ungebetenen Dienstfertigkeit suchen fie dasjenige, was fie in der gotts lichen Offenbarung bereits hell und unwidersprechlich vor fich finden, noch begreiflicher, ihrer befondern Bors ftellungsart gemäßer zu machen, und es unter vielen Ausschmudungen halb als ihre eigene Erfindung zu ems pfehlen. Andere, die gleichen Grundfagen folgen, weis gern fich boch, alle Auslegungen und gutgemeinte Zufaße ber erftern in den Rang von Glaubenslehren ju feten, und fich diefelben aufdringen ju laffen; ob fie gleich felbft von diefen Rehlern nicht gang fren find. Auf ein= mal ift Streit zwifden diefen benden Saufen: und bens Der Chrift flieht de baben fich deffelben ju fchamen. befturat von ihnen guruct; er betrubt fich darüber mit Recht mehr ale über alle andere Beranlaffungen des 3wiftes, bag man, mit ber Bibel in der Band, noch uneinia bleiben fonne.

Der Romische Christ tritt dazwischen, und sagt:
"Die Glaubensfireitigkeiten werden nie ein Ende nehs
men, wenn man sie bloß aus der heiligen Schrift ents
ascheiden will. Ihr Verstand ist dunkel und ungewiß;

2 2 2016

pfic enthalt auch noch nicht alles, was wir glauben und athun follen. Man muß neben derfelben die mundlich "fortgepflanzten Sagen, welche in der Rirche aufbehals nten find, die Borfcbriften ihrer Lehrer, und die Berord= nungen der Pabfte ju Rathe ziehen. Es ift auch gar micht nothig, fich daben die Mube weitlauftiger Unterpsuchungen zu geben: denn wir haben an dem Bischof won Rom einen untruglichen Richter in Religionsfas 33chen, auf beffen Ausspruche man fich getroft verlaffen "fann. Wenn man benfelben beständig unterthänig ges blieben mare, fo murde die Einigfeit unter den Chriften Alle andere Gemeinen mniemals gestort worden fenn. nfind wegen der Bestimmung ihres Lehrbegriffs in Bers plegenheit. Die meinige allein empfangt den ihrigen maus einem Munde, Der ihr Zuversicht und einmuthige "Folgsamkeit auflegt. Da dieses das einzige Mittel ift, meine vollkommene Uebereinstimmung in der Religion "bervorzubringen; und da alle übrige Chriften, die meis mem Glauben nicht zugethan find, doch auf ewig verlos aren find: fo ift es erlaubt und nothwendig, fie ju zwins ngen, daß sie die Oberherrschaft desjenigen erkennen, "den der Stifter der Rirche jur Verhutung aller Uneis "nigkeit in berfelben eingefest bat., Wenn diefer Uns terthan des Momifchen Bifchofs ju reden aufgehort hat, antwortet ihm einer von den vorhergedachten Christen: "Unfere fleine Zwiftigkeiten find der Gintracht deiner Mirche unendlich vorzugieben. Wir streiten mit eine "ander nicht darüber, mas die heilige Schrift lehrt, und nob wir uns an derfelben begnugen fonnen; das ift eben punfer Gluck, daß wir diefes wiffen. Wenn es hoch pfommt, fo werden wir darüber uncins, ob auch gewisse Deutungen und Vorstellungen, welche einige unter uns won den lehren der heiligen Schrift machen, in derfels ben gegrundet find; aber im Grunde werden wir das adurch nur noch ftarfer ben diefer Quelle der Religion maruckgehalten. Bingegen ift die gerühmte Ueberein= "ftim=

Afimmung eurer Rirche im Blauben, in fo fern fie vors nhanden ift, ein mahres Ungluck für euch; indem eure Meligion bloß von den Ginfallen eines einzigen Mennichen abhangt, der fich erft viele hundert Jahre nach 37dem Urfprunge des Christenthums, jum herrn deffel "ben aufgeworfen hat, die Borfchriften deffelben nach nseinem Befallen verandern, und euch nach dem Rechte, "das ihr ihm eingeraumt habt, nothigen fann, lehren, melde die Bernunft fcblochterdings verwirft, anzuneh: men. Doch, diese Uebereinftimmung findet fich nicht peinmal in eurer Kirche. Sie ftreitet jum Theil über michtige Puntte der Religion beständig fort: und ihr wermeinter Richter ift fo wenig im Stande, diefe Sans adel Jurch feine Entscheidung bengulegen, daß er viels mehr, durch den Gebrauch diefer Gewalt, Trennungen perregen fann, und bereits erregt hat. Endlich, folltet nihr denn nicht seit zwenhundert Jahren genugsam ems "pfunden haben, daß die gewaltthatigen Maagregeln, mit welchen ihr die übrigen Gemeinen zu der fogenann= nten Einigkeit eurer Rirche ju gieben gesucht habt, ju ngefchweigen, daß fie den naturlichen Rechten der Mens nichen zuwider laufen; die Streitigkeiten, und die Ers "bitterung nur unbeschreiblich vergrößert haben?"-Diefer Antwort weis der Romifche Chrift nichts anders entgegen ju fegen, als daß er feinem Begner mit der Inquifition, oder mit der Solle, drohet.

Der Zeind des Christenthums giebt der jekigen Berfassung desselben eine ganz andere Wendung: er spricht, indem er die Zwistigkeiten der Christen betrachtet, mit einer spottischen Verachtung, und mit dem trisumphirenden Vertrauen, die rechte Entdeckung gemacht zu haben: "Diese kehren, welche man die christliche Nesplisson nennt, haben sich in die Welt, ohne vorherges gangene Prufung, eingeschlichen, und endlich die Obersphand erhalten. Sie sind nicht einmal von den ersten V3

"Beiten der Chriften an geglaubt, fondern erft nach und mach von der Beiftlichkeit eingeführt worden. "haben wir überhaupt Meligion, Theologie, Carimonien, Rirchenregierung, Streitigfeiten, die fein Ende neh: men, Religionsfriege, symbolische Bucher, lauter Bande des Gewissens und Storungen der Ruhe unter "den Menfchen, ju danken. Baren die Geiftlichen nicht naufgekommen, so murden fich die Menschen fehr leicht nüber die Religion vertragen haben: denn was die Vermunft davon fagt, ift feinem Zweifel ausgesett, furg nund doch hinlanglich. Daben aber fanden jene ihren Sie burdeten daher der Welt Lehren Bortheil nicht. mauf, benen fie ein geheimnisvolles Unseben ju geben wußten, und empfolen fie mit Sulfe einer ftrengen Sittenlehre, die weit annehmungswurdiger mar, als nder Glaube, den fie vortrugen. Diesen vermehrten pfie nach ihrem Willführ immer mit neuen Bufagen. "Sie vergaffen niemals daben ju fagen: Diefes muß neben fo gewiß, als alles übrige, geglaubt werden, wenn man feelig werden will. Alle diefe Lehren und Einprichtungen find eben fo viele Stufen gewesen, auf wels ochen sie zur oberften Berrschaft über die Menschen ges pflicgen find; ju einer weit unumschranktern Berrschaft, nals Konige und Surften behaupten, weil fie über Bermftand, Gewissen und Meigungen regierten. pfie gleich felbst nicht allemal mit einander einig waren, sindem ein jedweder die Religion fünstlicher ankleiden molte, als der andere: so find fie doch darinne feinen Mugenblick uneins gewesen, baß fie gemeinschaftlich ben nubrigen Menschen befehlen, und fich daben einander "benftehen mußten. Ihre Gewalt hat zwar in den meuern Zeiten mehr als Ginen Stoß gelitten, und in manchen Gemeinen ift fie ziemlich verfallen; aber der "Brund derfelben ift noch unbeweglich, und der gange "Unterscheid, den diefe Veranderung gestiftet bat, bes pfieht nur darinne, daß die alte Macht bin und wieder seinige

peinige Grade tiefer gesunten ift, und daß eine gewiffe "Borfichtigkeit die Stelle des offenbaren Ungeftums peingenommen bat. Diese dem erften Unschein nach "für die Welt wichtige Erleichterung hat ihr noch ein ngrößeres Ungluck zugezogen. Die Sandel der Beift: plichen unter einander find feitdem noch argerlicher, bitnterer und unverschnlicher geworden. Gie find ce, des men wir ungahliches Blutvergieffen, nicht mehr, wie mehemals, bloß durch Berfolgungen, (obgleich auch dies pfe keineswegs aufgehort haben;) sondern durch lange nund wiederholte Rriege, ichuldig find. Die Chriften pfind einander, den Geiftlichen ju Gefallen, in Schlacht pordnung entgegen gezogen, und haben fich mehr als eins mal, weil sie sich über die Snfteme derfelben nicht verngleichen konnten, durch Canonen ausgerottet. wir une diefer Gefahr nicht immerfort ausseten, und nden Frieden in der Chriftenheit auf beständig herstellen mwollen: fo muffen wir uns von dem Joche des geiftlis nden Standes ohne Bedenken losmachen. aburchgangig eine Frenheit ju glauben eingeführt wernden, die ein jeder nach dem Maakstabe seiner Vernunft Daß die verschiedene Denkungsart, -anwenden fann. melde daraus entftehen durfte, feine offentlichen Unruphen verurfache, und daß die Menschen ihre Pflichten neben fo ordentlich erfullen, als es ihnen das Chriftens nthum vorschreibt, werden die Obrigfeiten und Gefete mit leichter Mube ausrichten. Man wird feben, wie sich durch diefes einzige Mittel alle Streitigkeiten über ndie Religion, und alle fchlimmen Fruchte derfelben, un: pter den Menschen verlieren werden. Es ift Schande ngenug für fie, daß fie fich zu allen Zeiten von einer Un: mahl fogenannter lehrer haben leiten und beherrichen mlaffen. .. - Allen diesen Wormurfen fann zwar fo überzeugend begegnet werden, daß die Ehre des Christens thums vollig in Sicherheit bleibt. Man braucht nur den Beweis ju fordern, daß diefe Religion narflich eine mensch= -23-4

menschliche Erfindung sen; daß alle Lehrer derfelben fie bloß zur Stupe ihres Unfehens gebraucht haben; daß fie allein die geiftlichen Friedensstorer unter den Chriften gewesen find, und daß man ohne ihr Zuthun an die Uns nehmung der chriftlichen Religion nicht gedacht, noch über dieselbe gestritten, und fich feindseelig begegnet bas ben wurde. Man fann jenen Rednern bis zu ihrer Beschämung zeigen, daß das Christenthum sich durch feine eignen innern Rrafte erhoben, und bis jest in den Bemuthern der Menschen feinen Git befestiget hat. Es ift eben fo leicht darzuthun, daß, wenn gleich ehemals Die Beiftlichkeit unter den Chriften, nach einer Ausars tung, die uns ben feinem Stande der Menschen befrems den darf, die Welt inrannisch zu regieren angefangen, und ihre Erfindungen vor den Willen Gottes ausgeges ben hat, ein Theil derfelben doch in den neuern Zeiten fehr nachdrucklich und glucklich in die alten Schranken ihrer Beftimmung guruckgewiesen worden ift; und daß nur derjenige Theil davon, der feine alten Unmaaguns gen noch ferner zu behaupten gewußt hat, mit Recht angeklagt werden fonne, daß er auch jest die Religion ju feinen herrschsüchtigen Absichten dienen laffe, und durch dieselbe die Chriften unter einander aufreibe. Dieses und noch weit mehr, fann man den Reinden der chriftlichen Religion antworten, wenn fie die zufällige Berwirrung, die unter den Befennern derfelben entftans den ift, nicht anders als mit dem Untergange derfelben aufgehoben miffen wollen. Allein es geschieht überaus felten, daß fie dergleichen Urtheile und Befduldigungen in der Absicht vortrugen, eines besfern belehrt zu wers den; sie suchen darinne nur einen Vorwand, um dem Christenthume mit auter Urt entsagen zu konnen.

Der gleichgultige, trage, auch oft der mit Geschäften überladene Mann, der Wolluftige, der Stlave Rines Chrgeizes, diese denken über die Trennung

nung der Chriften im Glauben, und über das Unheil. welches daraus erwachsen ift, ohngefahr gleichstimmig. Ber kann, sagen sic, alles, was zur Religion gereche net wird, gehörig untersuchen? Es giebt darunter vieple dunfle und schwere Materien; die Uneinigkeit ift zu ngroß; das leben ju furg: und unfer Beruf, der uns 314 Gelehrten oder Geiftlichen nicht bestimmt hat, formdert auch fo viele Muhe nicht von uns. Bielleicht hat nunfere Gemeine allein Recht; vielleicht aber ift in ben mandern eben fo viel Wahrheit. Wir wollen glauben, mas in unferer Rirche gelehrt wird: denn daben befins nden wir uns am rubigften. Auf diefe Art werden wir nunferer Seits auch etwas jum allgemeinen Frieden nunter den Chriften bentragen. Wenn er anders jes male wieder gefunden werden fann : fo fteht fein ans nderer Weg dazu offen. Wenigstens werden wir gewiß der Meligion wegen niemanden haffen oder verfole ngen; das hieße ju viel Untheil an den theologischen "Streitigfeiten nehmen. " — Aber nimmt diese Rlaffe von Christen nicht auch zu wenig Antheil an der Relis gion felbst? Betrachtet fie nicht den Zustand derselben unter den Menschen mit einer ju schläfrigen und forglos fen Miene? Go allgemein die Pflicht ift, zur Tilgung der Mißhelligkeiten unter den Chriften alles mögliche benautragen: fo wird fie doch durch eine gangliche Ents fernung von aller Untersuchung derselben, am schlechtes ften, oder vielleicht gar nicht, ausgeübt. Wenn wir ben einem großen Brande nur Buschauer abgeben, weil unfere ABohnung ju weit entlegen ift, als daß fie daben einiger Befahr ausgesett fenn follte; so ift es ein arms feeliger Eroft fur uns, ju benten, daß wir dieses Reuer nicht angelegt haben, und auch nicht ausbreiten helfen : fobald es einigermaaffen in unferm Bermogen fteht, die tofchung deffelben ju befordern, fo ruft uns die Bers bindlichkeit guter Burger dazu. Und wenn wir ben den Streitigkeiten, die in dem Schoofe des Christens thums **23** 5

thums entstanden sind, vollig kalt und ungerührt bleiz ben: so verrathen wir dadurch nicht friedfertige Gefinnungen; fondern einen Mangel an Eifer, von dem uns Die Religion niemals losspricht. Diese Bandel nicht anfeuern und vergrößern; heißt nicht, die Augen unbes fümmert von denfelben abwenden; wir find vielmehr fouldig, fie nach unfrer beften Sabigfeit ju prufen: und diese Beniuhung ift meder so schwer, noch so weitlauf: tig, als man fich überrebet, um von derfelben fren gu Baren es nur gewiffe Rechte der burgerlis den Befellschaft, über die man uneins ift: fo tonnten wir es, unserer Rube ju Gefallen, geschehen laffen, daß man darüber ausmachte, was man wollte, wenn wir gleich einiger Borguge badurch verluftig murden. hier, wo wir, ohne eine genauere Renntnif, in Gefahr fteben, uns ju unferm unersetlichen Dachtheil ju betrugen; wo, nach dem Ausdruck unfers großen Dichters, Wissen ewig nügt, und Jrren schaden kann; hier konnen wir uns nicht entbrechen zu fragen: Was trennt die Chriften von einander? Worauf grunden sie ihre gegenseitige Forderungen und Bormurfe? und wie fann ich mich am erften verfichern, daß ich auf die gerechtefte Seite getreten bin?

Der feine und wisige Bopf, der die Welt und die Menschen kennt, der den Triebfedern ihrer unaufhörslichen Zwistigkeiten nachgespürt hat, und weiß, was sie ordentlich vor einen Ausgang gewinnen, glaubt, daß die Uneinigkeit der Christen über die Religion nur durch eis nen Mittelweg zwischen scharfer und gelinder Begegnung gehoben werden könne. "Man muß, sagt er, diesen "Streitigkeiten kein gar zu wichtiges Anschen geben. "Die Religion ist an sich ehrwürdig und vortreslich; "aber die Zänkerchen über dieselbe sind keiner großen "Achtung würdig. Da sie aus Unwissenheit, Uebereis "lung und Leidenschaften entstehen: so muß man sie auch "vorstels

i

"vorftellen, wie fie es verdienen. Lacherlich und vermattlich muß man fie machen; denn das ift ihre mahre Beftalt. Man braucht nur gefunde Vernunft gu bes pfigen, um die Unspruche der geiftlichen Monardie uns ater den Chriften, und den Ausschlag ihrer Gefechte mit nden übrigen Gemeinen zu beurtheilen. Berfpottung muß jest allein der Lohn einer fo grundlofen und widers pfinnigen Berrichfucht fenn. Bas wir glauben follen, "fann leicht entschieden werden; und es ift eben das fon-Derbarfte, daß man darüber einiger ift, als man dentt. Bie wir leben muffen, ift gar nicht ftreitig. Es bleibt malfo nichts übrig, worüber man einander mit Rechte mangreifen tonnte: oder wenn fich etwas finden follte, pfo ift nichts thorichter, als die ungeftumfte Sige da anmawenden, wo eine ftille Abwagung der Grunde allein eis nige Würfung thun fann. Wenn man fich also nur ngewohnt, bergleichen Ausschweifungen ju verlachen: fo merden sie taglich seltener werden. Man wird daruns nter eine Menge Wortgezanke, und fast überall Eigen-"finn und Einbildung entdecken. Biele, welche fich bis-"ber in den Ropf gefett hatten, daß fie fur die Gache Bottes fampften, werden fich ichamen, wenn man ih: men zeigt, daß fie nur fur ihre eigene Ehre und Dei nung die Baffen führen. Gin fo furger und fafilich 'r Musweg ift den Menschen nutlicher, als die ftrengfte "Untersuchung. Wenn man sie nur friedfertiger mas men fann, was ift daran gelegen, daß sie nicht vollfommen einig find? Sie werden es ohnedick niemals fenn. "Und ba die geifflichen Streitigkeiten eben fo wohl als nandere, die unter ben Belehrten oder in der allgemeis men Befellichaft erregt werden, unter Menschen, mit; "bin unter Befchopfen, die fich fchwer ju magigen wife nfen, vorgeben: warum follte man ihnen nicht allein ein agleiches Ziet fegen durfen? Zumal, da jene, wenn fie "baffelbe überschreiten, gefährlicher werden, als alle "übrige. Betrachtet man fie aber bloß mit theologis , schen

afden Augen, welche, auch ben ben redlichften Abfichten, ndoch geneigt find, alles ju vergrößern; fo wird man nieden kleinen Zwift vor heilig, ober doch fehr erheblich, phalten muffen... - Wenn man auf diefe Art mit den Streitigkeiten unter ben Chriften fertig werden fonnte: fo murde es die leichteste und angenehmfte fenn, die nur zu erbenfen mare. Dichts fostet weniger Die he, und nimmt ben gemeinen Saufen geschwinder ein, als wenn man ihm gewiffe lehren, Ginrichtungen und Bebrauche von einer lächerlichen Seite vorftellet. Diefes einmal geschehen: fo-find alle Grunde, mit wels den man Dieselben vertheidigen fonnte, ben ihm ftumpf geworden. Allein die Burde der Religion leidet dars unter, wenn man ernfthafte Beurtheilungen in fpottis fche Wendungen verwandelt. Man fage nicht, bag biefer verächtliche Spott, durch welchen man die Chriften von ihren Zwiftigkeiten abziehen will, feineswegs bis auf ihre Religion reichen; fondern nur dasjenige, mas man ihnen als Religion aufzudringen sucht, die besone dern Mennungen und Ginfalle, über welche man einen für weise Manner abgeschmackten und belachenswurdis gen termen erregt, in ihrer Blofe barftellen foll. ift ichwer, und bennahe unmbalich, das rechte Maaß hierben nicht zu verfehlen. Einige Bandel der Chris ften mogen einer fo fluchtigen Abfertigung fabig fenn; Die meiften find es gewiß nicht. Gegen eine Angahl-uns erheblicher Diffhelligkeiten, welche fie von einander trens nen, giebt es ungabliche, beren Bichtigfeit nicht geleus Man versuche es, jene durch einen anet werden fann. scherzhaften und bittern Zon zu verjagen; er wird fich bald auch über diefe ausbreiten, vielen den Muth zu eis ner gefesten Untersuchung benehmen, andere in Bars nisch bringen, niemanden überzeugen, und der gangen Beschäftigung mit der Religion ein leichtsinniges Unfes ben geben. Ueberall muß vielmehr die Wahrheit und ihre Stugen zuerst mit faltem Blute gepruft merden : und

und wenn man sich über entdeckte Irrthumer und selts same Traume der Menschen in Religionssachen lustig machen will, so muffen sie nicht allein den vernünftigen Begriffen sehr offenbar widersprechen; sondern man muß sich auch immer huten, den Gedanken zu veranlassen, als waren Witz und Spotteren ben den Religionsstreis tigkeiten entscheidend. Sie können einige Fehler, welche daben begangen werden, sichtbarer machen; aber zur Beplegung derselben dienen sie so wenig allein, daß sie dieselbe vielmehr verhindern. Ich bedaure es, daß ein Mittel, welches in unsern Zeiten immer mehr Bens fall findet, keine gründlichere hoffnung giebt; ob es gleich zuweilen, an seinem Orte gebraucht, stärker nies derreißt, als alle Widerlegungen.

Der Menschenfreund, er mag von einer Rirche fenn, von welcher er will, nimmt an den allgemeinen ungludevollen Zwiftigkeiten der Chriften über den Glaus ben, den edelften Untheil unter allen; und er fceint auch den einzigen Weg zu öffnen, auf welchem fie fich, wenn fie die übrigen insgesammt verwerfen, nach und nach vereinigen fonnten. Bon feinem gutigen Bergen geleitet, ruft er ihnen ju: "Wir find alle Rinder von "Einer Familie; Unterthanen Gines Berrn, der uns aludfeelig machen will. Warum widerftreben wir "benn felbft diefer feiner gnadigen Abficht, durch die "Uneinigfeit, welche wir fo lange gegen einander untere "balten? Wir ftreiten über die Art feiner Berchrung; maber feiner unter uns zweifelt doch daran, daß er mit mallen Rraften der Seele verehrt werden muffe. puns, bis wir uns hierinne vergleichen tonnen, nicht ndeswegen alle Ruhe, Bufriedenheit, Gulfe und Ans nehmlichkeit unferer allgemeinen Gefellichaft aufhe ben. Diejenigen unter uns, welche irren, find dars num noch nicht unfere Seinde; falfche Borftellungen amuffen nicht nothwendig aus einem bofen Bergen toms men

men. Dicht alle haben einerlen Sahigkeit oder Geles agenheit gehabt, die Wahrheit einzusehen. "fann vielleicht einen Theil berfelben verfennen, ohne Wenn wir uns bloß wegen diefes nes noch ju wiffen. "Unterscheides verabscheuen, fo vergiften wir nicht ale Blein unfer Leben und unfern Umgang, ohne Urfache; "fondern wir fegen uns auch eben badurch außer Stand, njemals in dem Dienfte Gottes einig ju werden, weil "die Abneigung der Gemuther immer tiefere Burgeln afchlagt. Alles andere, worinne wir von einander abmelden, mag ungewiß, dunkel und ichwer zu entscheis "ben fenn: wenigstens ift doch diefes gewiß, baß wir meinander Berträglichkeit ichuldig find. Diefe fordert micht von une, daß wir gegen die Religion gleichgulstig fenn, oder Lehren, mit welchen das Befte des menfche "lichen Geschlechts gar nicht befteben fann, wenn wir Bie abwehren tonnen, neben uns fortpflanzen feben fols mlen; fie verlangt nur, baf wir alles, was wir jur "Rettung der Religion unternehmen, mit Sanftmuth Bund Gebuld begleiten. Die Menschenliebe verliert sibre Rechte niemals; am wenigsten aber, wenn wir "Gott durch Gifer fur die Pflichten gegen ihn gefallen wollen. Ift erft diefe allgemeine Dachficht gegen einmander eingeführt; so haben wir wirklich schon den Uns nfang gemacht, uns über die Religion ju vergleichen: nund auf einen andern Grund tann diefe fo ermuniche "te und Seegenreiche Uebereinstimmung nie gebauet merden., - Man fann gewiß feinen der menfche lichen Matur gemäßern und ungefünfteltern Botichlag thun, als diefer ift. Er wird nur eine Schwieriafeit in feinem Fortgange antreffen, namlich, Menfchen genug ju finden, welche der Bertradfamfeit fo fahig mae ren, als der Menschenfreund, der fie ihnen empfiehlet. Erziehung, Borurtheile, firchlicher Zwang und Bes wohnheit, baben fie ben den meiften zeitig erfticft.

Man muß unterdeffen auch die letten und außerfen Mittel hervorsuchen, fie in den Bemuthern wieder au beleben. Gelten find diefe ganglich verdorben; aber Die Rehler des Berftandes lenken auch ihre Deigungen auf einen unrechten Weg. Man bat eben jest gefeben. baß die Menschen, nachdem fie schon einige taufend Nahre in Gesellschaft mit einander gelebt haben, doch noch über die Religion uneine find - nicht genug - baß fie noch bis jest barüber ffreiten, moher biefe Uneinigfeit rubre, und wie man ihr abhelfen tonme. Die Chriften von verschiedenen Gemeinen; die Bers achter Der Religion, Die boch den Schut derfelben ges nießen; die forglosen Ropfe, die witigen Beifter, die menichenfreundlichen Geelen, alle denten darüber ans ders. Und wer benft unter ihnen am richtigsten? Man mag biefes mit aller Scharfe beweifen, fo richtet man ben ben meiften menig aus. Much irrige Borftellungen finden, wenn fie fcmeichelhaft find, ohngeachtet aller Begengrunde, einen leichten Gingang, und werden von viclen niemals abgelegt, weil man geschwinder mit benfelben' fortfommt, als mit der durch langes Dache forfden erft berausjugrabenden Wahrheit, Zweifelt man aber, welches unter allen jenen widersprechenden Urtheis len, dem jetigen Buffande der Religion die meifte Berechtiafeit wiederfahren laffe, und Die bewährtefte Borforift jum Berhalten ben bemfelben abgebe : fo lauft man Gefahr, immer in einer traurigen Ungewißheit gu leben, oder fich aus derfelben nur durch eine von den Ausschweifungen ber Berfolgung, ber Gpotteren, ber Sleichgultigfeit, ober gar des Unglaubens, ju ziehen.

Um fich hierinne vollig zu beruhigen, hat man un: ter zween Wegen, einen ju mablen. Auf dem einen fann man viele Jahre gubringen; man wird ben jedem Schritte aufgehalten; man braucht alle feine Rrafte, um nicht ermudet zu werden; und das geringfte Dache laffen

lassen an Ausmerksamkeit macht, daß man sich verirret; aber, wenn man diesen Weg zurück gelegt hat, übersieht man das ganze Gebiete der Religion, mit der zuversichts lichken Kenntniß. Der andere Weg gränzt an diesen: er ist kürzer, weniger beschwerlich und angenehmer; mehr für die allgemeine Fähigkeit gemacht; er nimmt den Verstand durch die Sinnen ein, und läßt keinen Platz zu Ausstückten übrig. Glücklich ist, wer sie beyde vereinigen kann; allein der schwächere, oder unter vielen Zerstreuungen lebende Christ, schränkt sich nur in den letztern ein, und besviedigt auf demselben seine Abssichten vollkommen. Gleichwohl fehlet viel daran, daß sich alle, welche dieser Bequemlichkeit benöthigt sind, dersselben sauch bedienen sollten.

Man wird nicht lange fragen durfen, welches ber erfte' diefer Wege fen. Es ift die anhaltende und bes Dachtsame Untersuchung, die man nicht nur über die chriftliche Meligion überhaupt, fondern auch über alle verschiedene Gestalten, welche ihr die Menfchen gegeben haben, anzustellen bat. Die Prufung der Beweife, auf welche fich das Chriftenthum ftutt, und die Erfenntniß von der Bortreflichkeit und beständigen Brauchbarkeit beffelben fur das menschliche Geschlicht, diefes erfordert noch feine Arbeit von fehr langem und schwerem Rach= denken; aber alle Scheingrunde und Trugschluffe der falfchen Befenner diefer Meligion aufzudecken; fo viele Abwege, welche die Menschen unter bem Damen bers felben gesucht, und mit Berlaffung der gebahnten Strafe lieb gewonnen haben, ju finden und ju zerftos ren; Ginmendungen, die mit verführerifcher Lift und angenommener Medlichkeit vorgebracht werden, durche aufchauen, und bis in ihre letten Schlupfwinkel ju verfolgen; zwischen unrichtigen Begriffen, ichwarmerifchen Deigungen, und faltfinnigem Betragen, den mahren Mittelweg zu geben; Die verftecte Batrbeit mitten aus einem

einem Gewebe von Irrehumern zuweilen hervorzusuden; feine Stellung gegen harte und spielende Ungriffe gleich fandhaft ju behaupten; das Berhaltnif der verichiedenen Religionsformen gegen das allgemeine Befte ber Welt und ber lander zu beurtheilen, und lebhaft porauftellen; die Pflichten und Rechte der Lehrer fomohl, als der Gemeine, außer Streit ju feten; das Ges wicht jeder geiftlichen Streitigkeit ju bestimmen, und ihr bas gehörige Biel anzuweisen; furg, ben allen Bes Schäfftigungen, welche die Religion nach ihrer heutigen Lage nothwendig macht, ehrerbietig und behutsam, aber auch fren, ohne sich den Vorwurf eines schwachen oder fnechtischen Geiftes jugugiehen, ihr zu Ehren, ju seiner eigenen Ueberzeugung, und jur Beforderung berfelben ben andern, ju handeln; - alles diefes fonimt nicht in früher Jugend, auch nicht ohne eine lange Unftrenqung, jur Reife. Gine folche Uebung ift allerdings ein ganges leben werth, und es giebt einen eigenen Stand unter den Menschen, der es aus Pflicht auf dieselbe vers wenden muß. Noch weit mehrere follten es aus Deis gung thun; aber wo ift das Bermogen der Geele, Die Beit und bas geduldige, unverructe Ausharren, ohne welches auch die ernstlichste Bemuhung auf Diesem 2Bege mislingen wird?

Für diese größere Menge Christen, die unter so vies len wankenden Urtheilen über die Religion, und Streistigkeiten, welche nichts als Ungewißheit anzufündigen scheinen, einen gewissen, festen Standort sehnlich verslangen, kann nach dem Maaße ihrer Kräfte auf eine ans dere Art gesorgt werden, die sie fast in gleiche Bortheile mit der erstern Classe seit. Zwar muß eine bündige und faßliche Wissenschaft von der Religion und ihren Beweisen, auch ben ihnen zum Grunde liegen; allein, wenn ihr Seist einige solche Wlicke nicht ohne Mühe in das Unsichtbare gethan hat, so kann er gleichsam wieder zur L. Theil.

Erde heruntersteigen. Diese Religion, welche er kennen und beurtheilen will, kam vom himmel herab, als eine machtige Bulfe den Menschen jugesandt, verlangte mit ihnen vereinigt zu werden, und ihre Begleiterinn bis in den Zod, ja noch über denselben hinaus, abzugeben; wurs de von ihnen bald mit offenen Armen empfangen, bald zuruck gestoßen; von ihren Verchrern felbst oft umges Eleidet und verunftaltet, ju taufend für fie fremden Bes ftimmungen gebraucht, haufig mit der Bernunft felbft, ihrer Borlauferinn und Freundinn, in Uneinigfeit gefett; verwundet und wieder geheilt; dort hochgeschätt, hier verachtet, von vielen bennahe unterdruckt, von wenigen mit Entzuden gepriefen : und nach einem langen, immer ungleichen, oft ungludlichen Laufe unter bem menschlis den Gefchlechte, bat fie noch nicht bas vollige Bertrauen deffelben erlangen konnen. 3ch glaube deutlich ju res den: diese Abwechselung von Schickfalen ift die Beschichte der chriftlichen Religion; und mit diefer Ges schichte munichte ich alle Chriften frubzeitig befannt zu feben.

Bier wurden fie dasjenige in einer Reihe unleugbas rer Begebenheiten geschwind, und nicht ohne Bergnus gen lernen, was durch die Berwickelung ber Streitigkeis ten bennahe unkenntlich und unergrundlich gemacht wird, und was ihnen doch alles nothwendige Licht benm Urtheis Ien verschafft. Gie wissen die jetige Berfassung det Religion; aber fie muffen ihrer Spur febr weit gurud nachgeben, wenn fie davon den beffen Bebrauch machen Wie ift die chriffliche Religion in der Welt entstanden? muffen fie fragen; auf was vor eine Art ift fie fortgepflangt, und bis auf uns erhalten morden? Bas hat zuerst ihr Wefen, ihren unterscheidenden Chas rafter ausgemacht? und was wurde den Menfchen, um Diesen niemals aus dem Gefichte zu verlieren, vor ein Urbild geschenkt? Wie lange ift fie in ihrer ursprünglis chen

den Reinigkeit geblieben? Wodurch verlor fie diefelbe am erften? Wenn hat man angefangen, die heilige Schrift au vergeffen? Was zeugte die Schande der Religion. den Aberglauben? Was gab ihm Vorschub, und nahrte ibn bis ju einer so ungeheuren Große? Wenn mutden menfchliche Unftalten, willführliche Undachtsübungen. niedrige Begriffe von der Gottheit, Ginbildungen und Traume, querft der Meligion an die Scite, und wenn wurden fie endlich über diefelbe gefett? Bie fam die Berbindlichkeit auf, diefes alles anzunehmen? Bu mels der Zeit erlangte die große Gesellschaft von Menschen. welche man die christliche Kirche nennt, eine gewisse or bentliche Einrichtung? Wie oft hat fie dieselbe veran= dert? und warum? Was vor Rechte hat fie fich juges forieben, und gegen diejenigen, welche von ihr ausges foloffen blieben, ausgeübt? Welches waren die erften Borguge der Geiftlichkeit in derfelben? Wenn und durch welche Mittel ift fie gur Berrichaft über die Gemiffen. und zu unermeßlichen Gutern gelangt? Was hat Geles genheit gegeben, daß die Lehrer der Chriften Richter in Glaubenssachen, und Urheber neuer Religionsmahrheis ten geworden find? Woraus find zuerst die Streitigkeis ten unter den Chriften erwachsen? Wenn ift die gemäs fiate Art, diefelben abzuhandeln, verschwunden? 2Bos durch sind sie vervielfältigt und unauslöschlich worden? Bie ift man vom Anfange des Chriftenthums her mit ben Frrenden umgegangen? hat man fie zu allen Zeis ten gleich hart gestraft und verfolgt? Wenn find Zwang, Unterdruckung alles Widerspruchs, und Gewaltthatige feiten an die Stelle der Sanftmuth und Verträglichfeit gefommen, welche unter den Stiftern der chriftlis ben Kirche herrschten? Bas vor Folgen hat der Bers luft der Frenheit des Verftandes und Gewissens nach fich gezogen? Woher kommen die fogenannten lebrges baude und Syfteme der Chriften? Warum, und mit welchem Dugen, find fo manche funftliche Bestimmungen; und

und Worstellungsarten in den Wortrag des Glaubens gewebt worden? Sind alle Lehren, welche jest geglaubt werden, von einerlen Alter? oder haben fich einige erft in fpatern Jahrhunderten blicken laffen? Wenn, und in was vor einer Abficht, find fo viele geiftliche Bebrauche eingeführt worden? hat man fie fogleich zu einem uns veranderlichen Gefete fur alle Zeitalter machen wollen? Iff jemals in der Rirche eine Ginigfeit im ftrengern Berftande vorhanden gewesen? Wodurch ift fie ju Stande gebracht, und wieder gernichtet worden? - Doch es follen nur einige Benspiele senn, die ich geben will; nicht aber alle Fragen, die man über die Beranderungen, wels de mit der Religion der Chriften vorgegangen find, thun fann. Es ift leicht, die übrigen hingugusegen: denn man fann unmöglich den jegigen Buftand des Chriftensthums mit einiger Achtsamfeit betrachten, ohne daß man begierig werden follte, ju wiffen, ob fich die Religion feit ihren erften Zeiten, in demfelben befunden habe.

Auf alle diese Fragen giebt die Rirchengeschichte eis ne hinreichende und entscheidende Untwort. Dicht durch bloße Bermuthungen, durch Folgerungen aus streitigen oder übel verftandenen Grundfagen; nicht durch eine grof fe Anzahl von Brunden, die fie jur Prufung und Beurtheilung überließe; fondern burch Begebenheiten, gegen welche feine Einwendung Statt findet. Wenn erft die Beschichte gesprochen, und mit der ihr eigenen Aufrich: tigkeit und Wahrhaftigkeit den Ursprung so mancher Beranderungen in der chriftlichen Religion und Rirche aufgedeckt hat: fo branchen wir feiner mubsamen Un= tersuchung mehr, um ju wissen, was wir von jenen Beranderungen denken, und wie wir uns ben den fortwahe renden Zwiftigkeiten verhalten follen. Durch ihre Bulfe erkennen wir augenscheinlich, wie viele Lehren, Bebrauche und Rechte benen, ben welchen man fie am ers ften fuchen muß, den alteften Chriften, unbefannt gemefen

fen find; wie viele derfelben zwar fcon vor mehrern Jahrhunderten, aber unter fo fcbimpflichen Beranlaf-fungen und Beregungegrunden, in der Rirche aufgefommen find, daß fie fur uns gar fein Mufter abgeben tonnen; warum fich die chriftliche Welt von einander getrennt, und was vor eine historisch erweisliche Nothwendigfeit fie dazu gezwungen habe. Bon folden Entbedungen unterfiutt, tonnen wir den Begnern unferer Berfaffung im Glauben, und in der Rirchenregierung, biefe febr einfache, fehr billige und leicht ju überfebende Korderung vorlegen: Entweder fest alles wieder in den alten Buftand, in welchem es unter den erften Chriften war; oder vergonnt uns die Frenheit, daß wir uns dies felben, fo viel, als es noch moglich ift, jur Dachahmung vorfeten. 3d habe gefagt, daß die Rirchengeschichte alle Fragen, die wir an fie über die Schicffale der Relis gion unter den Menschen ergeben laffen, ju unferer Bcs friedigung beantworten fonne. Aber es ift nicht eins mal nothig, diefe Fragen ju vervielfaltigen. Schon eis nige wenige flaren unfere Ginfichten ben den Glaubenes ftreitigkeiten auf. Wir beschweren uns alebenn nicht weiter über die verdriefliche lange und Dunkelheit von diefen: es wird fehr helle in denfelben, fo bald uns die Beschichte vorleuchtet, und die Beschäfftigung mit dens felben wird überall verfürzt, wo wir fagen konnen; Ches mals war es nicht so.

Die Geschichte hat überhaupt eine anziehende und reizende Kraft, durch welche wir vor allen andern Kennte nissen zu ihr hingerissen werden. Wir sind deswegen so neubegierig, zu erfahren, was sich seit dem Anfange des menschichen Geschlechts unter demselben zugetragen hat, und noch täglich zuträgt, weil wir unter stets veränders ten Personen und Auftritten, nur immer unser eigenes herz, unsere Neigungen, Leidenschaften oder Tugenden in Handlung zu sehen glauben. Warum ergreift aber diese

diese Reubegierde nicht zuerft, und am allereifrigften die Geschichte der Religion, das ift, denjenigen Theil der Biftorie, ber am meiften ruhrt, die illensmurdigften Abwechselungen in dem Berftande und Leben der Denfchen enthalt, gekannt uns noch jest ficher leitet, und beffen Bernachläßigung unfern Begriffen und Urtheilen vom Glauben, so nachtheilig wird? Go bald man ben dem aufwachsenden Menschen einige Rahigkeit verfpurt, Die Grundsage der Meligion zu fassen : fogleich follte man ihn auch mit der Geschichte derselben bekannt mas Diese leichtere Art von Kenntniß wurde ihm gu Erwerbung jener schwerern, defto mehr kuft und Muth Rublet er fich vollends fart genug zu Ueberles gungen, fo wurde ihn eben diefe Gefdichte unvermertt gu einem haufigen und icharfern Nachdenten über die Des ligion führen. Doch dieses ift nicht der Bang, den die meiften Menschen nehmen. Gie fegen voraus, daß die Religion, ju welcher fie fich bekennen, die wahre fen, und Daber scheinet es ihnen kaum einer Frage werth zu fenn, was diefelbe fonst vor Schicksale gehabt habe.

Es ist chen nichts Seltenes, daß leute, welche, ohne fich den Wiffenschaften ergeben zu haben, doch lehrbes gierig find, und die Beschichte ihres Waterlandes, ihrer Beburtsstadt, oft auch auswartiger Bolfer und entfernter Beiten einigermaßen inne haben. Fragt man fie binge= gen, was vor Beranderungen der chriftliche Glaube ans derthalb taufend Jahre hindurch unterworfen gewesen, und wie es jugegangen fen, daß er fich eben in der jesi= gen Verfassung befindet, so ift alles, was fie darauf zu antworten wissen, ohngefahr dieses : "Dach vielen "Streitigkeiten, Berfolgungen und Unruben, Lam ein "Mann, der fich der Berrichaft des Pabftes widerfeste; "viele ichlugen fich auf feine Seite, und feitdem ift die "chriftliche Rirche in mehrere Gemeinen getheilt wors "den, von deren einer ich ein Mitglied bin., Wenn fie gleich

gleich noch einige Umftande und kleinere Borfalle hinzu segen können; so läuft doch alles auf die seichte Borftellung hinaus, die ich angeführt habe. Selbst viele Gelehrte besigen im Grunde keine richtigere und vollständigere Renntniß von der Geschichte der Religion: weil sie nicht berufen sind, dieselbe zu lehren, so kommt ihnen eine solohe Untersuchung fremd und überstüßig vor.

Bielleicht wird man fagen: "Sie urtheilen hiers "inne recht: denn die Rirchengeschichte felbft ift voll von "Bweifeln und Zankerenen; diese sind nur von einer et-"was andern Beschaffenheit, als die eigentlichen Glaus "bensstreitigkeiten, und wenn man die Bahrheit geste-"ben foll, noch weniger erheblich. Gie betreffen balb "den Charafter eines tehrers, bald die Rechtmäßigkeit ndes Berhaltens, das man gegen Reter beobachtet hat; "bald einen Nahmen oder eine Jahrjahl. Gogar die "hauptbeweise, welche die großen Bemeinen aus der "Rirdenhiftoric gegen einander führen, werden von eis "ner icben, wider welche fie Dienste thun follen, allemal-Afreitig gemacht., Streitig, fann ich hierauf antworten, aber nicht ungewiß. Die gange übrige Beschichte hat ihre dunkeln, oft angegriffenen, fast so oft vertheidigten, immer anders vorgestellten, und eben deswegen verwortes nen Stellen und Erzählungen in ungemeiner Menge. 215 lein die Bahrheit der großen Begebenheiten, nach des nen man fich vorzüglich umfieht, weil fie die Belt, die Mationen und lander, ihre Gefete und Sitten verans dert haben, ift fast immer von allen Seiten ausgemacht. Eben diefes laft fich auch von der Rirchengeschichte sas gen, und blejenigen, welche ihr vorwerfen, daß noch nicht alle ihre Begenden gleich gebahnt find, wiffen fich nicht von dem Kleinen in der Geschichtsfunde, ju dem was wichtig, lehrreich und unentbehrlich ift, ju erheben. Inmerhin mag man über die Lebensumstände, ja wohl gar über das Dafenn mancher Martyrer und Seiligen, und áber **E** 1

über andere Nachrichten von abnlichem Werthe, ftreiten. Darüber hingegen wird man fich befto leichter vereinis gen tonnen, (wenn man nur nicht zugleich fur die Ehre, und den befondern Bortheil feiner Kirche forgt,) was vor ein Beift die Chriffen in jedem Jahrhunderte regiert habe; wie fie ihre Meligion anszubreiten und zu verschos nern gesucht haben; wie tief ihre Denkungsart über dies felbe gefunten ift; wie lange fie nichts von einem fichtbas ren Saupte der Rirche gewußt haben, und welcher neues rer Lehrbegriff, welche ihrer jenigen Bemeinen dem chrifts lichen Alterthum am nachften tommt. Es ift leicht, fas ge ich, in der Rirdengeschichte ju finden, daß erft einige hundert Jahre nach der Stiftung des Chriftenthums, der Misbrauch des heiligen Abendmahls, welchen man das Megopfer nennt; noch spater die Lehren vom Fegfeuer, von der Berehrung der Bilder, von den fieben Sacramens ten; und erft vierzehn hundert Jahre nach den Zeiten Chrifti die Berftummelung des heiligen Abendmahls, als Berordnungen, welche die Geiftlichkeit eingeführt hat, aufgekommen find. Es ift eben fo flar und ausgemacht, daß mit den gewaltsamen Anstalten, und mit dem übers bauften Geprange der geiftlichen Carimonien, auch das Berderben in den Grundfagen und Sitten der Chriften, feinen Anfang genommen hat; daß die mahre Einfalt ibrer Religion, fich nur so lange aufrecht erhielt, als ihnen die heilige Schrift über alles andere ichasbar blieb : und daß ihre lehrer durch Unwiffenheit und Aberglaus ben am ficherften über fie geherricht haben. Wenn wir von folden Begebenheiten und Beranderungen durch das Zeugniß der Rirchengeschichte verfichert werden: fo erreicht ihre Kenntniß den gangen edeln Rugen ben uns, den ich ihr bisher zugeeignet habe. Und nur eine fo fruchtbare Erzählung derfelben, die immer auf das Brof fe und Unterrichtende zielt, in welcher die Wahrheit zus erft, und neben ihr mit nicht geringerm Gifer, Ruhrung und Befferung burch ausgesuchte Bilber, die der Biffens schaft

schaft der Nachwelt immer wurdig bleiben, gesucht wird; nur eine solche Abhandlung verdient ein Handbuch der ehristlichen Kirchengeschichte zu heißen.

Unter allen, welche fich in unfern Zeiten mit ber Rirchengeschichte beschäfftigen; entweder, um bloß fur fich Wergnugen und Ueberzeugung daraus ju ichopfen; ober, um fie auch jum öffentlichen Vortrage ju gebraus den, glaubte ich am wenigsten dazu bestimmt zu fenn, einen Versuch zu einem Werke von diefer Art zu machen. Meine ausnehmende liebe gegen diesen Theil der Geschichte, und ein anhaltender Umgang mit demfelben, Fonnen mir vielleicht zu einer genauern Bekanntichaft behulflich gewesen fenn; aber mich berfelben in einem Buche ju ruhmen, dazu hatte ich noch fein Recht, und gleichfam noch feine Erlaubnif von diefer meiner greuns Man eilt oft, seine Begriffe von einer dinn erlanat. Wiffenschaft der Welt mitzutheilen, weil man denft, daß fie, überhaupt genommen, richtig, vollständig und ges Man merft aber nicht, daß die meinnütig fenn mogen. Belt nicht mehr ben den Unfangsgrunden der Gelehrs famteit ftebe; daß fie der Auszuge aus denfelben, die man Compendien nennt, taglich mehr, und mit größerm Rechte überdrußig werde; daß fie fich nicht baran bes gnuge, in einem Buche nur eine verbefferte Ordnung, und einige wenig bekannte Erlauterungen ju finden; fondern, daß fie von benfelben neue Aussichten und Borftellungsarten, gute Wahl und Befchmack, die gerade Dasjenige treffen, was den Bedurfniffen unferer Zeit gemåß ift, mehr Bentrage jur Bolltommenheit einer Bif fenschaft, als immer wiederholte Abriffe von ihren Befandtheilen, und eine nach jeder Materie besonders aus: gebildete Schreibart, fordere; endlich, daß fie feinesmes ges in den Schriftfteller bringe, um ihn jur Befchwins Digfeit in feinen Arbeiten ju nothigen; fondern baß fie ibm, jumal ben einer langen und weitlauftigen Gefdiche te,

te, Zeit und Jahre, beren er dazu bedarf, gerne verstatete. Ich habe mir dieses alles mehr als einmal gesagt. Zu gleicher Zeit also, da ich erkannte, was vor ein brauchs bares und angenehmes Geschenk für deutsche Leser, eine nach der Erwartung unsers Jahrhunderts abgesaßte Geschichte der christlichen Religion und Kirche senn wursde; da ich sogar den Plan überdachte, nach welchem ich sie du meinem eigenen Nugen vollendet zu sehen wunsche: entfernte ich doch den Vorsaß gänzlich von mir, sie selbst zu schreiben.

Einer der größten Kenner und Veförderer der fconen Runfte in unferm Vaterlande, ein vertrauter Bekannter vieler grundlicher Wiffenschaften, und vorguglich auch der Geschichte, ein Menschenfreund und Das triot, reich an Geschmack und an edeln Entwurfen, voll Befühl für die Religion, voll offener und überfließender Redlichkeit, den man in der Entfernung hoch ichatt, aber zu lieben anfängt, so bald man ihn reden hort; dies fer verehrungswurdige Mann - und warum follte ich den Nahmen Zagedorn nicht aussprechen, den jedermann hier sogleich hinzuseten wird? — hat mehr über mich vermocht, als ich mir felbst jemals augetrauet Er verlangte ein solches Werk, als ich eben ge= nannt habe, von mir. Da er es gerade von berjenigen Seite betrachtete, von welcher ich es mir immer, wenn es seine Wirklichkeit erhalten sollte, vorgestellt hatte; und da er glaubte, daß ich feine Abfichten, von welchen er fahe, daß es auch die meinigen waren, wo nicht mit aller Beschicklichkeit, doch mit Eifer zu erfüllen suchen wurde: fo wurde meine Unschlußigkeit zuerft erschuttert, und bald darauf überwunden. Ob es mehr die Dankbarkeit gegen ein fo fcmeichelhaftes Bertrauen, oder mehr die Kreude, mit einem folden Manne übereinftimmend zu benfen, gewesen fen, welche mir einen Entschluß eingefloft bat, der in meinen Augen gewiß fuhn ift, fann ich nicht

nicht bestimmen. Aber eine Betrachtung fam mir nach dieser unwiderstehlichen Aufmunterung, noch besonders au Sulfe. Ein unparthenischer und gemeinnutiger Bortrag ber chriftlichen Rirchengeschichte, wird schon fo lans ge, von fo vielen Battungen Lefer, die feines von ben Werten, welche über jene Gefdichte fur Gelehrte, und vorzüglich für Theologen, geschrieben worden find, gebrauchen wollen oder fonnen, begehret. Bie lange murs den sie noch auf dasselbe warten muffen, wenn es durche aus ein Mann von der größten Sabigfeit verfertigen follte! Ohne fich diese zuzuschreiben, kann man wohl verfuchen, einen Anfang zu einer folchen Unternehmung zu machen. Auch das wird ein Berdienft fenn, durch fcmas de, nur nicht nach einer falfden Richtung und vergeblich angewandte Bemuhungen, ju vollfommnern Gelegens beit gegeben zu haben.

So bald ich die ersten Schritte auf diesem großen Schauplag von Begebenheiten that, fahe ich mich nach Der Religion um, deren Geschichte ich beschreiben wollte. 36 fand fie nicht in berjenigen Majeftat und Achtung unter den Menschen herum geben, welche fie niemals Bier fahe ich sie umsonft sich bebatte verlieren follen. muben, die Aufmerksamfeit und Ehrerbfetung eines Wolks auf fich ju ziehen; dort konnte fie kaum ben einem andern, von welchem fie verehrt wurde, fich von eis ner laft willführlicher und unschicklicher Zierrathen, mit welchen man fie beschweren wollte, losmachen. obactete die unaufhörliche Bewegung, in welcher fie fich befand, um bald die Chriften, welche ihren Zwiespalt burch den Nahmen derfelben rechtfertigten, mit einan: Der zu vereinigen; bald den Angriff ihrer undankbaren Beinde abzumeifen; überall aber fich in ihrer ursprünglis chen und gottlichen Schonheit zu zeigen, welche fast jes bermann vergeffen ju haben ichien. Diefe Auftritte rubrten mich. Die Schidfale und Beschaftigungen, unter

## 44 Einleitung in die christl. Rirchengefch.

unter welchen ich die Religion in unfern Zeiten antraf, wurden noch zu einem besondern Bewegungsgrunde für mich, alle Denkmaler, die fie in den altern Zeiten geftifs tet hat, aufzusuchen, und bis auf ihre erfte Erscheinung in der Welt juruct ju geben. hieraus wird man erflas ren konnen, wie der Abrif des jenigen Buftandes der Religion, den man bisher gelefen bat, entstanden fen; ju was vor einer Absicht er den lefern diefes Werks dienlich fenn konne. Es ift Zeit, daß ich fie auf jenem weits lauftigen Schauplate felbft berum führe. Um uns mes der auf demselben zu verirren, noch eine flüchtige und verworrene Neubegierde vor den lehrreichen Unterricht anzusehen, um welchen fich die Buschauer bewerben muß fen, werde ich zuerft den gangen Inbegriff und die Grans gen deffelben beftimmen; fodann zeigen, mas vor einen Gebrauch man von allem, was man hier zu Befichte be-Fommt, machen muffe; hierauf die Wegweifer nennen, welche uns daben begleiten werben; und endlich die Ordnung und Borfichtigfeit befdreiben, mit welcher man herumgehen und betrachten muß. Durch diefe vorlaufige Nachrichten und Anweisungen geleitet, werden meine Lefer, hoffe ich, die Menge der Begebenheiten und Abwechselungen für ihre Wißbegierde nicht zu groß, feine von allen Ergablungen überfluffig, oder unerhebe lich finden, und diefen langen Weg mit einer geftartten Luft, mit der Berficherung, der Bahrheit gefolgt ju fenn, jurud legen.

# Erster Abschnitt.

#### Begriff und Umfang

det

# christlichen Kirchengeschichte.

lles was Befchichte heißt, bangt fehr genau mit einander jufammen, wenn gleich die Umftande, Bes wegungsgrunde und Verhaltniffe, unter welchen die Bes gebenheiten vorfallen, weit von einander abgeben. bem Leben eines Menschen giebt es ungahliche Sandlungen, die nichts mit einander gemein zu haben icheinen, und die doch alle aus Einer Quelle fommen, und zulett ben Ginem Ziele fich vereinigen. Das Leben des mensch= lichen Geschlechts, wenn ich so reden darf, das ift die alla gemeine Unwendung feiner Sabigfeiten und Erfullung feiner Reigungen, muß auf gleiche Art beurtheilt wer-Rein Welttheil, feine Nation, fein Stand ift fur Die Denkungsart und die Unters ben andern fremd. nehmungen des Wilden in America geben uns im Grunde so nahe an, als dasjenige, was unsere Mitburger ver-Die fichtbarfte und weitefte Trennung beruht boch nur auf einem zufälligen Unterschiede. Ursprunge der Menschen ficht man, daß fie ohngefahr einerlen Strafe in der Welt fortgeben : ein Theil vers langert fie durch Ummege; andere verlaffen fie auf eine Zeitlang gang, und die Brrthumer, welche daben begans gen werden, find überhaupt nicht ju jahlen; allein fie zweifeln boch nicht, daß fie alle ihren letten Endzwed, Die Gluckfeeligkeit, erreichen werden. Buerft hielten fie

por nothig, fich in eine burgerliche Gesellschaft au beaes ben, die durch einerlen Bedurfniffe, Triebe und Rechte gegrundet murde; das hulflose und beschwerliche leben nicht allein erträglich, sondern auch angenehm machen fonnte; und gegen diejenigen, welche die Ruhe derselben fforen mochten, durch eine gewissen Sanden anvertraute Bewalt beschütt werden follte. Bas fie jur Erhaltung. Befestigung und Bollfonimenheit diefer ihrer Berbindung gethan haben, heißt die burgerliche Geschichte. Eben fo fruh find fie auf die Wohlthaten aufmertfam geworden, ju deren Genuß fie die gange Matur und die Einrichtung ihrer Seelenfrafte aufforderte. Sie haben den Urheber derfelben gesucht, gwar nicht mit gleichem Blucke gefunden; aber fich doch immer bemuht, Bereb: rung und Dankbarkeit gegen ihn auszudrücken; fie has ben über die Erkenntniß und den Dienft deffelben von Beit ju Beit ein neues licht empfangen, ce verschiedentlich gebraucht, fich deswegen von einander abgefondert; aber Doch durch gewisse allgemeine Begriffe, welche darüber fteben geblieben find, die Bande ihres gefellichaftlichen Lebens immer ftarker zusammengezogen. Die Erzähs lung aller diefer Berfuche, veranderten Ginfichten, Beis den der innerlichen Empfindungen, Lehrgebaude und Streitigkeiten, wird die Religions : und Rirchen: Bes schichte genannt. Aber um von diefen benden Berhaltniffen defto richtiger urtheilen, und die beften Mittel jur Ausübung der dahin gehörigen Pflichten finden ju konnen; um fich Gewißheit in der Ertenntniß, feineres Bergnugen, Beisheit und Rlugheit ju verschaffen, mußte auch der Berftand aufgeklart, das Nachdenken gescharft, und die Ginbildungsfraft nach ihrer Bestims mung glucflich geleitet werden. Huch hierinne haben Die Menschen vicles ausgerichtet, welches in der Beschichte der Wissenschaften und Runste, Die man auch die Gelehrtenhistorie nennt, beschrieben wird.

#### Begriff u. Umfang der christl. Kircheng. 47

Es ift alfo febr naturlich und nuglich, alle diefe Theile der Geschichte im Zusammenhange mit einander sie betrachten. Mur alebenn erfennt man, wie eine Classe von menschlichen handlungen in die andere, melde boch ihrem Wefen nach ihr bennahe entgegen fieht, wurten fonne; von welchem Maafe der Bewegung und Beschäfftigkeit unter ben Menschen ihr allgemeines Wohl abhange; und innerhalb was vor Grangen fie fich balten muffen, um durch die Berschiedenheit ihrer Dens fungsart, ihres Standes und ihrer Absichten, einander Man bat aber doch iene nicht schädlich zu werden. dren Sauptarten der Geschichte ichon langft getrennt: nicht, um fie aus ihrer Verbindung mit einander zu bringen: ( diefes murde ohnedieß unmöglich fenn, ) fonbern, um die Menge von Begebenheiten, mit welchen eine jede derfelben angefüllt ift, für das Bedachtnif und Ift jede allein die Beurtheilung bequem ju ordnen. geftellt, fo fallt es leichter in die Augen, was gur Chre ber Religion, jum Beften der Staaten und des gefell-Schaftlichen Lebens, endlich auch jur Aufnahme der Gelehrfamfeit, in fo viel taufend Jahren, durch Bemubungen, die nur Giner von diefen Absichten gewidmet waren, ju Stande gebracht worden fen.

Die besondere Abhandlung der Kirchengeschichte leistet ebenfalls diesen und noch andere Vortheile. Sie ist überhaupt eine Nachricht von dem Ursprunge und den Schicksalen solcher Gesellschaften, welche sich jum Dienste des höchsten Wesens, und zur Erfüllung der Pflichten, die aus seiner Erkenntniß hergeleitet wers den können, vereinigt haben. Wir Christen, die wir im Besis sind, die Kirchengeschichte zu schreiben, versstatten den Nahmen der Kirche, (der von einer der ältesten Benennungen christlicher Versammlungshäusser zum Gottesdienste, Kyriakon, das heißt, ein Saus des Serrn, herzukommen scheinet,) keiner ans dern

bern Gefellichaft, als derjenigen, die Gott nach einer unleugbaren Offenbarung feines Willens, und daraus erwiefenen Grundfagen, verebret. Eine folde mar chemals die judifche, und die chriftliche ift es jest. übrigen gahlreichen Befellschaften, deren Religion in eis ner Sammlung von lehren, Meinungen und Gebrauden, ohne Beweiß, oft auch ohne Zusammenhang befebt, nennen wir Seften oder Varthenen. Eine furse Beschichte aller Religionen und gottesdienftlichen Befellichaften, die es auf der Welt gegeben hat, und noch giebt, murbe, meines Erachtens, fein überfluffiges Buch fenn. Allein fie mußte nicht bloß die Lehrfage und Carimonien derfelben, ihren Anfang und ihre Abwechseluns gen mit einem sammelnden Rleife beschreiben; sondern auch ben einer jeden zeigen, ob fie gang von menschlichen Banden gebauet worden fen; oder ob auch der himmel einen Antheil daran habe; was vor einen Ginfluß fie in die burgerliche Gesellschaft, und in die Sitten der Mens fchen behauptet : durch mas vor ein Triebwert fie regiert, wodurch fie unterftust oder ju Grunde gerichtet worden ift : was fie den Menschen beliebt gemacht, und entwes der ihre Jrrthumer verborgen, oder ihre Wahrheit begreifflich gemacht hat. Wenn eine folche Schrift feis nen andern Rugen hatte, als diefen, daß fie die Wege offenbarte, auf welchen der menschliche Berftand der Religion zu allen Zeiten nachgespuret hat, und daß fie das Einfaltsvolle Chriftenthum der erften Jahrhunderte anpreifen bulfe: fo murde fie ihren Berfaffer genugfam belohnen. Des Englanders Brougthons historisches Lericon aller Religionen, welches man bereits in unsche Sprache überfest hat, hatte die Stelle eines folden Werts vertreten konnen; allein ben aller brauchbaren Muhe und Belefenheit, fehlt es biefem Schriftsteller nicht nur oft an Bollständigkeit und Richtigkeit, sondern hauptfachlich an jenen pragmatifchen Beobachtungen, burch welche fich der nachdenkende Mann, der die Geschichte betrachs

#### Begriffu. Umfang ber christle Kircheng. 49

betrachtet, von dem Anaben, den man fie auswendig lernen lagt, unterscheidet.

Man fieht nunmehr, daß die Rirdengeschichte, im frengern Berftande genommen, zween große Theile bas be: die Geschichte der judischen, und die Geschichte der christlichen Rirche. Die Begebenheiten ber ers ftern find größtentheile in der heiligen Schrift aufgezeiche net: und da fie eben deswegen bekannt genug find, fo wird Diefe Geschichte mit keinem sonderlichen Gifer bearbeitet. 36 glaube jedoch, daß in derfelben noch manches zu thun abrig geblieben fen; wenn man gleich die Begebenheiten. berfelben icon oft und ziemlich geschickt, nur noch wenig in deutscher Sprache, erläutert und beurtheilet, und die biblifche Ergahlung von denselben ergangt bat. man bat noch nicht scharf und unparthenisch genug aus biftorijden Spuren gezeigt, wie ferne der Glaube der Juden dem chriftlichen, auf welchen er eine bestätigende Borbereitung fenn follte, in Unfehung der Grade eines großern oder hellern Erfenntniffes, an die Geite ju fes Ben fen; was derfelbe nebft der besondern Ginrichtung ihres Gottesdienstes vor Wurfungen in dem Charafter ber Nation hervorgebracht habe; und warum die außers ordentliche Regierung diefer Rirche, die fo genannte Theocratie nicht von einem noch weit gludlichern Ers folge für die Juden bat werden fonnen. Eben so mes nig hat man noch aus der Geschichte dargethan, ( bogs matisch und muthmaaßend hat man es wohl zu thur versucht,) daß der ungemeine Abstand der Juden von ale Ien übrigen Bolfern, nach welchem fie benfelben lange unbefannt oder verächtlich maren, der Ausbreitung ihrer Religion unter den Beiden nicht fehr binderlich gewesen Diese ihre Geschichte muß es ausmachen, ob die Borfdriften, welche ihnen Gott wegen seines Dienftes befannt gemacht hat, auch in die übrige Welt fo baufia baben dringen fonnen, als es geschehen senn mußte, wenn L Theil. ohne ohne den Gebrauch derselben, alle hoffnung ju einem gludseligen leben nach dem Tode vergeblich ift. Der Lehrbegriff der Christen, und unter andern dassenige, was in demselben von dem allgemeinen Ruf der heiden jur Seeligkeit durch Christum behauptet wird, bekommt aus diesem Theil der Kirchengeschichte mehr Licht und wichtigere Bestimmungsgrunde, als die meisten denken.

3d bleibe ben der chriftlichen Rirchengeschichte ftes ben, die für umfere Zeiten noch wiffenswürdiger, aber auch weitlauftiger, und wegen ber verschiedenen chriftlis den Varthenen, denen an der Wahrheit derfelben viel gelegen ift, ungleich schwerer an Untersuchungen ift, als die jubifche. Gie ergahlt den Urfprung und die Berandes rungen der chriftlichen Religion und Rirche. det nicht recht vollständig, wenn man in diefer Befdreis bung bloß der Kirche gedenkt; wiewohl der Name der Rirchen : Geschichte, an beffen Stelle man vielleicht füglicher die Religions-Geschichte wurde gefagt haben, Es ift jener Ginfdrankung icon dazu verleiten fann. auxuschreiben, daß fehr viele in diefem Theil der Befchichs te nicht viel mehr als die außerlichen Schickfale und finns lich ruhrenden Auftritte in der chriftlichen Gemeine fus chen: bas Bachsthum oder die Abnahme Diefer Befellschaft, ihre beruhmten Lehrer, Rirchenversammlungen und Gebrauche; lauter erhebliche Abwechselungen, Die aber der Geschichte der Religion und des Glaubens selbft nachstehen, oder doch nur ftete im Berhaltnif gegen dies felbe, betrachtet werden muffen. Bas die Menfchen im Dahmen der Meligion gethan oder gelitten haben, ift, wie ihre übrigen Sandlungen, aus guter Meinung, Eins ficht und Jrrthum, aus Rehlern und Ausschweifungen aller Art zusammengesest; man lernet daraus ihr Berg und die Grenzen ihres Beiftes fennen; allein die Rirs dengeschichte foll sich von der übrigen Siftorie noch durch eine gewisse eigene Burde unterscheiden. Gie ift noch mebr

# Begriffu. Umfang der chriftl. Kircheng. 51

mehr die Geschichte jener unsichtbaren und allgemeinen Rurftinn des menfolichen Gefdlechts, welche Diefem an feiner Gludfeeligfeit gegeben worden ift; in ihren Gefes gen weife und gutig, in ihrer Regierung menfchenfreunde lich; gegen alle ihre Unterthanen von gleicher Gereche tigfeit; auch wenn man fie durch angedichtete Abfichten gelaftert und beschimpft hat, verehrungswurdig; in der Behauptung ihrer Rechte über die Menfchen unverans derlich; aber an allen kaftern derer, welche fich au ihren Bertheidigern aufgeworfen haben, ftets unschuldig ges wefen ift: - ber Religion. Go verweilt man fic oft in der Beschichte eines verdorbenen Staats ben eis nem vortrefflichen Regenten deffelben, der viele, aber faft lauter fruchtlofe Bemuhungen angewandt hat, den felben zu beffern; man bewundert feine Berordnungen und Anftalten, und beurtheilt ihn nicht nach dem vere tehrten Bebrauch, den feine Unterthanen von feiner Gus te gemacht haben, nicht nach ihren feltfamen Auslegungen feines Billens; fondern nach feinen erhabenen Entwurs fen, und nach dem Benfpiel, das er allen folgenden Beis ten hinterlaffen bat.

Jest entwickelt sich das Große und Fruchtbare in bem Begriff der christlichen Kirchengeschichte. Sie fängt mit dem Ursprunge des christlichen Glaubens an, und läßt denselben auf allen seinen Wegen niemals aus dem Gesichte. Die Religion erscheint, wird von ihrem Stife ter selbst in die Welt eingeführet, und von seinen Freuns den empfohlen; man erkennt ihre Nechte, und ein Theil der Menschen unterwirft sich ihr. Sie wird seitdem immer fortgepflanzt; aber durch sehr mannichsaltige und nicht allemal gleich anständige Mittel. Wo sie ihs ten Sie errichtet, verändert und veredelt sie allen: Siesten und Lebensart, Gesehe, Verfassung der Länder, Gesschmack und Justand der Wissenschaften. Sie sindet auch Weiderstand: ihre Versnurer erdulden von Zeit zu Zeit

Derfoltungen; aber in den letten Zeiten wird fie wenik ger burch offenbare Bewalt, als burch Ungriffe auf ihre Grundfate, und Beweife erfcuttert. Gie theilt gleich Anfangs ihre Lebren fur; und ungefünftelt, in einem Buche, das ju einer beständigen, unstreitigen Vorschrift Dienen foll, mit: faum bat man daffelbe angenommen, fo mache man Ertlarungen, und bald auch Jufage ju Denfelben, legt es endlich auf die Seite, zieht es wieder ehrerbietig hervor, wird darüber uneinig, und gelangt niemals wieder ju der erften vollfommnen Schonheit des Diefes Betragen gegen die Religion wird Glaubens. eine Quelle von Jerthumern und Twiftigfeiten. Die Art, wie jenen begegnet, und diese unterhalten worden find; die Verwandlung einiger nicht gewöhnlicher Meis nungen in gefährliche Abmeidungen vom Glauben; und Aberhaupt das fo oft fich unahnliche Berhalten ben ihren Streitigfeiten, ift ber weitlauftigen Untersuchung, welche fie erfordert, nicht unwurdig. Unterdessen bat der Vortrag der Religion eben dadurch ftets neue Bes ffimmungen erhalten, und ift endlich jum Softem oder Lebruebaude aufgewachsen: und diefes hat wiederum durch jede Errichtung einer besondern Rirche, seine neue Abanderungen befommen. Auch haben sich die Men= ichen nicht lange daran beanuat, die Religion bloß durch Worftellungen des Berftandes ju betrachten; fie haben auch die Einbildungefraft ju Bulfe genommen: Carimonien und Gebrauche erfunden, die nach der Beschafs fenheit der lander und Bolfer, ingleichen der Berans Lassungen, unter welchen fie auffamen, auch ihre verschies Dene Bedeutung und Mugbarfeit hatten; und, nachdem fie durch die Menge, durch das blendende Gerausche ders felben, fich von der Rraft der Religion hatten abrieben Taffen, haben fie diefelbe in ihren Bildern zu finden ges Diefer Gelbstbetrug hat ihr Leben und ihre Sitten nach Grundfagen gebildet, die für das Chriftene thum gant fremd waren: und ihre Undacht und groms migleit

# Begriff u. Umfang der christl. Rirchena. 53

migteit hat dadurch die schlechtefte und falscheste Wens dung bekommen. Die Religion hat zwar von ihrem Ursprunge an, eine Anjahl Diener gehabt, welche pors malich für ihre Ausbreitung und unverfälschte Erhale tung unter den Menfchen forgen follten. Biele derfels ben haben auch diefes Berdienft erlangt; aber nach und nach find die meiften aus Lebrern herren der Belt ges worden, und haben fich allen ihren Leidenschaften weit unverzeihlicher Preiß gegeben, als die übrigen Menfchen. Man muß auf ihre Absichten und Entwurfe; auf das Benfpiel und Unfeben, in welchem fie lebten; auf die Runft, mit welcher fie ihre Einfalle an die Stelle der Glaubenslehren eingeschoben haben; auf die Birchenversammlungen, welche die erfte Stufe zu ihrer Hoheit geworden find; auf ihre Schriften, und auf die Mittel, burch welche man fie in den neuern Zeiten ju ihren erften Oflicten jurudaufehren verbunden bat, eine befondere Aufmertsamfeit wenden. Man muß feben, wie die Reliaion zu ihrem bochften Digbrauch gestiegen ift, indem unter ihrem Schuse eine geistliche Monarchie in der Chriftenheit, und ein über alle andere Staaten gebietender Staat aufgerichtet worden ift. Aber wenn die Ents fehung und Unterftugung deffelben aufs genauefte ges fannt ju werden verdienet : fo ift der große Unfang, welcher jum Umfturg beffelben und jur Wiederherftellung des Christenthums durch die Reformation gemacht worden ift, ein noch feltneres und angenehmeres Schaue Es find amar Trennungen der Christen daraus erfolgt; die Religion hat fich Rriege juschreiben las fen muffen, die nicht fie, fondern ihre unmenschliche Befenner verurfacht haben; allein dagegen haben ihr Men-Menliebe, greybeit und Gelehrsamteit von neuem Benftand geleiftet. Ihre Derbindung mit dem Wachsthum des Verstandes, und mit dem Wohl der burgerlichen Gesellschaft, hat fich nun erst recht offenbaren tonnen, Dit einem Worte: Diefe Beidich: **D** 3 te

# 54 Einleit. LAbschn. Begriffu. Umfangec.

te ift die Geschichte einer hohern, mehr als menschlichen Macht, welche die Welt durch Sute bezwungen, sanft regiert, und so lange man sie allein handeln ließ, glucklich gemacht hat; deren Ansehen aber, nach den verschiedes nen Fähigkeiten und Neigungen der Menschen, die ers staunendsten, und oft sehr traurige, Beränderungen ges stiftet hat.

Bennahe wird es nunmehr unnothig scheinen, daß ich noch besonders zeige, was die Kenntniß so merkwurs diger Beränderungen, die uns so nahe angehen, vor eis nen Nunen schaffe. Allein man kann die große Brauchs barkeit einer Wissenschaft im Sanzen übersehen, und denkt doch meistentheils nicht an alle einzele wichtige Dienste, welche sie leistet: Dienste und Eigenschaften, welche nur in einem vertrauten Umgange mit derfelben erkannt werden.

# Zwenter Abschnitt.

#### Gebrauch und Nugen

ber

# christlichen Kirchengeschichte.

Die beredteste Anpreisung dieser Geschichte entscheis det allein ihre ausnehmende Brauchbarkeit noch nicht; sie beweiset nur, daß der Verfasser für dieselbe eins genommen ist, und sein Buch nicht umsonst herausgeges ben haben will. Aber ein heilsamer Gebrauch, und vorstrefslich befundene Würfungen derselben, sind ihr wahres und überzeugendes Lob. Wenn man also eine Anweissung geben kann, wie man sich derselben bedienen musse, um einen ausgebreiteten und wichtigen Nutzen aus dersselben zu schöpfen; und wenn man zeigt, daß dieser Gesbrauch leicht und unfehlbar sen: so erwirdt man ihr auch eifrige Liebhaber, und in dieser Absicht habe ich diesen Abschnitt geschrieben.

Ich werde daher nicht erft anmerten, daß die Beschäftigung mit der Kirchengeschichte weit vortrefflicher sen, als diejenige, welche auf die übrigen Theile der Gesschichte gewandt wird, weil sie mit den Schicksalen der Religion, und mit den verschiedenen Wegen umgeht, welche die Menschen betreten haben, um hier zufrieden, und ewig gludseelig zu senn. Man konnte sagen, daß dieses edle aber zu hoch gestellte Gegenstände sind, als daß sie von vielen erreicht werden konnten; da hingegen die

Erjählungen von anderer Art niemanden über feinen Besichtsfreis hinausnothigen. Diefer Einwurf murde awar falfch fenn: denn die erhabensten Lehren laffen fich eben burch bie. Sulfe ber Beschichte, auch ju dem Uns blick der Rurgfichtigen berab: und je wichtiger fur uns Die Begebenheiten find, welche die Rirchengeschichte befannt macht; tefto mehr find wir fculbig, uns anguftrengen, um fie verfteben und beurtheilen ju fonnen. Allein, die Bahrheit zu fagen, diese Empfchlung pragt den meiften mehr Ehrerbietung ein, als daß fie ihnen Muth machen follte, naber ju biefer Gefdichte ju treten. Ich habe von dem augenscheinlichsten Rugen derfelben, der faft ohne Dube geschöpft werden kann, so viel ju fagen, daß ich mich über die Beitlauftigfeit, welche ich bas ben voraus febe, entschuldigen murde, wenn man bier ju deutlich und ausführlich fenn fonnte.

Buerft verschafft die chriftliche Rirchengeschichte alle diejenigen Vortheile, welche der Geschichtskunde überhaupt eigen find. Unter allen menschlichen Bis fenschaften ift die Biftorie die gewisseste und reizendeste Lehrerinn der Weisheit und Klugheit. Sie theilt sich gleichsam mit der Philosophie in diese Absicht : und indem fie derfelben die ftrengften Beweise, die aus der Natur des Menfchen bergenommene Bewegungsgrunde, vernunftig und tugendhaft ju leben, überlaßt, behalt fie das Saflis de und Rubrende der Benfpiele fur fich ; oder wird viel mehr felbst die gemeinnutigfte und geselligfte Philoso= Sie gewohnt uns, auf den Zusammenhang und Die Folgen der Sandlungen aufmerkfam zu werden, weil wir es doch meistentheils ju schwer finden, ihre Sittliche feit ober Tuchtigfeit ju einem gewissen Endzwecke vors laufig ju untersuchen. Sie ladet uns jur Dachahmung fconer Mufter ein, und lagt uns aus fremden Berfeben. ohne eigene Gefahr, Munch gieben. Es giebt feinen Theil unfers Berhaltens, über welchen fie uns nicht Wors

Borfchriften ertheilen, und feine Art der Ausschweifuns gen, por welchen fie uns nicht marnen follte. Je zeitis ger wir fie jur Subrerinn mablen, defto eber verlaffen wir die Rindheit des Berftandes, in welcher die meiften Menfchen entweder ihr aanges leben bindurch bleiben. ober erft nach vielen Sehltritten fich derfelben entziehen tonnen. Eben diefes find auch die allgemeinen Rruchte, welche die Rirchengeschichte tragt. Durch fie erfennt man, was von je her der Religion fcablich oder heilfam gewesen sen; wodurch sich die Menschen gehindert bas ben, fie ju ihrem Beften ju gebrauchen; und wie unaus: fprechlich ichanbar ihre Burfungen fenn tonnen, wenn fie ohne Bedingungen aufgenommen wird. Diefe Biffens Schaft belehrt uns, daß in der Rirche fo wenig, als in ber gangen Belt, etwas Deues mehr vorgehe: es treten nur von Beit ju Beit andere Berfonen, unter neuen Ums ftanden auf; aber ihre Unternehmungen an fich, nebft ihrem Ausschlage, find fcon mehr als einmal da gemes Daher fommt uns, wenn uns diefe Beschichte gur Seite fteht, nichts mehr fo ungewohnlich vor, daß wir darüber die Begenwart unsers Beiftes verlieren, und nicht alsbald die gehörige Stellung dagegen einnehmen Die Chriften find über viele Dinge mit einans Der uneins; fenen oft in ihren Streitigkeiten Die Bes walt an die Stelle der Brunde; fuchen fich mehr vers haßt ju machen, als ju überzeugen; verabscheuen jede Meinung, die dem Bertommen widerfpriche; find harts nadig in der Behauptung fleiner Fragen, und unbeforgt, Die großen lehren in ihrer gangen Starte ju nuten; misbrauchen die Religion, um einander ju fchaden; les ben, als wenn fie diefelbe nicht glaubten; funfteln dars an ohne Aufhoren; wenden die gesunden Erklarungeres geln ben jedem andern Buche mehr an, als ben der beis ligen Schrift, und fagen doch, indem fie ihre Deinuns gen in dieselbe tragen, daß fie weiter nichts, als das Bort Gottes lehren: und wer fann ein Bergeichnis non

von allen feltsamen Abwegen geben, auf welche fie in der Einbildung, es fen diefes die Bahn des Chriftenthums. gerathen? Mur ein Unwissender fann darüber, als über gang unerwartete Dinge, erstaunen; dadurch berwirrt und unentschlossen werden. Wer die Rirchengeschichte Darüber um Rath fragt, dem antwortet fie: Go baben es die Chriften bennahe ju allen Zeiten gemacht; Diefes bat fie verführt, und jenes wieder jurechte gewiefen; fo baben fich Manner von Ginficht und Rechtschaffenbeit Daben aufgeführt; fo haben fie bergleichen Ausschweis fungen vermieden, und so muß man fich noch jest gegen Diefelben bewaffnen. - Es ift noch nicht genug, baß uns die Rirchengeschichte, wie jede andere Art der Siftos tie, vorfichtig und flug macht; fie hat auch diefes mit ihe nen gemein, daß fie uns die Tugend liebenswurdig, und die Lafter abscheulich vorstellt; uns in der Ausübung mander Lugenden, wie in der Gottesfurcht, in der Standhaftigfeit benm Unglude, in der Billigfeit und Maßigung gegen andere Menichen, vorzüglich ftarft, und uns eine ungemeine Liebe jur Wahrheit einfloßt.

Aber nun wende man sich zu dem Auken, welcher der Kirchengeschichte, als einem besondern Theil der Hisstorie, der die Religion ben allen ihren Abwechselungen begleitet, eigenthumlich ist: und man wird sinden, daß ihr wegen der unerschöpflichen Nahrung, die sie dem Verskande und dem Herzen des Menschen reicht, jede andes re Kenntnis von Begebenheiten weichen musse. Der Christ, der Gelehrte, der Diener und Lehrer der Religion, diese alle haben ihr gleich viel zu danken.

So viele tausend Menschen, welche das Christens thum bekennen, werden niemals zu einer erwünschten Bestigkeit in diesem ihrem Glauben gelangen, wenn ihnen die Kirchengeschichte ganzlich unbekannt bleiben sollte. Sie arbeitet mit an ihrer Ueberzeugung von der Wahre

Wahrheit der Religion. Auf ihr beruht die hiftoris fce Glaubwurdigfeit des Chriftenthums, und der gotts lichen Schriften des Meuen Bundes. Bie biefelben aufgetommen find, wie ihr boberer Urfprung vollig auffer Streit gefest, wie fie deswegen angenommen, und mit einer Gorgfalt, welche feinen Berdacht der Berfalfoung leidet, aufbehalten worden find : diefes fann rian nur aus der Geschichte miffen. Bon eben derfelben erfahrt man, durch was vor unwiderfprechliche Reugniffe Das Chriftenthum bestätigt worden fen: burch jablreiche Bunder, und außerordentliche Gaben; burch eine nicht weniger bewundernsmurdige Ausbreitung; durch die beiligfte Strenge des Lebens, welche niemals die Befens ner einer Religion erreicht hatten; und durch die heldens muthigfte Bereitwilligfeit, fur diefelbe unter Ochmach und Drangfalen zu leben, und unter Martern zu fters Der große Stifter diefer Religion bat Beifigs anngen ausgesprochen, beren Erfullung wiederum bie Geschichte vorzeigen fann. Und wenn der Christ einen Breifel übrig behalt, ob auch eben berfelbe Glaube, dem er jugetan ift, einer folden Empfehlung vom Simmel genoffen, fo ausnehmende Burtungen auf feine erften Berehrer gethan habe: fo ift er bald durch die Befdiche te befriedigt.

Er fühlt selbst die wahre Gottseligkeit und Frömmigkeit ben sich junchmen, wenn er den Ursprung und Fortgang, die Berunskaltung und die Wiederaufs weckung der Neligion betracktet. Sie ist sich unter ale ten Beränderungen immer gleich, immer wurdig geblies ben, die ganze Zuneigung der Menschen zu erlangen. Bald reizt ihn ein vortrefsliches Bensche, das ihre Wurd de unter den Menschen sichtbar gemacht hat; bald wird er durch einige Strahlen gerührt, welche sie oft in den sinstersten Zeiten, da sie am meisten verkannt und verlassen war, hervorschießen ließ; bald durch ihren beständis

gen Ginfluß in die Gluckseeligkeit der Belt, jur eifrige ften Liebe gegen fie gezogen. Ihre Gefchichte entbect ihm insonderheit ungemein viele Spuren der gottlie chen Vorsehung. Ich scheue mich nicht, dieses ju eis ner Zeit zu fagen, ba man fich Muhe giebt, die Merte male der gottlichen Vorsicht aus der Geschichte zu vers. tilgen; es Unwissenheit und Aberglaube nennt, sie aufe ausuden, und außer ben naturliden Urfachen ber große ten Begebenheiten und Beranderungen, durchaus feine andere erkennen will. Niemand fann mehr ein Reind bom unerweislichen Bunderbaren in der Geschichte, von willführlichen Deutungen auf den Einfluß des Sims mels in die Sandlungen der Menfchen fenn, als ich es bin : denn nichts schwächt und unterdrückt die Vernunft so fehr, ale aberglaubifche Einbildungen. Allein, wenn ben Beranderungen, welche fur die Ausbreitung, Ers haltung und Ehre ber Religion außerst wichtig find: von denen das Wohl eines Theils der Welt und funftis ger Jahrhunderte abhangt; deren Ausführung von menschlichen Rraften faum erwartet wurde, wenn ben folden Veranderungen ein Zusammenfluß alle gunftis ger Umftande, ungewöhnlicher Beforderungsmittel, und Rolgen der Begebenheiten entstanden ift : fo muß man gewiß, wenn gleich die nachsten Triebfebern in der Sand ber Menfchen maren, die Regierung Gottes baben erfennen, oder man muß fagen, daß fie ben den erhebe lichften Schidfalen des menschlichen Geschlechts unge Schäfftig fen. Dan fann leicht barauf verfallen, bie Beweise der gottlichen Vorsehung in der Rirchengeschiche te ohne Grund zu baufen; wenn man aber hierinne nur einige Wahrscheinlichkeit für fich hat, fo ift dieses Berfeben erträglicher, als wenn man auch an folden Stels ten, wo uns alles aufzurufen icheint, an den Sochften au denken, den Ausspruch thut: Bieben hat Gott nichts gethan!

Beit gefehlt alfo, daß die Betrachtung der Rirs bengeschichte dem Aberglauben Borfchub thun follte, - gethan hat fie folden oft genug, aber durch die Sould der Blodfinnigen - ift fie vielmehr eines der fraftigften Mittel gegen denfelben. Mirgends fieht man die schimpflichen Wirfungen des Aberglaubens beutlicher, als in diefer Beschichte. Man findet, daß er Die mabren Begriffe von Gott umgeftoffen, den Berfand des Menfchen erniedrigt, und alle Rrafte deffels ben eingeschläfert hat; daß durch ihn die beste Religion verdorben, die Unwissenheit auf den Thron gefest, die Menschlichkeit ju Boden geworfen, und die unfinnigften Meinungen oder Gebrauche herrschend worden find. Um also den Aberglauben zu verabscheuen und zu vers meiden, braucht man nur die Beschichte der Chriften in ben zwolf bis vierzehn letten Jahrhunderten zu lefen. Aber diese Krankheit der Geele hat selten allein unter ihnen regiert. Sie murbe meiftentheils noch von einer andern begleitet, welche weit geschwinder gerftort, und, um das eigentliche Wort ju gebrauchen, vollig mutend und rafend ift, wenn fie einmal die Einbildungstraft gang ergriffen hat: ich meine ben Sanaticismus ober Die Schwarmerey. Durch diese find Geften gestiftet, der Berfolgungsgeift ift durch fie angefeuert, die Gotts beit, fo viel an Menfchen mar, in eine harte und graus fame Macht vermandelt, der Aberglaube, die Jrrthumer und Thorheiten aller Arten, find burch fie mit bem Schwerdte befestigt worden. Die Rirchengeschichte lehrt uns nicht nur das Berderben und Ungluck kennen, wels des burd aberglaubifde und enthusiaftifche Regungen unter den Christen gestiftet worden ist: sie zeigt uns auch den Unterschied berfelben, von den Empfindungen ber reinern Religion und Andacht. Es gab Zeiten und Derfonen, welche davon fo liebenswurdige Benfpiele ablegten, daß jene ausgeartete Gefinnungen, damit verglis den, nicht anders als haflich, dem Chriftenthum und dem dem Besten der Menschen widersprechend, erscheinen können. Man möchte wünschen, daß bende Arten von Aus; weifungen nur aus der Geschichte vergangener Zeiten bekannt wären; aber das menschliche Geschlecht wird niemals von denselben fren bleiben: und desto wichtiger ist der Nugen, ein solches Verwahrungsmittel gezen dieselben gefunden zu haben. Man wirft auch wohl dem Christen zuweilen vor, seine Frommigkeit sen nichts mehr, als eine abergläubische und knechtische Jurcht gezen das höchste Wesen. Sollte er diese Beschuldigung nicht sogleich nach Grundsägen prüfen und beantworten können: so wird ihn unterdessen die Geschichte der Religion in den Stand seigen, sich darüber zu beruhigen, oder auch zu vertheibigen.

Wir leben unterbeffen in folden Zeiten, da es ims mer leichter wird, in Unglauben zu verfallen, als fich mit Aberglauben ju beflecten; weil die Frenheit, welche ihr unterscheidendes Merkmal ausmacht, viele, die fich Schämen, alles zu glauben, was von der Religion behaus ptet wird, nur ju geschwind verleiten fann, nichts ju Die Rirchengeschichte hilft auch diefen Rall Die Einwendungen, welche gegen das Chris ffenthum von feinem Urfprunge, und von den Bermirs rungen, die es in der Welt angerichtet haben follte, bers genommen werden, finden nicht einen Augenblick Statt, menn man die Geschichte barüber zeugen laßt. fest aledenn den Chriften gar nicht in Berlegenheit, man mag mit noch fo vieler Dreiftigfeit vorgeben, feine Relis gion fen durch Betrug, Enthusiafteren und Leichtglaubigs feit unter den Menfchen eingeführt worden; man habe nicht Zeit gehabt, fie ju untersuchen; fondern man fen burch ein gewisses Gerausche, bas vermeinte Bunder machten, und durch Spotterenen gegen das Scidenthum, übertaubt worden: und feitdem habe fie die Welt mehr gerruttet, als alle Religionen, welche durch fie unters druct

brudt worben find. Gegen diese Verlaumbungen ift es binlanglich, nur Begebenheiten aufzustellen, und dasjes nige, woju die Religion den Bormand bergeben mußte: was aber eigentlich Früchte der Unwissenheit, der leidens schaften und tafter der Menschen waren, von dem Bes folge der Erleuchtung und Glucffeeligfeit der Menfchen ju unterscheiden, welches fie felbft überall begleitete. Man findet fogar, daß die chriftliche Religion, von ibs ren erften Zeiten an. mit vielem Bis, mit Gelehrfamfeit und Beredfamfeit, aber auch mit einem bittern Sohns gelachter, bestritten worden fen; daß man felbft bie Sauptbeweise derfelben angegriffen habe; und daß alfo die Religionsfeinde der neuern Jahrhunderte schon damals in der Art zu fechten überhaupt, und in manchen besondern Ginwurfen, ihre Borganger gehabt haben, ohne daß dadurch dem Chriftenthum ein merflicher Schaden jugemachfen mare.

Es geschieht nicht felten, daß unter den Chriften Alatten über den jegigen Verfall der Religion und Rire che geführt werden; da hingegen andere daran ein Due fter Der Vollkommenbeit finden. Der eine Theil ems pfiehlt lauter Berbefferungen und neue Anftalten: der andere behauptet, daß eben diefe alles in Unordnung bringen murden. Auch hier erleichtert die Rirchenges schichte eine richtige Beurtheilung. Die Rirche, fagt fie, hat ftets ihre Dangel und Sehler gehabt. Co lange fie nur von den Schwachheiten der Menschen hers rührten, und die Religion felbft nicht in ihrem Inners ften angriffen, bat man fich beffer daben befunden, wenn man fie geduldet, ober fanftmuthig an ihrer Abschaffung gearbeitet hat; als wenn man gefucht hat, fie durch ges waltfame Beranderungen ju tilgen. In der erften Ges meine der Chriften mar Glauben, Leben, Rirchenzucht, Gebrauche, alles, was mit der Religion aufammen bieng, mar bennahe unverbefferlich. Allein in Diefem BustanBuftande find bie Chriften nicht lange geblieben; und fie konnen auch niemals wieder gang in denselben gurucks fehren. Go fehr man alles, was an den erften Betens nern ber Religion lobenswurdig ift, nachzuahmen trache ten muß: so wenig fann die Einfalt ihrer Sitten, ihr Berhaltniß gegen den Staat, die besondere Berfaffung der Biffenschaften unter ihnen, ihre ungefünstelte Lebrs art, fo wenig burfen noch andere eigenthumliche Buge in ihrem Charafter, oder Bortheile ihres Zeitalters, von neuem erwartet werben. Wenn man die mogliche Bolls tommenheit einer Rirche nicht nach der unendlichen Bers fchiedenheit der Zeiten abmift: fo wird man nur anges nehme Schattenbilder von derfelben entwerfen. Die Beiligkeit und Unschuld der erften Rirche hindert nicht, daß fie nicht von gewiffen Seiten follte konnen übertroffen werden; aber nur von folden, an deren Ausschmudung ihr nichts gelegen mar. Man hat ju allen Reiten unter den Chriften gerechte Beschwerden im Dab. men ber Religion geführt, ihnen felten abgeholfen, und oft die unschicklichsten Mittel dazu vorgeschlagen; man bat fich aber auch immer falfche Vorzüge, in Absicht auf die Religion, jugefdrieben: und vielleicht ift noch jest feine Rirche von diefen Sehlern ganglich fren. Befchichte, welche uns diefes lehrt, legt uns eben dadurch die Oflicht auf, vorsichtig im Rlagen, und im Rubmen bescheiden zu fenn.

Ich habe noch davon nichts gesagt, daß die Chrisften aus der Kirchengeschichte auch ihre Rechte kennen lernen, die sie in Ansehung der Keligion behaupten können: und gleichwohl ist dieses eine sehr wichtige Einssicht. Sie hatten viele Jahrhunderte hindurch, kaum einen Begriff von diesen ihren Nechten, und wußten nicht, wie viel sie verloren hatten. Allein die Geschichste der altesten Kirche stellt, wenn sie insonderheit mit den spätern Zeiten verglichen wird, dieses alles destontreuer

Man fieht dafelbft feine Spuren vom Bes treuer vor. wiffenszwange, der fur die Bahrheit und aufrichtige Ucberzeugung fo tobtlich ift; man findet nur tehrer, welche das Chriftenthum in feiner erften Reinigfeit fortgupflane gen, es durch haufige Ermahnungen und Erinnerungen, eigenes Benfpiel, und eine machfame Aufficht, aber nicht durch Berrschaft, Befehle, Drohungen und Stras fen, zu erhalten fuchen; eine vollige Frenheit der Chris ften, den Glauben, der ihnen vorgelegt wurde, zu unters fuchen, und diefes nach der Quelle deffelben, auf welche fich die Lehrer ftete beriefen; Berträglichfeit gegen eins ander, wenn fie baruber uneins wurden, und gelinde, liebreiche Mittel, fich ihre Jrrthumer zu benehmen; das Recht des Widerspruchs gegen bloß menschliche Deis nungen und Anordnungen, wenn man versuchen wollte, fie ihnen als Gefete der Religion aufzudringen; furg, man fieht, daß das Chriftenthum den Dienfchen nicht den Gebrauch ihres Berffandes, ihrer Beurtheilung und fregen Entschließung habe entreißen, denfelben nicht in die Bande einiger wenigen geben wollen; fondern nur eine folche Unterwerfung von ihnen gefordert habe, als man einem Gefete bloß darum erweiset, weil man die Beisheit und Billigfeit deffelben erfannt bat. Daß fich Die Chriften dagegen blinden Geborfam und Furcht ges gen ibre Lehrer haben einpragen, und fich in eine graus famere Stlaveren, als die Beiden felbst von ihren Pries ftern litten, haben ziehen laffen, wem anders, als fich felbft, haben fie diefes benjumeffen? Wer die Geschichte biefer Beranderung mit allen ihren Folgen lieft, und fich glucflicher Weise bewußt ift, der christlichen Borrechte und Frenheiten ju genießen, der wird feinen Sals nice mals wieder unter ein fo fdrockliches Joch beugen, und Diejenigen mitleidig ansehen, welche noch barunter feufjen.

Diese Betrachtung führt die Christen sogleich zu einer andern, welche ebenfalls eine Frucht ihrer Befannte L. Theil.

ichaft mit der Rirchengeschichte ift. Gie finden in der: felben Borfdriften ihres Verhaltens gegen andere Gemeinen und Religionspartheyen. So wie man angemerkt hat, daß diejenigen unter den chriftlichen lebrern, welche entweder viele Meifen gethan, oder fonft Ges legenheit gehabt haben, mit Menschen aller Urt umgugeben, weit fanftmuthiger und friedfertiger find, als die ubrigen: fo unterscheiden fich auch diejenigen Chriften, welche fremde Glaubensgenoffen aus der Geschichte fennen, von denen, die fie nur nach dem gemeinen Ruf, und oft nach fruh eingepflanzten gehäßigen Borftellungen, Sie begegnen ihnen mit Magigung, Unbeurtheilen. parthenlichkeit und gutiger Nachsicht; wenn fie gleich gewiß zu fenn glauben, daß fie über die Religion weit richtiger denken, als diefe. Je mehr Blicke fie auf dies felben werfen, defto lebhafter erfennen fie die Berbind= lichkeit und Mothwendigkeit, sich von der Wahrheit ihres eigenen Glaubens burch alle Mittel ju verfichern. Und zugleich erinnern fie fich, wie viel Unheil durch das harte Betragen einer Gemeine gegen die andere, der herrschenden Rirche gegen fleine haufen, die von der Lehre derfelben abwichen, gestiftet, wie fehr dadurch die rubige Erkenntniß der Religion gehemmt, die Menschen gegen einander in Erbitterung gefest, und die allgemeine Gluckfeeligkeit gestort worden fen. Man mag von andern Grunden, Absichten und Entschuldigungen, die hieber gezogen werden konnen, fagen, was man will: fo bleibt es immer unbegreiflich, wie man die Begebenheis ten der Rirche, auch noch in unfern Zagen, kennen, und boch um der Religion willen Berachtung und Reindschaft ausüben fonne.

Bu allen diefen Arten des Mugens, den die Kirchensgeschichte jedem Christen andietet, kann man noch hinguseten, daß sie unzähliche Gebrauche und Anstalten, i welche er eingeführt findet, mit andern beobachtet, oder

doch nicht zu bestreiten wagt, für ihn aufflaret. de darunter find ihm anftofig; andere wenigftens duns fel, unbedeutend und entbehrlich. Er wundert fich aus weilen, daß man fich fo viele Mube gegeben hat, die Res ligion und den Gottesbienft mit einer Menge Zierrathen mehr zu bedecken, als zu verschönern. Auch in der Rirs denregierung findet er Ginrichtungen, die ihm nicht heils fam und anftandig, sondern nur feltsam, oft auch allerlen Digbrauchen unterworfen ju fenn scheinen. aber des Machdenkens fo unfahig, daß er alles, was eins mal vorgeschrichen ift, vor herrlich und nothwendig halt: fo wird er ein aberglaubischer Berehrer der gleichaultigs ften Earimonien und Anordnungen. Die Geschichte zeigt diefem Chriften fowohl, als jenem, den Urfprung und die Beranlassung der Rirchengebrauche, nebft ihren Abfichten; fie leugnet, daß man ihnen gleich vom Uns fange ber Beiligkeit und eine unverbruchliche Berbinds lichteit bengelegt habe, und entdeckt vielmehn die schwas den Zeiten, in benen foldes geschehen ift; fic meldet die Bortheile, welche man aus denselben gezogen, und den Schaden, ju welchem fie Belegenheit gegeben haben; fie verschweigt auch nicht, baß manche Unstalten als nothe mendige Uebel haben benbehalten merden muffen; und daß viele nur fur gewiffe Beiten, Bolfer und Umftande bestimmt gewesen find, die man gleichwohl nicht hat vers Eine folche Belehrung fann alfo nicht lassen wollen. allein manchem Mergerniffe vorbeugen, fondern auch die chriftliche Undacht reiner und edler machen. pon Berftande find darüber eben nicht uneinig, daß mans che Theile des geiftlichen Carimoniells entweder abges Schafft, oder febr ftart verandert werden follten; nur fteht, fagen fie, unfern Bunfchen das Auffeben im Bege, welches badurch in der Gemeine verurfacht werden murbe, und in eine angftliche Bekummernig fur die Mes ligion felbst ausschlagen konnte. Warum muß man aber diefes befürchten? Weil die meiften Chriften in der Gee

Geschichte dieser Gebräuche, und aller Abwechselungen ber Kirchenverfassung, unwissend find. Fast halten fie jede Fenerlichkeit benm Gottesdienste vor so alt, als das Christenthum selbst, und find ihr wenigstens so sehr als diesem zugethan.

Aber unter allen Chriften, muß die Renntniß der Rirdengeschichte den Mitaliedern der Protestantis schen Kirche am allerschätbarften fenn. Außerdem, daß fie durch diefelbe erfahren, wie ihre Bemeinen ents ftanden, ihr Glaube nach einer langen Berfinfterung ans licht gezogen, ihre Befenntnigbucher verfertigt, ibe re firchliche Verfassung errichtet, ihre Rechte festgefest. und viele andere Beranftaltungen zu ihrem Beften ges troffen worden find, deren Auftommen ihnen nicht ohne Schande unbekannt bleiben wurde; lernen fie hauptfache lich daraus den Werth ihres Zustandes einsehen. Wenn fie mit demfelben diejenigen Zeiten vergleichen, ba die Christenheit auf eine faum mehr glaubliche Art von fos genannten Lehrern und Beiftlichen gemißhanbelt wurde; und wenn fie horen, wie viele Jahrhunderte Diefes Elend fortgewährt, welche gewaltige Bemuhungen, Unrus ben und leiden es gefostet habe, um ihnen diejenigen Borguge zu verschaffen, die fie jest ungestort genießen: fo muffen fie es empfinden, mas es vor eine Gluckfeeligs feit fen, ein protestantischer Chrift ju heißen. Diefe Bes schichte wird fie gewiß, wenn fie nicht durch eine falfche Rlugheit, oder durch die Angewohnheit an fo theuer ers ftrittene Rechte, fubllos geworden find, jur Danfbarfeit gegen die Borficht, und jur eifrigften liebe gegen ihre Bemeine, beleben. Gie wird auch das Andenfen der Stifter und Beschüßer ihrer Rirche ftets in Chrerbies tung ben ihnen erhalten : niemals werden fie fich ben den Sehlern, welche dieselben gehabt haben mogen, mit einer gewissen boshaften kuft verweilen; so wenig, als

ein gutes und dankbares Berg nachforscht, um an feinem Boblthater eine verächtliche Seite zu finden.

Ich begreife nicht, wie ein Protestant, mit diesem einzigen Dermabrungemittel, mit einer maßigen Einficht in die Rirchengeschichte, geftartt, jemals nur ben Bedanten des Abfalle ju der Romifchen, ober einer anbern Rirche, ben fich auffteigen laffen tonne. Die Schweizer und hollander brauchen nur die Geschichte ihres Vaterlandes ju lefen, um jeden Trieb, der fich ben ihnen re den mochte, ihre Krenheit mit einer gang willführlichen Dberherrichaft ju vertauschen, fogleich ju unterdrucken: und die Protestanten finden, je weiter fie in die Schicks fale ihrer Borfahren juruckgeben, defto fraftigere Bewegungsgrunde, die Stelle, welche fie unter den Chris ften eingenommen haben, ftandhaft zu behaupten. Durch eben diefen Unterricht der Geschichte wird es ibnen überaus leicht, gewisse Ungriffe abzuweisen, welche die Romische Rirche auf die ihrige ofters gethan bat: Die aber nur ben der grobften Unwiffenheit durchdringen Die Einwendung, daß die Protestantische Bemeine vollig neu, ihrem lehrbegriff und ihrer Verfassung nach dem chriftlichen Alterthum unbekannt fen, gehort pornehmlich unter diese Bahl. Man fann die historis fche Bahrheit nicht dreifter beleidigen, als wenn man borgiebt, daß ein Glaube, der gerade ju aus der heiligen Schrift geschopft wird; die Regierung und Einrichtung einer Kirche, ben welcher man, so viel es moglich war, die erften Chriften vor Augen hatte; daß dicfes bloß des: wegen neue Unftalten zu nennen find, weil man fich viele bundert Jahre hindurch von diefen Grundfaken entfernet hatte: man mußte benn unwidersprechlich beweisen fonnen, daß alle diejenigen, welche bor brittehalb huns bert Jahren mit Gefahr ihres lebens betheuerten, daß bloß diefe Wiederherftellung der urfprunglichen Relis cion und Rirche ihre Absicht fen, nicht nur geirrt haben; fon=

fondern auch die abscheulichsten Seuchler und Bosewiche ter gemefen find. Rann man diefes nicht thun, so ift die Beschuldigung der Meuigkeit gegen die Protestanten eben fo ungereint, als wenn ein Spanier einem Dortugicfen vorwurfe, das Konigreich Portugall fen erft huns dert und drenfig Jahre alt, weil es nicht langer ift, daß fich die Portugicfen von der angemaßten Berrichaft ber Spanier lorgemacht, und in ihre alte Frenheit ges fest haben. Und hierben durfen fich die Droteftanten nicht daran begnügen, fich bloß ju vertheidigen; fic fons nen auch den Angriff umdreben, und wider ihre Gegner Ben biefen ift fo offenbar alles neu, selbst wenden. daß man bennahe zweifeln muß, ob man nicht der Streitigfeit mit ihnen ein ju wichtiges und weitlauftis ges Unfehen giebt, wenn man fie noch durch andere Grunde, als durch diefen hiftorischen, ju entscheiden fucht. Ein beträchtlicher Theil ihres Glaubens, ihre Andachteubungen, ihre geiftliche Regierung, und fo febr mit der weltlichen vermischte Macht ihrer Lehrer, bundert taufend ihrer Carimonien, Sefte, Beiligen Zwangsmittel zur Religion, und andere unterscheidende Zuge ibs rer Rirche, haben nichts mit den Begriffen der erften Christen gemein. Das Blendwerf, spatere Erfinduns gen unter benbehaltene alte Namen ju verftecken, thut feine langen Dienfte, und wird ebenfalls durch die Strabe len der Geschichte zerftreuet. Man svottet der Welt nur, wenn man fich einer von dem Anfange des Chris stenthums bis jest ununterbrochenen Reihe von Bischofen ruhmet, und in derselben auf viele fromme und de muthige Borfteber einer Angahl rechtschaffener Diener der Religion, geiftliche Rurften folgen laßt, welche über große lander, Stadte, Rirchen, Goldaten und Beiftlis che, befehlen.

Doch man wird die Chriften überhaupt vergebens guf die Kirchengeschichte verweisen, um aus ihr einen Dugen

Dugen ju ziehen, der noch reicher ift, als ich ihn angegeben habe; wenn man ihnen nicht zugleich fagen fann, woher sie die Renntniß derfelben zuverläßig und ihrer Rabigfeit angemeffen, schopfen follen. Die Quellen und Bulfsmittel derfelben find meiftentheils über ihren Bebrauch erhöhet: fie verlangen daher bundige Erzählungen, welche aus diefen fur fie insonderheit verfertiget worden find. Und an folden Schriften fehlt es uns noch immer, ben allem Ueberfluß an gelehrten und grundliden Werken über die Rirdengeschichte. Dicht als wenn unfere Lehrer ganglich vergeffen hatten, die Schicksale ber chriftlichen Kirche zum Unterrichte ihrer Gemeinen zu beschreiben. Man hat würflich ein paar Werfe dieser Art in beutscher Sprache; aber ihre Berfasser haben fich ben der Unlage derfelben geirrt. Gie glaubten, ihre Absicht zu erreichen, wenn sie eine vollständige Samme lung von Begebenheiten in eine deutliche Schreibart und in Betrachtungen voll Eifers und Rrommigkeit einhingegen trift man in denselben keine Wahl der Worfalle und Umstande an : große und fleine, nichts: bedeutende und wichtige brangen einander fort; und febr viele darunter weiß man nicht anders, als zur Bereicherung, oder vielmehr gur Befchwerde des Gedachts niffes ju gebrauchen. Eben fo wenig werden darinne bie Urfachen und Rolgen der Sandlungen aus dem Charafter der Personen, der Beschaffenheit der Zeiten, und ' bem Zusammenhange ber Geschichte, vorgestellt : der Schriftsteller hilft seinem Lefer nicht genugsam, fie zu beurtheilen und anzuwenden. Dazu fommt meistentheils noch die Parthenlichkeit, welche zu fehr die Rirche vers rath, in welcher das Werk geschrieben worden ift, und eben deswegen der Wahrheit ichadlich wird. Der Bors trag felbft ift mehr einem Sammler als einem Ges schichtschreiber anständig. Ich weiß zwar, daß viele glauben, für Ungelehrte, oder wenigstens in der hiftorie fchen Biffenschaft nicht febr geubte tefer, fen es binreis dend,

chend, wenn ihnen auf eine erträgliche Art viel Bahres und lehrreiches erzählt wird; aber ich weiß auch, daß dieses ein Vorurtheil ift, welches den ausgebreiteten Nusgen der Kirchengeschichte hintertreibt.

Wir befigen einige schätbare Schriften in einzelen Theilen diefer Beschichte, die ju ber fest gedachten 26: ficht, die Chriften ju unterrichten und ju ftarten, febr bienlich find. Ernft Salomo Cyprians "Ueberzeugens de Belehrung vom Urfprung und Bachstham des Pabft= thums, " ift eines von benjenigen Buchern, welche nicht allein von allen Protestanten, fondern von allen Chris ften, welche die beutsche Sprache verfteben, gelefen wers den muffen. Rein anderes hat in der fruchtbarften Rurze die Kirchengeschichte fo gludlich genunt, um die Monarchie, welche die Romischen Bischofe in der Wet aufgerichtet haben, nach ihren willführlichen und ungerechten Unsprüchen, nach ben binterliftigen unverschams ten und grausamen Mitteln, burch welche sie gegrundet worden ift, in ihrer dem chriftlichen Alterthum unbefannten, widerfinnischen, der menschlichen Gefellschaft und der burgerlichen Regierung schadlichen Geftalt, mit eis' ner unwidersprechlichen hiftorischen Ueberzeugung darzulegen, welcher man gar nicht, auch nicht durch einige Berdrehungen der Zeugnisse, ausweichen fann. giebt noch andere, aber jufammengenommen nur wenige, Schriften, welche aus gewiffen Begenden der Rirchenhiftorie denjenigen Bortheil gezogen haben, der fur die Chriften überhaupt darinne liegt: und ich werde fie an einem bequemern Orte nennen; aber in den gangen gufammenhangenden Umfang Diefer Beschichte hat man fie noch mit weniger Geschicklichkeit geführet.

Der Vortrag der Rirchengeschichte sollte nicht eins mal blos auf Bucher eingeschränkt werben. Sehr viele Christen, welche dieser Remnniß eben so sehr als die fåb higsten

higften Ropfe bedürfen, tonnen doch faum jum lefen aufgefodert werden. Ich febe nichts was uns hindern follte, mit ber offentlichen Ertlarung der Religion auch ibre Geschichte, nach einer weisen Wahl und Beurtheilung, zu verbinden. Dan verftehe mich nach meinem Sinne: dieser Borfchlag foll feine gang historische Predigten bervorbringen: - biefe find ber Matur einer chriftlichen Predigt juwider, welche nicht ergablen, fondern allemal Gottes Wort und Religion abhandeln muß; - aber hiftorifche Erlauterungen und Beftatie gungen der Religion find feineswege der Cangel unmars Wir bedienen uns gegen unsere Buborer so vieler Beweise, denen man ihre Richtigkeit nicht absprechen fann; aber wir besinnen uns nicht, daß die bifferischen Brunde ben dem größten Theil der Bemeine einen ges fowindern, und langer bleibenden Eindruck verurfachen, als die scharffinnigsten Borftellungen, ben denen alles bem Nachdenken überlaffen wird. Es wird taglich nos thiger, der Bleichgultigfeit gegen die Religion, und dem reißenden Strohme des Unglaubens einen Damm unter ben Chriften entgegen ju fegen. Bufte man aber nur Die Weschichte des Christenthums recht ju gebrauchen, fo wurde fie diefen Dienft leichter als jedes andere Mittel leiften tonnen. Man ermahnet die Chriften fo oft jur Beftandigfeit im Glauben, und jur Ausübung aller chriftlichen Tugenden; aber wir verbergen ihnen fo viele vortreffliche Bensviele von biefen, und so viele Bemes gungsgrunde ju einer ftandhaften Beharrlichfeit, die alle, wenn man nur die Bande ausstrecken will, aus der Rirchengeschichte genommen werden fonnen. Es ift ge wiß eine von den Ursachen, warum unfere meiften Pres digten ben dem großen Saufen, vor welchem fie gehals ten werben, fo gar wenigen Mugen Schaffen, daß man barinne bloß zu bem Verstande der Christen redet; gleich als wenn fie alle im Stande maren, denfelben fo febr ans unfrengen, als diejenigen, welche die Religion syftemas E 5 tist

tisch erlernet haben. Ihre Einbildungskraft, auf welche ein kluger lehrer ohne Zweifel Rucklicht nehmen muß, und welche ben den meisten weit starker ist, als das Nachsinnen, wird im geringsten nicht gerührt; oder, wenn es geschieht, von einer unrechten Seite, durch alles gorische Nedensarten und Vorstellungen vom Glauben, welche das Bild desselben verdunkeln, oder gar verfälsschen. Durch die Geschichte sollte sie aufgeweckt wers den, indem man ihr sehen ließe, wie die Neligion, welche im Verstande und Herzen ihren Sie hat, im keben und unter den Menschen wurfam gewesen ist.

Diefer Gebrauch ber Rirchengeschichte auf der Canzel erfordert frenlich viele Vorsichtiakeit. Man fonnte fich hierben auch nicht auf einen jeden, der diefelbe bes fteigt, verlassen: es durfte fich fonft gutragen, daß wir Der Befdichte ausgestorbener Regerenen, spigfindiger Streitigkeiten, verdachtiger Wunder, und berühmter Schriftsteller, in Predigten begegneten. Eine wohl überdachte Unweisung mußte vorhergeben; gute Mufter mußten fie erlautern: und der offentliche Benfall murde ihnen nicht fehlen. Wie groß und liebenswurdig murde man dem gemeinsten Christen seine Religion vorstellen, wenn man ihm ihre wunderbare Ausbreitung unter Werfolgungen und allen Arten von hinderniffen; die vortreflichen Benfpiele der Frommigfeit, welche fie erzeugt hat; die Beweise des gottlichen Schutes, der ihr au Theil geworden ift; und die Wohlthaten, welche fie Der Welt erwiesen hat, bekannt machte! Und wie nach: drucklich murde man die Chriffen vor den Ausschweifungen warnen, zu denen die Religion ihren Mahmen noch im: mer leihen muß, wenn man ihnen die ungludlichen gruchte des Aberglaubens und des verfolgenden Eifers in der Geschichte zeigte! Irre ich nicht, so konnte der Anfang dieser Bereinigung des lehrenden und historischen Bortrags der Religion nirgends beffer, als ben dem erften Unter: E

Unterrichte der Jugend gemacht, und sodann auch in jene bffentliche catechetische Unterweisungen fortgepflanzt werden, welche, wenn sie anders mit geübter Einsicht ans gestellt werden, so viele Predigten an Rusbarteit überstreffen.

Wenn der Lehrbegierige Chrift aus der Rirchenge schichte so viele Bortheile gichen fann, ohne fich in die Untersudung der Beugen und widersprechenden Dachs richten einzulassen; wie vielmehr wird der Gelehrte nicht nur eben diefelben, fondern auch noch andere, und mit einer noch größern Buverficht, burch fie erlangen? Sie gebort ben ihm mit zu der allgemeinen Belehrfams feit, die ben niemanden fehlen darf, der diefen Nahmen mit einigem Rechte führen will. Die unaluckliche Scheidewand der fogenannten Sacultaten macht, daß oft Die Renntniß der nothigsten Biffenschaften, die jusams men gehoren, von einander getrennt wird. Die Welts meisheit, die Geschichtskunde und die Theologie follten allen Belehrten, wenn gleich nicht in einerlen Brade, gemein fenn: und fie find es nicht mehr, wie fie es ben Ein mahrer Gelehrter fann fic ben Alten maren. unmoglich daran begnügen, die Religion obenhin zu wiffen und ju glauben : er muß auch ihre Erfenntnifiquel Ien und Grunde gepruft haben; die Erflarungen, welche pon ihren gehren gegeben werden, beurtheilen, und die Einwendungen, welche gegen fie vorgebracht werden, beantworten fonnen; furt, er muß eine gelehrte Bif fenschaft derfelben befigen: und was ift diefe anders, als Die Theologie? Der Umfang und die Tiefe derfelben tonnten zwar ben benen, welche fich nicht zu Lehrern der Rirche bestimmt haben, eingeschrankt werden; aber, baf die Gelehrten der andern Stande eine grundlichere und icharffinnigere Renntnif der Religion meiftentheils nicht zu dem Endzwecke ihres Studierens rechnen, muß iebermann befremden, der über herricbende Bewohnheis ten

ten wegzuschen vermogend ift. Go sehr man barinne einig ift, daß die Philofophie jedermann, er mag feinen Berftand lenten wohin er will, den Weg jur Belehr: famteit bahnen, oder vielmehr über alle Theile der Biffenschaften ihr Licht ausbreiten muffe; fo wenig follte man daran zweifeln, daß fich der Belchrte von dem gemeinen Chriften auch vornehmlich durch eine erhabnere Einficht in die Religion unterscheiden muffe. man: er fann über Diefelbe philosophiren, und er thut es auch: fo giebt man ihm einen Borgug, ber nicht weit reichen wird. Ein frenes Nachdenken über die Relis gion, über die Urfachen und Absichten ihrer Lehren, fann ihm zwar zur Beurtheilung falfcher Borftellungen bes bulflich fenn, auch einige richtige Grundfage und Bemeife entdecken; allein im übrigen wird er nicht viel mehr als Muthmaagungen und scheinbare Einfalle bervorbringen, wenn er nicht die Stuten felbft und bas gange Bebaude der Religionswiffenschaft untersucht hat. Und gegen einige gluckliche Betrachtungen wird er noch mehr Aweifel über die gewöhnliche Lehrart ben fich nahren, ohne fie durch eigene Rrafte beben ju fonnen.

Unterdessen, da die eingeführte Art des theologis schen Vortrags auf hohen Schulen und in spstematischen Werken augenscheinlich nur für die künftigen kehrer der Religion gebildet ist; und da man in diese Wissenschaft überhaupt, wenn ich es sagen darf, mehr Schwierigkeizten eingessochten hat, als sie ihrer Natur nach haben sollte: so muß der Gelehrte, welcher sie nicht zu seinem Hauptgeschäfte machen kann, einen kürzern Weg suchen, um in dem Urtheil über die Religion zu einer gewissen Festigkeit zu gelangen. Dieser Weg wird nun meinen kesern sogleich benfallen: es ist die Rirchengeschichte. Bon dieser kann den Gelehrten weder die Weitläuftigskeit, noch die Beschwerlichkeit einer langen Uebung, die Forderung einer besondern Sprachkenntniß, und andere Eigens

Eigenschaften der Theologie, abhalten. Er fann die historie im Ganzen genommen, nicht entbehren, und wird alfo auch die Geschichte der Religion nicht unbes Aber wenn er erft fieht, wie lebrs rührt laffen fonnen. reich dieselbe fur ibn fen; wie fie eben dasjenige, mas. den erflarenden, beweisenden und ftreitenden Theologen fein ganges leben hindurch aufhalt, in einer Reihe von Begebenheiten gur Prufung vorlege, und ihn die Bahrs beit und Brauchbarfeit der chriftlichen Lehren, aus der Erfahrung, aus ihren Schicksalen, bestimmen laffe: fo wird er fich diefer Geschichte, wenn er die Religion mahrs baftig liebt, und feine Lebensart dagegen feine Sinders niffe aufwirft, mehr als irgend einer andern ergeben. 3ch bin schuldig, diefen besondern Dugen, den die Rirs dengeschichte einem Gelehrten darbietet, benjenigen vor-· ausgesetzt, den er als ein Chrift daraus icopfen fann, . genauer zu entwickeln.

Der Gelehrte ift nicht gewohnt, Lehren und Meis nungen, auch diejenigen, die von den ehrwurdigften und berühmteften Mannern vorgetragen werden, treubergig und auf guten Glauben anzunehmen. Er verlangt überall Grunde zu feben: wenn man ihm diefe nicht zus gleich zeigen fann, fo lacht ober erzurnt er über die Bumuthung, daß er feine Denkungsart fcblechterdings in eine fremde Form zwingen foll. Niemals fallt ihm dies fes unerträglicher, als wenn von der Religion die Rede Ihre Borfdriften konnen ihm nicht unbekannt fenn: denn fie find deutlich ausgedrückt, und oft wieder= bolt worden. Rommt er aber zu ihren Lehrern, fo scheis net cs ihm, daß fie weit mehr fagen, als die Religion felbft verlangt. Sier findet er eine Auslegung und Befimmung, welche aus der heiligen Schrift nicht flar ges nug erwiesen werden fann; dort eine funftliche Eintheis lung; neue Worter und Redensarten ju Materien, die derfelben nicht bedürfen ; gezwungene Folgerungen ; Fras gen.

#### 78\_ Einleitung. II. Abschnitt.

gen, über welche feine Entscheidung aus der Bibel erwars tet werden fann, die von geringer Erheblichkeit find, und boch mit vieler Sige erortert werden. Die gange Geftalt bes lebrgebaudes, Die Einkleidung des Glaubens in fpms bolifche Bucher, die Aussprüche von der Wichtigkeit und Mothwendigfeit so mancher lehren, diefes alles halt er oft por bloß willführliche Erfindungen. Glaubt er in benfelben eine gewiffe Absicht der Lehrer zu entdecken, fich dadurch in Ansehen ju setten, und ihre Bedanken von den Chriften gleich dem Borte Gottes verehren ju laffen : fo entfieht daraus ben ihm Widerwillen, Berachtung und Spott gegen dieselben. Nicht felten hat ein folcher Berdacht fogar eine Abneigung gegen die Religion felbft hervorgebracht. Man fieht ben derfelben an vielen Stellen überflußige menschliche Arbeit: daher eilt man au schließen, oder doch zu muthmaaken, daß wenig Gotts liches in ihr zu suchen senn durfte. Urtheilt aber der Belehrte nur, daß jene ihm anftofige Bemubungen eine Rrucht ber menschlichen Schwachheit find, welche bie unheschmintte Wahrheit nicht vertragen fann, sondern ihr, um defto mehr Untheil daran ju behaupten, taglich neuen Dut anheftet: fo wird auch biefe Borftellung nicht dazu dienen, ihm hochachtung gegen die lehrer und ihren Bortraa cinquaeben. Wirft er noch überdieß einen Blick auf ihre Streitigkeiten, fo wird es ihm immer verdriefilicher, der Untersuchung der Religion, wie fie in feis ner Kirche vorgetragen wird, einige Zeit und Muhe juauwenden: es kommt ihm vielleicht gar unnus vor, diefelbe anzuftellen, weil fie theils fein Ende nehmen, theils boch nichts anders ausmachen durfte, als was er ohnebieß weiß, daß man den chriftlichen Blauben, ohne alles Buziehen der Menschen, lediglich aus der heiligen Schrift hernehmen muße, und ihn alsdenn gewiß edel, ungefunftelt, mehr praftisch als jum Nachgrubeln eingerichtet, befinden werde.

So wird der Gelehrte denken, so lange er die Res ligion bloß in den Sanden des Theologen, und außer der Geschichte, betrachten wird. Je mehr er aber mit diefer befannt geworden ift, defto leichter wird fich feine aufwallende Sige befanftigen : er wird das Chriftens thum weit richtiger fennen lernen, und fich mit dem beffern Theil der Lehrer deffelben aussohnen. dengeschichte lehrt ihn, was die Religion unter den Chriften vor eine ursprungliche Bestalt gehabt, auf wels de Beweise fie fich gegrundet habe; daß fie fowohl mes gen diefer, als wegen vieler großen Bortheile, die fie vers fprach und auch leiftete, von den Menfchen angenommen worden fen; und daß fie ihre heilfamften Fruchte ju feis ner Zeit reichlicher getragen habe, als da man fie in ibe rer lieblichen Ginfalt fteben ließ. Aber auf der andern Seite bringt fie ihn auch ju dem Geftandniffe, daß es nicht in der Gewalt der Lehrer, auch fehr gut gefinnter, geftanden habe, fie auf immer vor gewissen Ausschmus dungen, und fehr mannichfaltigen, jum Theil befchwers lichen Abwechselungen des Vortrags, ju verwahren. Er erfennt, wie bald durch einen Jrrthum, bald durch eine Streitigfeit, Runftworter und bestimmende Ausbrus te aufgekommen find, mit deren Sulfe jene inskunftige verhutet werden follten; was vor einen Probierftein man ftets gehabt habe, um fich dasjenige, was fich die Menfcen felbst geschaffen, und der Religion jugeeignet bas ben, von diefer abzusondern; warum unfruchtbare Uns tersuchungen und trockene Bankerenen über den Glauben ftets unvermeidlich gewesen sind, was sie aber boch ber Nachwelt genütt haben; auf welche nothwendige Beranlassung die Bekenntnißschriften der chriftlichen Bemeinen entstanden find; was man ihnen vor einen Bebranch jugedacht habe, und wie ferne derfelbe beobachtet werden fonne; überhaupt aber, daß die Religion vielen außerlichen Veranderungen der lehrart ftets unterwors fen bleiben werde; deren Urfachen jedoch nicht allein in der

# 78\_ Einleitung. II. Abschnitt.

gen, über welche feine Entscheidung aus der Bibel erwars tet werden fann, die von geringer Erheblichkeit find, und boch mit vieler Site erortert werden. Die gange Geftalt bes lebrgebaudes, die Ginfleidung des Glaubens in fnms bolische Bucher, die Aussprüche von der Wichtigkeit und Mothwendigfeit fo mancher lehren, dieses alles halt er oft por blok willführliche Erfindungen. Glaubt er in denfelben eine gewisse Absicht der Lehrer zu entdecken, Ach dadurch in Unsehen zu setzen, und ihre Bedanken von den Chriften gleich dem Borte Gottes verehren ju laffen : fo entfieht daraus ben ihm Biderwillen, Berachtung und Spott gegen diefelben. Dicht felten har ein folcher Berdacht sogar eine Abneigung gegen die Religion selbst hervorgebracht. Man fieht ben derfelben an vielen Stellen überflüßige menschliche Arbeit: daher eilt man au schließen, oder doch zu muthmaaßen, daß wenig Gotts liches in ihr ju suchen senn durfte. Urtheilt aber der Belehrte nur, daß jene ihm anftoffige Bemuhungen eine Rrucht der menschlichen Schwachheit find, welche die uns deschminfte Wahrheit nicht vertragen fann, sondern ihr, um defto mehr Untheil daran ju behaupten, taglich neuen Dus anheftet: so wird auch diese Vorstellung nicht baju dienen, ihm hochachtung gegen die lehrer und ihren Bortrag cingugeben. Wirft er noch überdieß einen Blick auf ihre Streitigkeiten, fo wird es ihm immer verdrieflicher, der Untersuchung der Religion, wie fie in feis ner Kirche vorgetragen wird, einige Zeit und Mube juzuwenden: es kommt ihm vielleicht gar unnüt vor, diefelbe anzustellen, weil sie theils fein Ende nehmen, theils doch nichts anders ausmachen durfte, als was er ohne: dieß weiß, daß man den chriftlichen Glauben, ohne alles Bugieben der Menschen, lediglich aus der heiligen Schrift hernehmen muße, und ihn alsdenn gewiß edel, ungefunftelt, mehr praftisch als jum Nachgrubeln eingerichtet, befinden werde.

### Gebrauch u. Nugen der christl. Rircheng. 79

So wird der Gelehrte denken, so lange er die Res ligion blog in den Sanden des Theologen, und außer der Geschichte, betrachten wird. Je mehr er aber mit Diefer befannt geworden ift, defto leichter wird fich feine aufwallende Bise befanftigen : er wird das Chriftens thum weit richtiger fennen lernen, und fich mit dem beffern Theil der Lehrer deffelben aussohnen. dengeschichte lehrt ihn, was die Religion unter ben Christen vor eine ursprungliche Gestalt gehabt, auf welche Beweife fie fich gegrundet habe; daß fie fowohl wes gen Diefer, als wegen vieler großen Bortheile, die fie vers fprach und auch leiftete, von den Menfchen angenommen worden fen; und daß fie ihre heilfamften Fruchte gu feis ner Zeit reichlicher getragen habe, als da man fie in ihe rer lieblichen Einfalt stehen ließ. Aber auf der andern Geite bringt fie ihn auch ju dem Geftandniffe, daß es nicht in der Gewalt der Lehrer, auch fehr gut gefinnter, geftanden habe, fie auf immer vor gewiffen Ausschmus dungen, und fehr mannichfaltigen, jum Theil beschwers lichen Abwechselungen des Bortrags, ju vermahren. Er erfennt, wie bald durch einen Jrrthum, bald durch eine Streitigfeit, Runftworter und bestimmende Ausdrus te aufgekommen find, mit deren Sulfe jene inskunftige verhutet werden follten; mas vor einen Probierftein man ftets gehabt habe, um fich dasjenige, mas fich die Menichen felbst geschaffen, und der Religion jugeeignet bas ben, von diefer abzusondern; warum unfruchtbare Uns terfuchungen und trockene Banterenen über den Glauben ftets unvermeidlich gewesen find, was sie aber doch ber Machwelt genunt haben; auf welche nothwendige Beranlaffung die Bekenntnißschriften der chriftlichen Bemeinen entstanden find; was man ihnen vor einen Bebranch jugedacht habe, und wie ferne derfelbe beobachtet werden konne; überhaupt aber, daß die Religion vielen außerlichen Beranderungen der Lehrart fects unterwors fen bleiben werde; deren Urfachen jedoch nicht allein in ber

der Uebereilung, dem Eigenfinne und Stolze mancher Erhrer zu suchen find. Der gelehrte und Wahrheitslies bende Mann überfieht in der Geschichte den Ursprung und die Absichten aller nach und nach festgesetzen lehre formen, Meinungen und Gebrauche: er findet daber vieles beffer gegrundet und nuslicher, als es ihm ben dem erften Anblick vorfam; manches hingegen weniger brauche bar, und nur für gewiffe Zeiten und Umftande fchicflich. Er geht dem chriftlichen Glauben durch alle Jahrhuns derte nach, erfennt den Werth deffelben auch unter uns gablichen Bufagen ber Menschen, und fann endlich nicht leugnen, daß jedes Machforschen in demfelben, es mag fich im Rleinen oder im Erhabnen und Geheimnigvollen üben, immer schäthar fen, wenn andere die Rrafte der Secle alle ihre Dienste daben verrichten. Ein solder burch die Geschichte erleuchteter Renner ber Religion, wird weder von dem Gutdunken eines Ichrers abhangen, noch alles verwerfen, was die Theologie vor dem Chris ftenthum besonders an fich hat. Er ift aber auch, weil er das beständige Wachsthum dieser Wiffenschaft por Augen hat, ohne fie felbst zu lehren, zuweilen mehr im Stande, Borfchlage ju ihrer Berbefferung ju thun, als derjenige, welcher verbunden ju fenn glaubt, ihr eis nen febr boben Grad der Wollfommenheit auguschreiben.

Die Religion der Christen darf sich also weder für sich, noch in Ansehung der Kunstmäßigen Gestalt, die man ihr in einer guten Meinung gegeben hat, vor gelehrten und scharfen historischen Untersuchungen scheuen. Man lasse sich aber auch nicht durch einen blendenden Schimmer verführen, Wis und Spotteren vor Gelehrsamkeit und scharfsinnige Veobachtungen zu halten. Viele stellen, sonderlich in unsern Zeiten, diesen leichten Tausch an. Sie glauben mit der Beurtheilung des Christensthums in der Kurze fertig geworden zu senn, wenn sie allgemeine, meistentheils höhnische Anmerkungen über die Ges

# Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 81

Beschichte beffelben, und sonderlich über das Berhalten ber Lehrer, gemacht haben. Gin artiger Ginfall, eine lacherliche oder Schimpfliche Abschilderung, und darauf ein Ausspruch, fo entscheidend als er mit abgefaßt werben fann, dient ihnen ftatt einer langen und überlegten Prufung der hiftorie. Man fann es aber fehr bald merken, ob sie die Beachenheiten kennen, und ihren Rufammenhang gewiffenhaft nugen, oder ob fie die Rir: dengeschichte nur in ein Luftspiel von ihrer Erfindung verwandeln wollen. Einige fluchtige Blicke in diefe Befchichte, und ein Vorrath von Marimen, finnreichen oder gar pofierlichen Wendungen, und bitterer Berachs tung gegen die Sehler und Schwachheiten alterer Zeiten, ift hier nicht hinreichend; eine folde Methode verdient vielmehr, daß fich alle Renner der Beschichte wider dies felbe vereinigen.

Eben diefer fpielende, feichte Bis, der den Unftand und zugleich die Wahrheit der Rirchengeschichte immer mehr zu verlegen anfangt, hat fich noch weit fruher an bie Religion felbft, oder wenigstens an ihren außerlis den Dienft, gewagt. Es ift bennahe ju einem Merts mal eines feinen Ropfes geworden, jumal unter Belehr: ten, welche nicht jum theologischen Stande gehoren, ih: re Pertigfeit im Scherzen an Materien diefer Art gu Man mußte der Religion eine geringe versuchen. Starte gutrauen, wenn man befurchten wollte, daß ihr burch folde Angriffe ben andern, als deren Gemuth ichon langft verdorben ift, einiger Nachtheil jugefügt werden Allein fie felbft brauchen eine fleine Erinnerung fànne. aus der Geschichte der chriftlichen Religion. nen Diefelbe befannt mare, fo mußten fie miffen, daß eben diefe Religion, deren Unftalten fie verlachen, der Welt fo lange und große Dienfte erwiesen, und, wenn man fie aleich oft baran gehindert, doch zu erweisen gesucht bat; daß fie bloß deswegen ehrmurdig, von allem leicht: 1. Theil. finnis finnigen Anfall verschont bleiben follte. Sie wurden alsdenn noch infonderheit erkennen, daß sie die Frenheit, welche ihnen die Religion, sonderlich, nachdem sie vor zwen hundert Thren wieder einen Theil ihrer Vorzüge erlangt hatte, geschenkt hat, mit einer abscheulichen Uns dankbarkeit wider sie selbst gebrauchen.

Allein die Rirchengeschichte giebt dem Gelehrten nicht bloß zu vielen allgemeinen und fehr nuglichen Bestrachtungen Unlaß; fie wird ihm auch ben verschiedenen Theilen der Wiffenschaften zu einer unentbehrlichen Sulfe. Er wird, wenn fie ibn verlaft, in der übrigen Be-Schichte der Chriften wenig fichere Tritte thun konnen. Die volitische oder bürnerliche Zistorie hat den Einfluß der Religion und Rirchenverfassung schon feit ben erften Jahrhunderten empfunden. Buerft murde derfelbe von den Zeiten Constantine des Großen an, auf eine ausnehmende Art merklich. Das Romische Reich fiena an, fich in mancherlen Einrichtungen, nach der chriftlis Die geiftlichen Streitiafeis den Religion umzubilden. ten und Reterenen beunruhigten den Staat noch heftiger, als die wichtigften weltlichen Angelegenheiten. Die Raifer faben ben ihren Anstalten, Gefeten und Rriegen, eben so oft auf das Christenthum, als auf andere den Rursten eigene Absichten. Sogar ben den großen Beranderungen, welche das abendlandische Raiferthum fturiten, blieb die chriftliche Religion immer geschäftig. Die Bischofe und Monche, welche nur über fie eine Aufficht führen follten, wurden auch im Staate Manner von betrachtlichem Range und Anfeben. Ihre Gewalt granite gar bald mit der Macht der Landesherren, fam mit derfelben in Streit, und behielt endlich, jum Erstaus nen der Nachwelt, über fie die Oberhand. Geit der Res gierung der Carolinaischen Koniae und Raiser er: richtet die Beistlichkeit mit vieler Dreistigkeit einen eiges nen Staat im Staate: und nun richten fich die Unternebntung #

### Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 83

nehmungen großer herren, die Sicherheit ihrer Rrone, Die Treue ihrer Unterthanen, fury ihr Gluck und Ungluck richtet fich nach dem Berhaltniffe, in welchem fie gegen Die geiftlichen Oberherren von Europa fteben. Aberglaube und die Furcht vor einem Romifchen Enrans nen, verdrangen die mahre Staatsfunft; und febr viele Begebenheiten ber politischen Geschichte find, wenn man iene Triebfedern nicht vor Augen hat, unbegreiflich. Die Religion war fast ben allen betrachtlichen Borfallen und Abwechselungen, ein Bewegungsgrund oder eine Abs ficht, ein Mittel oder ein Bormand, gewisse Bortheile ju erlangen. Gie mußte fich dazu gebrauchen laffen, Ronige vom Throne ju ftogen, Emporungen ju ftiften, Die Besitungen und Ginfunfte des Staats zu vermins bern, ungerechte, graufame, jum Theil auch feltfame Rriege in andern Welttheilen ju erregen, einen Rurften wider feine eigene Unterthanen ju bewaffnen; und bens nabe mochte ich fagen, die Staatsgeschichte der mittlern Jahrhunderte fen nur ein Theil von der Gefchichte der Rirche und Clerifen gewesen; wenigstens ift fie von den Beiftlichen ziemlich aus diesem Gefichtspunkte betrachs tet worden. Die Reformation hat diese Berbindung ber Staatsveranderungen mit der Rirchengeschichte nicht aufgehoben; fondern fie nur nach andern Grunds fagen ju leiten gesucht. Gie bat Belegenheit gegeben, baf die Berfaffung der lander, die Rechte der gurften, und die gange Beffalt von Europa, burd fehr merfmurs dige und unerwartete Begebenheiten umgewandt wors ben find. Der weitlauftigfte, berühmtefte und weisefte Griedensschluß der neuern Beiten, der Weftphalische, ift enf diefen Ginfluß ber Religion in die Rube unfers Belttheils gegrundet. Die Gefdichte der lettern Jahrs bunderte enthalt, wie die altere, Rriege, die der Religion m Ehren, oder doch unter ihrem Namen, geführt wors ben find; Entvolferungen der Staaten gur vermeinten Beforderung des mabren Glaubens; Storungen bes Brice

finnigen Anfall verschont bleiben sollte. Sie wurden alsdenn noch infonderheit erkennen, daß sie die Frenheit, welche ihnen die Meligion, sonderlich, nachdem sie vor zwen hundert Thren wieder einen Theil ihrer Vorzüge erlangt hatte, geschenkt hat, mit einer abscheulichen Unsbankbarkeit wider sie selbst gebrauchen.

Allein die Rirchengeschichte giebt dem Gelehrten nicht bloß zu vielen allgemeinen und fehr nutlichen Betrachtungen Unlaß; fie wird ihm auch ben verschiedenen Theilen der Wiffenschaften ju einer unentbehrlichen Bulfe. Er wird, wenn fie ibn verlaßt, in der übrigen Be-Schichte der Chriften wenig fichere Eritte thun konnen. Die volitische oder burgerliche Zistorie hat den Einfluß der Religion und Rirchenverfassung schon seit den erften Jahrhunderten empfunden. Buerft murde derfelbe bon den Zeiten Constantine des Großen an, auf eine ausnehmende Art merflich. Das Romifche Reich fieng an, fich in mancherlen Ginrichtungen, nach der chriftlis den Religion umzubilden. Die geiftlichen Streitigfeis ten und Regerenen beunruhigten den Staat noch heftiger, als die wichtigften weltlichen Angelegenheiten. Die Raifer faben ben ihren Unftalten, Gefeten und Rriegen, eben fo oft auf das Chriftenthum, als auf andere den Fürsten eigene Absichten. Gogar ben den großen Beranderungen, welche das abendlandische Raiferthum fturiten, blieb die chriftliche Religion immer geschäftig. Die Bischofe und Monche, welche nur über fie eine Aufficht führen follten, wurden auch im Staate Manner von beträchtlichem Range und Ansehen. Ihre Gewalt grangte gar bald mit ber Macht der Landesherren, fam mit derfelben in Streit, und behielt endlich, jum Erstaus nen der Nachwelt, über fie die Dberhand. Geit der Regierung der Carolingischen Konige und Raiser errichtet die Beiftlichkeit mit vieler Dreiftigkeit einen eiges nen Staat im Staate: und wun richten fich die Unternebniune , nehmungen großer herren, die Sicherheit ihrer Krone. Die Treue ihrer Unterthanen, furz ihr Gluck und Ungluck richtet fich nach dem Berhaltniffe, in welchem fie gegen Die geiftlichen Oberherren von Europa fteben. Aberglaube und die Kurcht vor einem Romischen Eprans nen, verdrangen die mabre Staatsfunft; und febr viele Begebenheiten der politischen Geschichte find, wenn man jene Triebfedern nicht vor Augen hat, unbegreiflich. Die Religion war fast ben allen beträchtlichen Borfallen und Abwechselungen, ein Bewegungsgrund oder eine Abs ficht, ein Mittel oder ein Borwand, gewiffe Bortheile Sie mußte fich baju gebrauchen laffen. zu erlangen. Ronige vom Throne ju ftogen, Emporungen ju ftiften, Die Besitungen und Einfunfte des Staats zu vermins bern, ungerechte, graufame, jum Theil auch feltfame Rriege in andern Welttheilen ju erregen, einen Surften wider feine eigene Unterthanen ju bewaffnen; und bens nahe mochte ich fagen, die Staatsgeschichte ber mittlern Jahrhunderte fen nur ein Theil von der Gefchichte ber Rirche und Clerifen gewesen; wenigstens ift fie von ben Beiftlichen ziemlich aus diesem Gefichtspunkte betrachs tet worden. Die Reformation hat diese Berbindung Der Staatsveranderungen mit ber Kirchengeschichte nicht aufgehoben; fondern fie nur nach andern Grunds faten ju leiten gesucht. Gie hat Belegenheit gegeben, baff die Berfassung der Lander, die Rechte der Rurften. und die gange Geffalt von Europa, burch fehr merkwurs dige und unerwartete Begebenheiten umgewandt wors den find. Der weitlauftigfte, berühmtefte und weifefte Friedensschluß der neuern Zeiten, der Weftphalische, ift auf diesen Ginfluß der Religion in die Rube unfers Belttheils gegrundet. Die Geschichte der lettern Jahrs hunderte enthalt, wie die altere, Rriege, die der Religion an Ehren, oder doch unter ihrem Namen, geführt wors ben find; Entvollerungen ber Staaten jur vermeinten Beforderung des mabren Glaubens; Storungen des Brice

Friedens in einem Reiche durch geistliche Gesellschaften, und theologische Streitigkeiten: schädliche Notten, Berstatherenen und schröckliche Verschwörungen, die aus einem unreinen Religionseifer erwachsen sind: und, um es mit wenigem auszudrücken, die bürgerliche Gesellschaft fühlt immer noch das meiste, was die kirchliche untersnimmt. Wer die häusigen Spuren dieses Zusammenshangs in der politischen Geschichte erkennen und beurtheislen will, der braucht weit mehr, als einen kleinen Auszug der Kirchengeschichte, und ein bloßes Verzeichniß ihrer Vegebenheiten ben der Hand zu haben.

In der Geschichte der Gelehrsamkeit kann man eben fo wenig die Urfachen der wichtigften Beranberungen angeben, wenn man nicht die Schicffale ber chriftlichen Religion zu allen Zeiten weiß. Die Wis fenschaften find mit ihr gestiegen und gefallen. fie edel, unverfalfct, jur Untersuchung offen, und in der Unwendung auf die Sitten der Menschen ihrer Bestims mung wurdig: fo nahm auch der menschliche Berftand feinen fregen Lauf in alle Gegenden der Wahrheit. Gos bald fie aber auszuarten anfieng, horte auch der Forte gang einer grundlichen und gemeinnützigen Gelehrfamfeit auf. Der Aberglaube ift ftets die Stupe der Unwiffenheit, des falfchen Gefchmacks, der Leichtglaubigkeit und des Jrrthums in jeder Art von Erfenntniß gemes Er wollte es nicht zu fenn scheinen, und lentte das her die Gemuther auf folche Beschäftigungen, welche ihm zur Aufnahme dienten, ein Ansehen von Soheit hats ten, und gleichwohl die Bernunft niederdruckten. Belehrsamfeit war lange Zeit unter den Chriften eine Fertigkeit, spitfindige Fragen über die Religion aufzuwerfen; die allgemeinen Grundfate der menfchlichen Bif fenschaft zu unendlichen Bankerenen zu misbrauchen; Sagen von Beiligen, Bundern, Erscheinungen, und jede friechende Rleinigfeit, welche den geiftlichen Stand bes rührte,

### Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 85

rubrte, ju fammeln; überhaupt aber, die Aussprüche berühmter Borganger ju wiederholen und anzupreisen. Miemals murde der Berftand des Menschen so viele Thorheiten oder unmige Arbeiten vor Beisheit angefeben haben, wenn ihn nicht verfehrte Begriffe von der Religion verführt, und insonderheit feiner Brenheit beraubt håtten. Das Wachsthum der Wiffenschaften in ben letten Zeiten, da die Religion den menschlichen Beift nicht mehr in Fesseln gehalten hat, sondern vielmehr mit ihr erhohet wiffen will, zeigt allein, wie fehr er von derfels ben abhange. Man liebe nur den Fortgang der Gelehr: famfeit, so wird man icon darum den Zuftand der Des ligion nicht gleichgultig ansehen, und aus der Beschichte fich belehren, wie fie bende zu gleichen Absichten vereinis get werden muffen; aber auch bende einander viel ju danken baben.

Auch die Rechtsnelehrsamkeit empfängt aus ber Rirchengeschichte ein besonderes licht. Ich unterscheide hier schr sorgfältig die Wissenschaft der allgemeis nen Rechte, welche aus der Matur der Menschen und der burgerlichen Gesellschaft erwiesen werden konnen, von demjenigen, was man febr uneigentlich die Rechtse gelehrsamkeit nennt, wenn es nichts mehr als eine Sammlung von Gefeten aller Bolfer und Zeiten, von neuen Abanderungen derfelben, von Gewohnheiten und Berordnungen ift, welche nach und nach unbrauchbar oder freitig werden, weil fie ju fehr aus Willfuhr, unbestimmten Grundsäßen, oder aus der Berfaffung eingeler Nationen gefloffen find. Doch diefe Renntniß ift einmal in Uebung, und jene felte es weit mehr fenn; aber bende werden durch die Geffichte der Religion aufge-Hart. Es ift außerft wichtig auszumachen, in was vor einem Berhaltniffe Religion und Staat fich gegen eins ander befinden muffen. Goll diefer gang von fener ge bildet, regiert, bis auf feinen Grund erschüttert, und fo oft 8 3

oft verändert werden konnen, als sie felbst oder ihre Dies ner neue Gestalten und Absichten annehmen? Der muß der Wohlstand des Staats unveranderlich behauptet werden, wenn gleich von Seiten ber Religion icheinbas re Hindernisse dagegen erregt werden, ja selbst, wenn ihn das Ungluck betroffen hatte, eine Religion eingeführt zu haben, mit welcher feine Sicherheit und Gluckfeelig: keit nicht immer bestehen kann? Wenn die Religion und das Befte der lander nicht mit einander übereinstims men, was vor ein gegrundeter Berdacht muß daraus entstehen? und welche Pflichten hat ein Surft daben zu beobachten? Wie fonnen die geiftlichen und burgerlichen Befete gemeinschaftlich aum Dienste des Staats anges wandt werden? Ift es demfelben gutraglich, daß feine Mitglieder, in fo ferne fie der Religion jugethan find, eine besondere Gesellschaft vorftellen, welche gewiffe Rech: te und Borguge befist, die aus feiner andern Betrache tung hergekitet werden konnen? Welches find die Grangen, innerhalb deren die Burde der Religion fteben bleibt, um das Ansehen und die gute Ordnung des Staats nicht ganz unkennbar zu machen? Wie weit muffen die Lehrer der Religion der bochften obrigfeitlichen Bewalt unterworfen fenn? Sind fie auch befuat, fich berfelben unter dem Bormande ju entziehen, weil fie folche Gefete vortragen, und fie mehr als andere kennen, die von einer über alle Obrigfeiten erhabenen Macht gegeben worden find? Bas vor Bortheile gieht der Staat aus den bos bern und rubrendern Bewegungsgrunden, durch welche Die Religion feine Unterthanen zu ihren Oflichten verbinden fann? Wie verhatet er jeden Migbrauch derfelben, durch welchen die offentliche Rube geftort wird, am anftandigften? Ift es ju Refer Abficht nothig und rathfam, daß die Unterthanen alle einerlen Religion mit bem Landesherrn bekennen, und den Berordnungen, welche er\_baben macht, ohne Biderfpruch folgen? Ober ift vielmehr die Frenheit des Glaubens, Die Bertraglichfeit unter

### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 87

unter mehrern gottesdienftlichen Gemeinen, die Befchu-Bung derfelben, die aber mit einer genauen Aufficht über ihre Grundsäte, Entwurfe und Mittel der Ausbreitung verbunden fenn muß; ift dieses nicht ein weit gemifferer Beg zu jenem großen Endzwecke? -Man fann noch viele mit diesen verwandte Fragen aufwerfen; und ihre Untersuchung hilft das allgemeine geistliche Staaterecht festseen. Aber wenn haben fie die Chriften nach den erften Grunden der Bernunft, der Religion und Staatsflugheit, untersucht? Gehr felten, und auf eine hinlangliche Art noch niemals. Man hat es den Lehrern der Rirche lange Zeit geglaubt, daß die christliche Meligion die Borrechte der Landesherren gar wohl umftoffen konne, und dem Wohl der Staaten keine große Achtung fouldig fen. Die Surften haben fich hies ben so aut geholfen, als sie konnten; oder die Wahrheit au fagen, fie haben alles erduldet, was die Beiftlichfeit Rechte der Religion nannte, und was in der That nur Unfprude ihrer herrschlucht maren. Nachdem man endlich erkannt hat, daß man fich habe betrugen laffen, hat man zwar die Religion mit der burgerlichen Regies rung und Befellschaft wieder in Einigkeit zu bringen ges sucht, und viele Eingriffe, welche unter ihrem Nahmen in die weltliche Macht waren gewagt worden, aufgehoben: allein es ift noch eine gewisse Vermischung der ben-Derfeitigen Grangen, auch in folden Landern übrig ges blieben, wo man sonst viel verbesfert hat. Biele Dis brauche find abgeschafft worden, so wie es die Doth oder Die machsende Ginficht erforderte. Die gange Biffens Schaft aber des geifflichen Staatsrechtes ift noch weit pon ihrer Bollfommenheit. Die Rirchengeschichte, welche uns dieses alles lehrt, ftellt jugleich ben unaus: forechlichen Schaden vor Augen, den Rurffen und lans und durch die falschen Grundsage jener Art erlitten has bent: fie führt uns auch ju den richtigern, und ermuns tert uns burch diese Betrachtung, mehr Nachdenken und frenc

frene Prufung auf die erftgenannte Wiffenschaft gu wenden.

Das canonische oder Rirchenrecht, und besonders das pabstliche Recht, der Inbegriff von allen Anmagungen und gewaltsam erworbenen Rechten, wels . de, wie ich oben gefagt habe, ber geiftliche Staat in Europa, der fich in jedem Reiche neben der weltlichen Gewalt festgesett hatte, so lange behauptet hat; diefer-Theil der Rechtsgelehrsamfeit fann ohne die Rirchenhistorie gar nicht verstanden werden. Bon einem febr fleinen Anfange ift biefes lettere fo genannte Recht ju einer ungeheuern und furchterlichen Große gemachfen. 3mar das Rirchenrecht der morgenlandischen oder grice difchen Gemeinen bildete fich fast ohne allen Zadel. Den ersten Grund zu demfelben legten die Schluffe und Borfdriften (canones) der Kirchenversammlungen: dazu kamen die Gefete der chriftlichen Raifer; auch manche Anftalten und Grundfage einzeler Lehrer oder Mit der griechischen Rirche hatte diefes alles die abendlandische bis jum neunten Jahrhunderte Aber damals führten die Romifden Bifcof: fe ein neues Rirchenrecht, oder vielmehr neue Begriffe von ihrer Macht und Sobeit ein. Erdichtete Briefe und Berordnungen ihrer erften Borganger mußten die Grundlage dazu abgeben; von den Schluffen der altern Rirchenversammlungen nahmen fie fo viel, als fie zu ib= ren Absichten gebrauchen fonnten; Diejenigen, welche feitdem in Europa folgten, murden von ihnen nach und nach gang unter ihre Bewalt gebracht; und fie fetten ihre eigene Berordnungen, in großer Menge, immer ftolger und übermuthiger bingu; fie fanden auch unter den Lehrern der Chriften Leute genug, welche diefes geifts liche Gefegbuch jur Ehre ihres Dberheren vermehrten. Go grundlofe Unfpruche; Borguge, die mit fo viele Unverschamtheit behauptet werden; fo offenbare Betrus gerenen

### Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 89

gerenen als jur Unterftugung derfelben gebraucht wors den find, und andere Eigenschaften diefer Sammlung, haben weiter in der Geschichte des Staatsrechtes fein Benfpiel. Und dennoch ift fie Jahrhunderte lang eine Richtschnur gewesen, nach welcher unser Belttheil die geiftliche Gefetgebende Gewalt, jum Nachtheil aller welts licen, verehret bat. Doch mehr Urfache jur Bermunberung: Diefes Gefegbuch, beffen Unfehen und Rraft die Protestanten ungemein vermindert haben, hat gleichs wohl unter ihnen eine gewiffe richterliche Macht benbe halten; auch in einigen Materien, über welche fie gang anders, als die Romifche Rirche denfen: fo viel vermag Die Berjahrung des Befiges auch ben Gefegen, und der Schein einer gewissenhaften Fronmigfeit, den diejenis gen, von welchen bier die Rede ift, an vielen Stellen haben. Das Protestantische Birchenrecht ift wurfs lich nicht vollig, wie man hatte erwarten sollen, in die Stelle des canonischen getreten: ob es gleich auf ben Ruinen deffelben erbauet worden; fo bat es fich doch manche feiner Theile zugeeignet, weil man entweder feis nen Berdacht gegen ihre Reftigfeit heate, oder nicht Beit batte, fie ju untersuchen. Berfcbiedene berfelben find erft vor ein paar Menschenaltern niedergeriffen worden; andere aber fteben noch, bis fie Ginfichtsvollen und herge haften Mannern in die Augen fallen. Das canonische Recht hat außerdem auch noch einige brauchbare Geis ten, je naber es dem chriftlichen Alterthum fommt, von welchem fehr viele Spuren darinne angutreffen find: und es fteht mit der burgerlichen Rechtsgelehrsamkeit in eis ner ftarten Berbindung. Man mage es, fur Unterfus dung oder Erflarung des Dabftlichen und des Protes ftantifden Rirdenrechtes, feine critifche Renntniß ber Rirchenhistorie mitzubringen: entweder wird man alse denn jur Ungeit loben und bewundern; oder alles ohne Unterscheid tabeln: man wird die Urfachen und oft gebeimen Abfichten der Gefete nicht angeben, die Beit, ju 85

welcher gewisse Rechte aufgebracht worden find, nicht bestimmen, und überhaupt von den Grunden dieser wichtigen Gattung der Nechtsgelehrsamseit, von ihrer Anwendung und Werknupfung mit der Staatsklugheit,
nicht aus eigener Wiffenschaft urtheilen konnen.

Es ift vornamlich diese große Brauchbarkeit der Rirdengeschichte ben bem Beiftlichen Rechte gewesen, welche so viele Rechtsgelehrte aufgemuntert hat, ihr eis nen anhaltenden Bleiß ju ichenfen. Ohne denfelben wurs Den die berühmten Canonisten, oder Lehrer und Schrifts fteller des canonischen Rechts, niemals zu einer folchen Starte in ihrer Biffenschaft gelangt fenn. Andere uns ter ihnen haben die Rirchenhiftorie jur tiefern Ginficht in die weltliche Geschichte genitt; oder auch manche Ges fete in der Sammlung der burgerlichen Rechte, die fic von den alten chriftlichen Raifern berfdreibt, durch Sulfe derselben erflaret. Werschiedene haben sich ihr aus Deigung, und um die Geschichte der Religion beffer gu Aus einer großen Reihe Mamen, fennen, ergeben. welche fur die Rirchengeschichte schapbar find, nenne ich nur den Alteserra, Duarenus, glorens, die benden Godefroy, Zieglern und van Espen. geftehen, daß fich die Rechtsgelehrten nicht viel geringes re Berdienfte um die Rirchengeschichte erworben haben, als die Theologen felbft. In unserer Rirche haben fie aus derfelben, vom Christian Thomasius angeführt, insonderheit die mahren Brundfage des Rirchenrechts wieder herzustellen gesucht. 3ween haben sich darunter ungemein hervor gethan. Just Senning Bobmer, einer von den großen Rechtslehrern diefes Jahrhun-Derts, hat es durch feine Schriften zweifelhaft gemacht, ob ihm die geiftliche und weltliche Rechtsgelehrfamfeit, oder die Alterthumer und die Geschichte der chriftlichen Rirche, mehr zu verdanken haben. Man darf nur uns ter andern feine lateinischen Abhandlungen über das Rirden-

### Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 91

Rirdenrecht der erften Chriften lefen: fo wird man, wenn man auch nicht allen feinen Erflarungen bentres ten fann, doch feine treflichen Untersuchungen febr brauchbar finden. Sein wurdiger Schuler, Johann Georg Peresch, besaß zwar nicht völlig seine Maßis gung, und schien etwas mehr von Thomasii Groll ges gen die Theologen geerbt zu haben; allein befto menis ger fann man ihm eine ausnehmende gelehrte Renntniß Des Canonifden und Rirchenrechtes, abfprechen: und Diefe hatte er auf einen langen und glucklichen Umgang mit der chriftlichen Rirdengeschichte gegrundet. nenne bier bloß feinen "Berfuch einer Rirchenhiftorie, fofern folde als eine Ginleitung jur geiftlichen Rechtse gelahrheit fann angesehen werden;, ein Werf von vier Quartbanden, welche feit dem Jahre 1736 bis 1739 jum Borfcein gefommen find. Es enthalt nur die vier erften Jahrhunderte der Rirdengeschichte, und hatte vere Wenn es gleich ju weitdient, fortgesett zu werden. fcweifig gerathen ift, und nicht genugfam in dem mabs ren hiftorischen Geschmad aufgesett worden, indem es mehr eine febr reiche Sammlung, als ausammenbans gende Geschichte ift, auch im Ausbrucke fich weit von dem Unstande derselben entfernet: so fann es doch ben ber Untersuchung ber Rirchenhistorie und der Quellen des geiftlichen Rechtes, überaus wohl genützt werden. Es ift aus den alteften und beften Beugen, mit einer weitlauftigen Belefenheit in den neuern Schriftftellern, aufrichtig, unparthenisch, und ben manchen Begebenbeis ten fcarffichtiger, als man fonft gewohnt war, gefdries Selbft die Brenheit des Berfaffers im ben worden. Urtheilen, welche zuweilen in gewagte oder bittere Unmerkungen ausgeschlagen ift, hatte fein Werk nicht vers haft machen follen: denn die Wahrheit fann auch bep einem folden Bortrage gewinnen, weil es bemfelben doch nicht gang am hiftorischen Brunde fehlet. Rechtsgelehrten haben noch nicht aufgehort, und burfen andi

auch niemals aufhören, wenn ihre Gelehrfamkeit grunds lich und vollständig seyn soll, eine genaue Bekanntschaft mit der Kirchengeschichte zu unterhalten. Konnte ich zum Benspiel davon nur den herrn hofrath Kitter, diesen großen Gelehrten und vortreslichen Geschichtsskundigen, welcher die gesammte historie so sehr erleuchsten könnte, wenn es ihm gesiele, zu schreiben; konnte ich nur diesen liebenswurdigen Mann allein anführen: so wurde sein Name schon mehr sagen, als viele andere.

Die gelehrte Beschäftigung mit der Rirchengeschiche te, muß überhaupt nicht als ein Gigenthum eines befons dern Standes angefeben werden. Ohngefahr eben eis nen folden Schaden, als bie Monopoliem ober ausfcbließenden Rechte, die einzelen Versonen und Gefell-Schaften ertheilt werden, gewiffe Bagren zu verfertigen ober zu verkaufen, in ber allgemeinen Bandlung eines Landes ftiften, verurfacht auch in bem Reiche ber Bif. senschaft die gelehrte Sabsucht, meistentheils mit Stolz und Einbildung febr nabe verwandt, welche manche Theis le der Belehrsamfeit, die ihrer Natur nach fregen und gemeinen Gebrauchs fenn follten, die Philosophie, die Gefdichte, und andere mehr, gleichfam als ihr Bebiet an fich reißen, und über diefelben befehlen will. man ihr diefes jugefteht, fo muß man fich jugleich gefaßt machen, alle Ausspruche einer Gefellichaft über die Bif fenschaft, deren fie fich allein bemachtigt hat, ohne Wiberfpruch zu unterschreiben, und man barf nicht erwars ten, daß fie diefelbe oft verbeffern, nur Borfcblage, wels de darauf gerichtet find, annehmen werde. Bor vielen Jahren ift auf einer benachbarten hohen Schule zwie fden der theologischen und philosophischen Sakultat ein Streit darüber geführt worden, ob es diefer erlaubt werden konne, die Rirchenhistorie in Worlefungen ju lebs ren? Eine Streitigkeit, die man mit andern Worten folgender Bestalt ausdrucken fann: Sat niemand, als ein -

### Gebrauch u. Nuțen der christl. Rircheng. 93

ein Theologe, das Recht, ernftliche Untersuchungen ans zustellen, um die Schickfale der Religion unter den Mensichen zu wissen? Und wenn er dieselben angestellt hat, ift er auch berechtigt, dassenige, was er gefunden hat, die fentlich vorzutragen? Man verneine diese Fragen, wenn man es ohne eine offenbare Ungerechtigkeit thun kann.

Ich weiß wohl, was man vorgebracht bat, um au beweisen, daß nur die Theologen tehrer der Rirchenges Sie allein, fagt man, fennen bie Religion hinlanglich, und find alfo auch allein im Stans de, ihre Geschichte ju beschreiben. Go viele Streitigs feiten über ichwere und dunfle theologische Rragen, tons nen nur von ihnen geborig eingeschen und beurtheilt Und die Wichtigfeit vieler Begebenheiten und werben. Beranderungen in Diefer Gefdichte, ihr Bufammenhang mit dem chriftlichen Glauben felbft, fann fonft von nies manden fo richtig geschäßet werden. Aber alle diefe Gins würfe find leicht beantwortet. Auch der Gelehrte, wel cher niemals in der Rirche lehren will, fennet doch die - Meligion mit Ueberzeugung aus der heiligen Schrift: und wenn er fie nicht nach den Borfdriften des foftemas tifden Echrbegriffs gleich Unfangs untersucht bat, fo Dient ihm eben die Rirchengeschichte bagu, bag er einsehe, wie dieser entstanden, verändert und vermehrt worden Das heifit gewiß, die Religion febr gut tennen, wenn man fie zuvorderft fo rein vor fich nimmt, als fie aus den Sanden ihres Urhebers gefommen ift, und fodann ihr nachsieht, wie fie bis auf unfere Zeiten durch die Bande der Menfchen gegangen fen. Es braucht faum erinnert ju werden, daß man fich nicht ohne alle genauere Renntniß bes chriftlichen Glaubens, und feiner Grunde, an die Rirdenhiftorie magen durfe; es ift aber eben nicht nothig, daß fie im theologischen Berftande vollkommen sen, um die Abwechselungen, welche die Res ligion

ligion erbuldet fa, zu begreifen, die erheblichen von den unbeträchtlichen zu unterscheiden, und die großen Streis tigkeiten zu verstehen. Ich sage mit Bedacht, die großen; das ist, diesenigen, welche in dem Heiligthum der Religion selbst, über ihre erhabensten kehren, geführt worden sind. Wer die dustern Fragen und nichtsbes deutenden Zwistigkeiten, durch welche die dristliche Kirsche so oft beunruhigt worden ist, nicht fassen will, oder mit Vorsat auf die Seite legt, über denselben hat der Theologe, der sie alle bis auf den Grund durchschauet, darum noch keinen sonderbaren Vorzug: er ist dadurch nicht auf eine lehrreichere Seite der Kirchenhistorie ges rathen, als jener.

Wenn diesenigen, welche die Philosophie, die Bes schichte, die alte Litteratur, ober die Rechtsgelehrsamfeit ju ihrem Gige in den Wiffenschaften gewählt haben, niemals eine Deigung empfanden, der Rirchengeschichte zu dienen, und bloß den Theologen diefe Pflicht überlas fen wollten: fo follte man fie ihnen, meines Erachtens, auflegen, durch Gefete und Grunde fie ju derfelben fub-Go vielen Dachtheil befürchte ich baraus fur dies fe Biffenschaft, wenn fie zu einem eigenthumlichen Ere be des theologischen Standes gemacht murde. Es md. gen die gelehrteften und rechtschaffenften Danner aus bemfelben, fie bearbeiten; fie werden es doch nicht immer verhuten fonnen, daß fich die Vorurtheile ihres Standes nicht in ihre Bemuhungen mifchen follten. Ein jeder unter ihnen ift einer besondern Rirche jugethan. Er fommt jur Rirchengeschichte ichon mit der Abficht, Die Ehre feiner Rirche aus berfelben ju vertheidigen. Sie tragen einen gewissen Lehrbegriff vor: und wenn fie die Geschichte ber Religion aufschlagen, so geschieht es immer mehr, um benfelben baburch auf alle Art ju bes ftatigen, als daß fie bereit fenn follten, einiges baran ju andern, wenn es die Sefchichte vor nothwendig erflart. Es

# Gebrauch u. Nugen der driftl. Kircheng. 95-

Es find fo viele Ausfpruche von den Regerenen und Streis tigfeiten, von den Berdienften berühmter Manner in ber Rirche, von manchen Theilen des theologischen Bers haltens, und ber offentlichen Rirchenanstalten, burch mehrere Jahrhunderte fortgepflangt worden. Ein Lebe rer ber Religion icheuet fich meiftentheils, von benfelben abaugchen: urtheilt er anders, als es das Berfommen verlangt, fo fann er leicht verdachtig werden, als wenn er nicht Gifer genug fur die reine gebre, oder auch au wenig Einsicht in diefelbe hatte. Wer also einmal bas Unglud gehabt hat, in das Verzeichniß der Reger ges fest ju werden; oder wer die Ehre genießt, eine Stute der Religion und der Rirche ju beißen: der wird, fo Ignae die Rirdenhiftorie nur in der Gewalt der Theolos gen bleibt, wenn er gleich feinen Plat nicht verdienet, Denfelben der guten Ordnung und Ruhe wegen, damit gleichsam die Stuble nicht mit großem Berausche vers ruckt werden durfen, immer fort behalten; oder es wird fich fehr fpat und unverhofft jutragen, daß er feine Stelle verlieret. Gelut viele Sabeln, unrichtige ober zweifelhafte Erzählungen, erhalten fich in der Rirdens gefchichte leichter ben ihrem langft aber voreilig beftimme ten Werthe, wenn fie nur von denen berührt werden burfen, welche in einer vielleicht redlichen Meinung Urs fachen finden, ihr Unfeben ju beschützen. durch ift hauptfachlich die Rirchengeschichte in den Jahrs hunderten, welche vor der Reformation bergiengen, fo fehr verfalscht worden, weil fie lediglich von der Beifts lichfeit beschrieben murde; denn diese machte daraus eine Sammlung folder Dadrichten, als fie jur Unters Man wurde fich frens ftugung ihrer Hoheit brauchte. lich einer offenbaren Ungerechtigfeit ichuldig machen, wenn man mit diefen unwiffenden und herricbfüchtigen Beiftlichen, die Protestantischen Lehrer, auch nur mans de gelehrte und freymuthige Theologen der neuern Ros mifchen Rirche, vergleichen wollte. Aber Die Wortheile und

und Absichten ihres Standes konnen fie fogar unvers mertt ben diefer Geschichte parthenisch machen; und ben ben meiften ift es martlich gefchehen. Gie find weniger als andere im Stande, die Schicffale ber Religion und Rirche mit taltem Blute ju betrachten; allein die Babre beit leidet allemal, wenn der Befdichtschreiber in Sine gerath. Sie befigen auch ordentlich, (und diefes ift eine Rolge ihrer Methode ju ftudieren, und ihres eingeschrante ten Umgangs), diejenige ausgebreitete Renntniß der Belt , ber Menfchen , ber Staatsverfassungen , nicht, aus welcher die mahren und nachften Urfachen der Begebenheiten, welche in der Rirche vorgefallen find, bergeleitet werden muffen; oder, wenn fie diefelbe befigen, hindern fie andere von fenen erftgebachten Betrachtungen, fie ungezwungen zu nuten. Man fann noch bins aufeten, daß die Rirchengeschichte, da fie von vielen Battungen der Belehrten gebraucht werden foll, auch von mehr als einer, und nach feder besondern Mutbars feit abgemeffen, unterfucht, vorgetragen und beschrieben werden muß. Wird fie nicht anders gelehrt, als wie fie dem funftigen Diener der Religion ben feinem Amte ju Statten fommt : fo werden andere Belehrte fie mit der Entschuldigung verlaffen, daß fie nicht ju Theolos gen beftimmt find.

Alles dieses ungeachtet, bleibt doch die Beschäftisgung mit der Kirchengeschichte eine vorzügliche und ges wissermaaßen auch unterscheidende Urbeit der Lehrer der Kirche. Wenn andere Gelehrten dieselbe vernachläßisgen, muß man sich nur verwundern, und sie beklagen, daß sie ihre Vortheile nicht besser kennen. Aber wenn sie in derselben fremd sind, muß man sie härter tadeln, und man kann sie verachten. Die Auslegung der heilisgen Schrift ausgenommen, weiß ichmenter allen Theis len und Hulfsmitteln der theologischen Gelehrsamkeit keines, wovon ihnen der Verlust so scholich senn wurde.

# Gebrauch u. Nußen der christl. Kircheng. 97

Und es ift nicht bloß eine ganzliche Unwissenheit, die ich unter dem Berluste verstehe; eine seichte, nur durch das Gedachtniß errichtete Bekanntschaft mit der Kirchenhis ftorie, gilt so viel als gar feine. Man glaube nicht, in derselben geubt zu senn, wenn man nicht von allen Diensten, welche sie leistet, ruhmen kann, daß man sie wurflich empfunden habe.

Wer die Geschichte der Neligion, die er doch lehren soll, nicht durchaus in ihrem ganzen Umfange kennen gelernt hat, ver schlägt würklich seine Wohnung in einem für ihn fremden kande auf, und will gleichwohl darinne alsbald Gesetz geben. Es ware für den kehrer des driftlichen Glaubens gleichgültig, zu wissen, was dieser vor Schieffale gehabt habe, wenn sie nicht die größten Veränderungen in demselben gestiftet hatten, nicht das ganze Verhalten des kehrers ben demselben regieren konnsten. Ben jeder Wissenschaft, der man sich ergiebt, ist es nützlich, die Geschichte derselben inne zu haben; ben der Neligion aber set man sich ohne dieselbe den wichtige sten Irrthumern und Fehlern aus.

Ich fange die Beschreibung diefer besondern Branchbarkeit der Rirchengeschichte für die Theologen, mit einigen allgemeinen Unmerfungen an. Gie lernen querft aus berfelben, und überzeugender, als es ihnen Die Welt sagen fann, wie viel von ihnen gefordert werde; ober welches eben fo viel heißt, wie groß die Berbinds lichkeiren ihres Standes find. Den Rang und die Abs fichten beffelben tennen fie alle; aber die Weitlauftigfeit und die Schwierigfeiten der Pflichten, die er vorschreibt, begreifen nur wenige. Die Gefchichte lehrt fie, bag ein Theologe ungemein viel Gutes, aber auch weit mehr Uns beil, als andere Menfchen oder Belehrten, fliften fonne; daß feine Baben und Eigenschaften, auch wenn er fie nur in einen engen Rreis jufammenziehen will, ausnehmend fenn L Theil.

fenn muffen; und baß es insonderheit die Bereinigung von Berftand, Belehrfamfeit, Rlugheit und Zugend fen, Die ihn tuchtig machen, E Religion und der Belt zu Er bat fast immer unterrichten und ftreiten Dienen. muffen; auf fein Bepfpiel hat man vor allen andern ges feben; ihm hat man die Bildung des Bergens, und die Aufficht über bas Bewissen vieler Tausenden übergeben; er hat das machtigfte Triebwert der menfchlichen Sands lungen, die Religion, in feiner Gewalt, und feine Lehren dringen nicht nur in die berricbende Denkungsart, welde fie bestimmen tonnen; fondern haben auch in bas Bobl ganger lander den gewiffesten Ginfluß. Er fann awar nicht überall mehr, wie ehemals, wenn es ihm ges fällt, Staatsveranderungen hervorbringen; aber er tann und foll an allen Orten die Menfchen erleuchten, beffern, jur Frommigfeit und Zufriedenheit fuhren. Reis ne Absichten konnen edler fenn: und keine erfordern auch bobere Kabiakeiten. Die Rirdengeschichte ift voll von Mannern, welche fich dieselben zu geschwind zugetrauet, Rauch an Statt bes Leuers, Getummel ohne innere Starte erregt haben, und dadurch verachtlich, verhaßt, oder gar fcablich geworden find. Biele Lehrer find andachtig und eifrig, aber unvorfichtig, ober von wahrer Biffenfcaft entbloßt, gewefen. Alsdenn bat ibre fowache Seite auch die glanzende verdunkelt. faft ftets unter den Chriften überaus fcwer gewesen, die Burde und Ehre Diefes Standes ben allen Gelegenheis ten, wo er fich hervorthun foll, zu behaupten; es wird aber auch noch täglich schwerer. Die Welt begehrt immer mehr von dem Theologen: und fie hat darinne nicht Man fann bas Gemeine und Mittelmäßige jezt nicht mehr vertragen; zumal wenn es auf die Ers Elarung und Anwendung fo vortreflicher Begriffe ans fommt, als die Religion in fich faßt. Die Zunahme des Biges und der Gelehrsamkeit, des geläuterten Ges fcmacks, der unseeligen Runft das Chriftenthum beime

# Ge brauch u. Nugen der driftl. Kircheng. 99

lich zu untergraben, der Raltfinnigfeit gegen daffelbe, und der schärfern Untersuchung, welche mit der wissene Schaftlichen Ginfleidung deffelben angestellet wird; eben fo febr aber auch die Berdienfte alterer Lehrer, melde nicht nur erreicht, fondern auch übertroffen werden fole len; und die mehr als jemals nothige Behutfamfeit, ber Religion nicht mit bem beften Billen einen Dachtheilzus jufugen; biefe menige Betrachtungen, welche infondere beit die neuere Rirdengeschichte veranlaßt, zeigen gur Bennge, wie viel der Dame eines Theologen in unfern Beiten bedeuten foll. Ben bem gangen jezigen Buftanbe ber Biffenschaften, erstaune ich über nichts fo febr, als über die Verwegenheit, mit welcher die durftigften Ropfe Diefen ehrwurdigen Dahmen an fich reißen, und rubig führen. Wenn man auf die Geschichte ber Religion aufniertsamer mare, fo murbe man es fich jur Oflicht machen, alle Leute von ichlechten Gaben und einer frie denden Art zu benten, wie man ein Seer ichmutiger Raubvogel aus einem Garten voll Fruchtbaume verjagt, von der Theologie weg ju fceuchen.

Die Rirchengeschichte, welche ben Theologen fic felbft fcagen lehret, lagt In auch nicht in Zweifel. wie er die Biffenschaft, welche fein Erbe ift, anschen muffe. Sie zeigt ihm das Bachsthum, den Gebrauch, aber auch die noch übrigen Mangel derfelben. Es ift überhaupt nicht zu tabeln, wenn er eine vortheilhafte Meinung von berfelben heat. Gie hat in den legten zwenhundert Jahe ren viel gewonnen, und gewinnt noch immer mehr. Ale lein, ob fie in dem langen Zeitraume feit ihrem Ure fprunge, oder auch nur feit ihrer Biederherftellung, nicht ungleich naber jur Bolltommenheit hatte gelangen mas fie bavon bieber jurndigehalten habe? welche Theile berfelben ju ihrer Bestimmung weniger binreichen als andere? wie viel fich in ihrer Einrichtung bon dem Anfeben ber tehrer herschreibe, ober aus ben . . . . 21bitchten

Absichten der Biffenschaft felbst entstanden fen? über Diefes alles fann er die Geschichte befragen, wenn ihm gleich Nachdenken und Erfahrung die Beantwortung Davon erleichtern. Ber die Biftorie der Religion nicht fennt, wird von allem, was jur Theologie gerechnet ju werden pflegt, leicht eingenommen werden, es vortreflich und feiner Aenderung benothigt finden. Er weiß nicht, und kann es nicht wiffen, wie oft die Chriften Diefer Wissenschaft neue Schönheiten und Vorzuge benzulegen gesucht haben; Die boch in dem gleich barauf folgenden Beitalter meggeworfen worden, und burch andere haben Bald hat man diefes Reld der erfest werden follen. theologischen Belehrfamfeit am fleißigsten angebauet, bald ienes : und unterdeffen haben die übrigen, wo nicht wufte gelegen , doch lange nicht fo viele Fruthte getras gen, als fie fabig waren. Dieles Bute ift jufallig und benbin, oder auch nach einem harten Rampfe mit Bors irtheilen, eingeführt worden. Manches ift in feiner alten Berfassung fteben geblieben: nicht, weil es feinen Endzweck vollig erfüllt; fondern nur, meil es zu demfele ben nicht unbrauchbar ift. Die Theologen find über Dasjenige, was ihrer Biffenschaft Glang und Rrafte vers Schaffen fann, niemals gang dnig gewesen. Ein Theil hat es in den von ihren Borfahren hergebrachten Bulfs mitteln gesucht; der andere in neuen und ungewöhnlis then. Wenn man zu gewissen Zeiten einer eingewurzels ten falfchen Methode entfagt hat, fo ift man deswegen nicht immer auf die richtige Mittelftraße gefommen; fondern hat fich oft gerade in die entgegengefeste Muse schweifung verloren. Auch bat fich vieles nur ju einem bes fondern Zeitalter geschickt, deffen Einfichten und Schicke fale dem theologischen Bortrage ben Zon angegeben haben; will man aber eben daffelbe zu einer Worschrift für alle folgende, bis auf das unfrige, machen: fo vers gift man die Weranderungen, welche in der Rirche ftets mit einander abwechseln. Dier bat man nur einige Winte

# Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 101

Binte gefehen, durch welche die Rirdengeschichte die nos thigen Berbefferungen in der Theologie finden hilft und Den meiften wird es faum glaublich fenn, bezeichnet. wenn ich fage, daß diefe Berbefferungen eine fehr lange Reihe ausmachen. Ich, der ich der Theologie zehn meis ner erftern Jahre gang gefchenft habe, und niemals auf boren werde, fie ju lieben, ob ich gleich gewissermaagen von ihr Abschied genommen habe; ich denke nicht, mich überall geirrt ju haben, wo ich eregetischen Grund; Auss fichten in blubende und fruchtbare Gegenden; Beftime mungen, auf welche man einen feften Suß fegen fann; Anweisungen, in denen feine Spuren einer vera'terten oder willführlichen Form angutreffen find, fondern alles nach dem jegigen Buftande der Rirche abgefafit, nothe wendig und nutlich ift, - von der Rirchenhiftorie ers innert, vermifte. Bie viel werden diejenigen auszus mergen und einzuschalten finden, welche in dem Umgange mit jener Wiffenschaft grau geworden find!

Wir wollen nahm zu der theologischen Gelehre famteit treten: man wird fogleich erfennen, wie unents behrlich die Rirchengeschichte ben derselben fen. jeder Wiffenschaft, Kenntnig und Uebung, durch welche die Zuchtigkeit des lehrers gebildet werden muß, zeigt fie den Urfprung und Fortgang zu allen Zeiten der Chris Was man die Geschichte ber Theologie nennt, ift zwar eigentlich ein Theil ber gelehrten Siftorie. wenn fie fur den Theologen recht lehrreich und einnehe mend werden foll: fo kann fie ohne einen beständigen 34s fammenhang mit der Gefchichte der Religion und Kirche durchaus nicht vorgetragen werden: 'oder fie macht viels mehr auch von diefer einen haupttheil aus. Aus diefer Berbindung lernt man erft mit Ueberzeugung, warum Die chriftlichen lehrer gar bald, außer der leichtern Des fanntschaft mit dem Lehrbegriff der beiligen Schrift, auch nothig befunden haben, fich eine gelehrte Einficht in

### 102 Einleitung. II. Abschnitt.

die Matur der Glaubensmahrheiten zu erwerben; ihren Erklarungen und Beweisen, burch angestrengtes Nach: benfen, licht, Ordnung, und Starfe ju geben; auch ans dere Arten der menschlichen Gelehrsamfeit ben dem Bor: trage der Religion ju Sulfe ju rufen; durch Unnehmung philosophischer oder funstmäßiger Ausdrucke, dem Digs verstande und Jrrthum, den Einwurfen, die ben der Bes trachtung der chriftlichen Religion entftehen konnen, aus: juweichen; bie lehrart in gewiffe Granzen einer frengen Methode, die nichts Unbestimmtes und Weitschweifiges julafit, einzuschranten; ben Entwurf zu einer folchen wiffenschaftlichen Geftalt der Religion, welche man die Theologie nennt, und ju einer so genauen Berbindung aller lehren, und Nichtung auf Einen Endzweck, als das System oder theologische Lehrgebaude enthalten foll, immer mehr zu erweitern und zu befestigen; was rum man endlich die theologische Wiffenschaft, welche im Brunde nur Gine ift, in mehrere Theile gerlegt, und jes den derfelben besonders abgehandelt habe. Solche Mach richten erhellen den gangen Weg, auf welchen der anges hende Theologe - man fagt auch wohl Gottesges lehrte, obgleich dieses Wort füglicher einen von Gott mmittelbar durch Offenbarung und Gingebung gelehre ten Menschen anzeigen konnte; - geführt wird, und der geubtere Theologe bedient fich ihrer felbft zur volls fomnmern und feinern Bearbeitung feiner Wiffenschaft. Man wird dadurch in den Stand gefest, die Gaben und Bertigfeiten, welche jum Beften der Rirche in dem Bers stande reif werden follen, zusammenhangend zu überfes Im Gangen merft man wohl, daß diefe Forderun: gen gerecht und nothwendig find; man muß gefteben, daß die Runft, welche zur Erklarung der Meligion ans gewandt worden ift, fie nicht bloß verschonern, fonbern für die Menschen, welche in feiner Art von Erkenntniß fich lange ben der Einfaltswollen Natur haben aufhals ten konnen, bat brauchbarer machen follen. Doch diefe (Bei

### Gebrauch u. Nupen der christl. Kircheng. 103

Befdichte wird dem Theologen noch feine uneingefchrant: te Ehrfurcht gegen alles, was inftematifch heißt, einpragen: er wird nichts davon ohne Prufung benbehalten, und aus den, oft unter febr jufammengefesten, vielfachen und feltnen Umftanden, hinjugefügten Ausbildungen eingeler Theile der Theologie den Schluß giehen, daß, wenn fie gleich wegen ihres Alters und einiger Nugbarfeit mit Nachficht betrachtet werden fonnen, fie doch nur ben wiederkommenden gleichen Umftanden unentbehrlich genannt werden durfen. Die Gewalt eines lehrgebaudes ift über die Gemuther der meiften Menschen founbezwinglich start, daß man in Unsehung des theologischen defto mehr nachforschen muß, worauf fich seine Berrschaft grunde, je bedenklicher die Burkungen zu fenn pflegen, . welche der Widerspruch dagegen hervorbringt. überhaupt die Geschichte der theologischen Wiffenschaften allen benen, welche fich das Unfeben geben, in diefelben tief eingedrungen ju fenn, juverlaßig bekannt: fo murden manche unter ihnen nicht so vieles bloß darum vertheidigen, weil es alt heißt; nicht jedem Borfchlage jur Werbefferung, fich als einer gefährlichen Neuerung wis berfegen; fie murben die fortgepflanzten, abgeschafften, wieder aufgebrachten, oft bennahe geheiligten Methoden nicht mit den Augen eines Schulers ansehen, ber nur au gehorchen, und nachzusagen weiß, fondern als Renner beurtheilen, mablen, oder durch beffere Erfindungen erfegen.

Da ich eben von Erfindungen geredet habe, so werde ich dadurch noch zu einem besondern Nugen geleistet, den die Kenntniß der theologischen Geschichte leisten kann. Es giebt von Zeit zu Zeit tehrer, welche, um den Nahmen der Ersinder zu verdienen, die Anwendung geswisser Grundsäge, welche in das Ganze einer Wissenschaft unzertrennlich gehören, von derselben absondern, ihr durch den Kunstgriff dieser Entfernung, durch eigene

### 104 Einleitung. II. Abschnitt.

Einfalle, und einen geheimnifvollen Bortrag, eine uns gewöhnliche Geftalt verschaffen, und, damit nichts vergeffen werde, ihr auch den Nahmen einer neuen Wiffen-Die Unfanger - ich meine nicht schaft benlegen. bloß die Zuhörer, sondern alle, welche fich niemals über das Compendium empor schwingen lernen - faunen ein foldes neu geschaffenes Wunder ehrerbietig an, und verfaumen, indem fie diefem Irrlichte nachlaufen, die nutlichften Theile der theologischen Gelehrsamteit, oft fogar eben benjenigen, von welchem diefe vermeinte neue Wiffenschaft abgeriffen worden ift. Aber Manner, wels de aus de Beschichte der Rirche wiffen, wie weit man fcon chemals in jeder Art der theologischen Renntniß ges kommen sen, und wie oft fich die Ginbildungsfraft, der Eigendunkel, und die fcblaue Begierde, fich einen Ruhm und Anhanger zu erwerben, unter einen ahnlichen Dunft verborgen haben, find nicht fo leicht ju hintergeben. Gie ziehen die Larve der Neuigkeit weit geschwinder ab, als fie verfertigt worden ift. Und anstatt eingebildete Erfins dungen vervielfaltigen ju laffen, faffen fie vielmehr ben Rern der theologischen Gelehrfamkeit auf feinen Mittels . punkt zusammen ; in der Berficherung, daß es ihnen aledenn defto weniger an bewährten Borfcbriften fehlen Wenn die Grundfase einer Wiffenschaft buns dig erwiesen und bestimmt find: so darf man nicht dar: um befummert fenn, wie fie geschicht und gludlich ans gewandt werden muffen. Ich laugne nicht, daß die Wichtigkeit gewisser Materien, und ihr weitlauftiger, von vielen Seiten bestrittener Umfang, eine besondere Abhandlung erfordern konne; trennt man fie aber ju merklich von dem Rorper, an welchem fie Glieder find: fo wird auch die beste Meinung, in welcher man folches thun mag, schadlich.

Renner der theologischen Geschichte werden hieben von selbst auf ein berühmtes Benspiel fallen. Seit den Zeiten

### Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 105

Beiten des Johann Coccejus find die Regeln, nach wel den die prophetischen Schriften der Bibel erflart merben muffen, mit großerm fleiße unterfucht worden : man hat auf die Natur, die Kennzeichen und die Erfallung ber Beifagungen, die in benfelben enthalten find, eine ungemeine Aufmerksamkeit gewandt. Man hatte eben vorher unter den Protestanten die Auslegung der Propheten, und ben gangen Bebrauch diefes Sauptbeweifes für das Chriftenthum nicht verfaumt; aber nun fiel dies fe Beschäftigung mehr in die Augen; ihre Grundsage wurden ausführlicher entwickelt, als es jemals geschehen. war, und man feste daneben auch Sulfsmittel und Bes. stimmungsgrunde hingu, welche nicht nur neu waren, fondern auch dem Machforfchen, und eben fo fehr der Gins bildungsfraft, das weitefte Feld eroffneten. Es entstand. die sogenannte prophetische Theologie. Rein Mensch fann erweisen, daß fie etwas anders in fich begreife, als was in der allgemeinen Auslegungsfunft der heiligen Schrift, in den besondern Einleitungen und Unweisungen jum Berftande der Propheten, welche ein eregetis icher Schriftsteller über dieselben mittheilen muß, und in den Abhandlungen von der Bahrheit der chriftlichen Res ligion, über die Erflarung und Anwendung der biblifchen Beißagungen, porgetragen wird. Bleichwohl mußte diefer Theil der eregerischen Wiffenschaft und Uebung eis ne besondere Theologie heißen. Man fieng, eben da= burch verleitet, an, ihn auf fo fonderbare Borfcbriften ju bauen, als wenn fie wenig oder nichts mit der übrigen Bermenevtif der Bibel gemein haben durften. Er mur: de wurflich von derfelben abgeriffen, und mit einem Bors juge bearbeitet, unter welchem das Bange der biblifchen Auslegung fehr viel litte. Gie mußte fich von den Bers ehrern diefer vermeinten Theologie nach derfelben dreben und wenden laffen. Die Einheit des biblischen Ber= ftandes, die buchftabliche Bedeutung, und die hiftorische Erflarung, wurden in der That dadurch verdrangt. Alles

### 106 Einleitung. II. Abschnitt.

Alles wurde in der Bibelkprophetisch und geheimnisvoll. Um diese Beränderung zu bewürken, hat sich die spielensde Phantasie Rechte über dieselbe angemaast, welche ihr niemand ben irgend einem menschlichen Buche erlaubt haben würde. Es ist allerdings in diesem Zeitraum, zur Auftlärung der Propheten auch sehr viel Gutes vorges bracht worden; allein der schälliche Misbrauch dieser Untersuchungen würde ohne Zweisel vermieden worden senn, wenn man sie nicht in einer zu weiten Entsernung von den Grundsätzen der wahren Eregetif angestellt, ein ganz vor sich bestehendes schimmerndes Gebäude daraus aufgesührt, und ein besonderes Wohlgefallen daran gessunden hätte, sich als einen Ersinder zu zeigen, dem die Christenheit unerhörte Entdeckungen in der Bibel zu danken habe.

Ronmen gleich diese vorgegebene Erfindungen neuer theologischer Wissenschaften nicht taalich vor: fo zeigt fich boch ber Beift, der fie hervorzubringen fucht, defto häufiger im Rleinen. Bald fagt man, daß alle Theologen und Philosophen der vorigen Zeiten, den richtigen Beweis von einer gewissen Lehre nicht getrof= fen haben, und fundigt fich mit demuthiger Bufriedenheit als den erften Menfchen an, ber ihn gefunden hat. Bald ift man wiederum zuerft fo glucklich, oder foll ich fagen, so ungludlich? gewesen, in Schriften, Meinun= gen, lehrgebauden, nach langer Beit, Jrrthumer auszus fpuren, welche niemand bafelbft vermuthete. auf einige Sypothefen, welche die Begriffe von manchen Sehrfägen vollkommen aufklaren follten, zuweilen nur auf eine neue Ordnung und Eintheilung, auf neue Dabmen, die man alten Wahrheiten bengelegt hat, ftol; geworden, und hat wohl gar dadurch den Ruhm eines um die Rirche verdienten Mannes erlangt. Wie viel Wah= res oder Kaliches an allen diefen gepriefenen Bereiches rungen der theologischen Gelehrsamkeit hafte: wie ferne fid

### Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 107

sich altere Zeiten schon dieselben zuschreiben konnten, oder sich mit gutem Bedachte gehütet haben, nach denselben zu streben: dieses sieht derjenige, der sich die Geschichte des Meligionsvortrages bekannt gemacht hat, mit wenis gen Blicken ein. Er trägt oft mit denen, welchen der große Haufen zu ihren Entdeckungen Gluck wunscht, und mit dem Zustande der Theologic selbst, in welcher diese gemacht senn sollen, ein wahres Mitleiden: er kann aber mitten in demselben die Neizung zum Lachen kaum unsterdrücken.

Diefe lehren und Erinnerungen, welche die Rire dengeschichte dem Theologen über seine Wiffenschaft überhaupt mittheilet, erstreden fich auch auf jede befons dere Urt derfelben: und ben diefen muß ich von neuem Die Auslegung der beiligen Schrift, fille stehen. der Thron, die Zierde und Starke ider Theologie, wird durch die Nachrichten dieser Geschichte nicht weniger befestigt, als durch die Vorschriften felbst, auf welche fie Man erfahrt aus denfelben, wie die ergegrundet ift. ften Chriften mit diefer Auslegung umgegangen find. Ihr Benfviel in diefen Bemuhungen bleibt immer noch, fo fehr auch die jenige Geftalt der chriftlichen Rirche von der ihrigen abweicht, ein Mufter. Will man wiffen, marum in den neuern Zeiten die biblifche Erklarung uns gleich mehr Gelehrsamkeit, Schartfinn und Rleif verlange, als in dem christlichen 21 erth. m. woher die Uneinigkeit ber Ausleger ben der heiligen Schrift entstans ben fen, die ftete gewachsen ift, und fo menig Grund au haben icheinet? mas Belegenheit dazu gegeben habe, daß Diese Auslegung nach so mancherlen Methoden vorges nommen worden ift? so findet man die Antwort darauf in der Geschichte der Meligion. Es ift augenfcheinlich. daß fich die Erflarungsart der Bibel nach der Berfaf fung der Gelehrfamkeit in jedem Zeitalter, und nach den Rabiafeiten berer, welche in der Kirche ein großes Anfes ber

auch niemals aufhören, wenn ihre Gelehrfamkeit grunds lich und vollständig senn soll, eine genaue Bekanntschaft mit der Kirchengeschichte zu unterhalten. Könnte ich zum Benspiel davon nur den herrn hofrath Ritter, diesen großen Gelehrten und vortreslichen Geschichtsskundigen, welcher die gesammte historie so sehr erleuchsten könnte, wenn es ihm gesiele, zu schreiben; könnte ich nur diesen liebenswürdigen Mann allein anführen: so wurde sein Name schon mehr sagen, als viele andere.

Die gelehrte Beschäftigung mit der Rirchengeschiche te, muß überhaupt nicht als ein Gigenthum eines befons bern Standes angefeben werden. Ohngefähr eben ei nen folden Schaben, als bie Monopoliem ober aus: Schließenden Rechte, die einzelen Derfonen und Gefelle Schaften ertheilt werden, gemiffe Baaren ju verfertigen oder ju verfaufen, in der allgemeinen Sandlung eines Landes ftiften, verurfacht auch in dem Reiche der Bif. senschaft die gelehrte Sabsucht, meistentheils mit Stoly und Einbildung febr nabe verwandt, welche manche Theis le der Belehrsamfeit, die ihrer Ratur nach frenen und gemeinen Bebrauchs fenn follten, Die Philosophie, die Befdichte, und andere mehr, gleichfam als ihr Bebiet an fich reißen, und über diefelben befehlen will. man ihr diefes jugefteht, fo muß man fich jugleich gefaßt machen, alle Ausspruche einer Gefellichaft über die Wife fenschaft, deren fie fich allein bemachtigt hat, ohne Bis derfpruch zu unterschreiben, und man darf nicht erwars ten, daß fie diefelbe oft verbeffern, nur Borfcblage, wels de darauf gerichtet find, annehmen werde. Bor vielen Jahren ift auf einer benachbarten hoben Schule gwie fden der theologischen und philosophischen Sakultat ein Streit darüber geführt worden, ob es diefer erlaubt werden konne, die Rirchenhistorie in Borlefungen zu lehren? Eine Streitigkeit, die man mit andern Worten folgender Seffalt ausdrucken fann: Sat niemand, als ein .

### Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 93

ein Theologe, das Recht, ernfiliche Untersuchungen ans suftellen, um die Schickfale der Neligion unter den Menschen zu wiffen? Und wenn er diefelben angestellt hat, ift er auch berechtigt, dasjenige, was er gefunden hat, die fentlich vorzutragen? Man verneine diefe Fragen, wenn man es ohne eine offenbare Ungerechtigkeit thun fann.

3d weiß wohl, was man vorgebracht hat, um ju beweisen, daß nur die Theologen tehrer der Rirchenges Sie allein, fagt man, tennen die Religion hinlanglich, und find also auch allein im Stans be, ihre Geschichte zu beschreiben. Go viele Streitigs feiten über ichmere und dunfle theologische Rragen, tons nen nur von ihnen gehörig eingefehen und beurtheilt Und die Wichtigfeit vieler Begebenheiten und Beranderungen in diefer Geschichte, ihr Bufammenhang mit bem chriftlichen Glauben felbft, fann fonft von nies manden fo richtig geschäßet werden. Aber alle biefe Gins wurfe find leicht beantwortet. Auch der Gelehrte, wels der niemals in der Rirche lehren will, fennet doch die Religion mit Ueberzeugung aus der heiligen Schrift: und wenn er fie nicht nach den Worschriften des inftemas tifden Lehrbegriffs gleich Unfangs untersucht hat, fo dient ihm eben die Kirchengeschichte dazu, daß er einsehe, wie diefer entstanden, verandert und vermehrt worden Das heißt gewiß, die Religion febr gut fennen, wenn man fie juvorderft fo rein vor fich nimmt, als fie aus den Sanden ihres Urhebers gefommen ift, und fobann ihr nachsieht, wie fie bis auf unsere Zeiten durch die Sande der Menschen gegangen sen. Es braucht taum erinnert ju werden, daß man fich nicht ohne alle genauere Renntniß des chriftlichen Glaubens, und feiner Grunde, an die Rirchenhistorie magen durfe; es ift aber eben nicht nothig, daß fie im theologischen Berftande vollkommen fen, um die Abwechselungen, welche die Res ligion

### 108 Einleitung. II. Abschnitt.

ben behaupteten, gerichtet habe. Ram ein frener, in als Ien guten Sulfsmitteln geubter, und mit den besten weltlichen Schriftstellern bekannter Verstand, und eine reifere Beurtheilung zur Auslegung der heiligen Schrift: fo jog er aus derfelben den einzigen erweislichen Sinn, mit gleich großer Leichtigfeit, Gewißheit und Nugbarfeit bervor; fielen aber unwiffende Ropfe, feurige Schwars mer, und eifrige Unbanger des herrschenden Lehrbegriffs nber die Bibel ber: fo fanden fie in derfelben alles, mas ihrer Meinung nach darinne fteben mußte; suchten in ihr eine Nahrung für ihre Ginbildungstraft, und nanns ten endlich alles, mas ihnen über eine biblische Stelle eins fiel, eine Erflarung derfelben. Und diefes lettere Schicks fal hat die heilige Schrift nicht bloß in den Jahrhunders ten der Finfterniß, von Gregor dem Großen an, bis auf Erasmum und Luthern, betroffen; es verfolgt fie von einer Zeit zur andern wieder, weil die Menschen nies male aufhören, Beschäftigungen, ben welchen fie, ohne eine große Unftrengung, viel von dem Ihrigen zeigen konnen, schwerern und langern Untersuchungen vorzugies Ben allen diesen Auftritten aber ift es eine fehr merkwurdige Beobachtung ber Rirchengeschichte, daß bie Art, wie die Chriften mit der heiligen Schrift verfahren find, allemal in die gange übrige Theologie den fichtbarften Ginfluß gehabt habe. Wenn die biblifche Ausles gung feicht und willführlich war, fo lehrte man auch menfchliche Grillen, anftatt des gottlichen Wortes, und was man theologische Gelehrsamfeit nannte, war nur ein Geschwäte ohne Grundlichkeit. Raum aber wurde Die Erklarung der heiligen Schrift in ihre alte Burde wieder eingesett, so giengen aus diefem Mittelpunkte Strahlen auf alle Seiten ber theologischen Wiffenschaft. Diefe Erfahrung ift fur die Chriften unschabbar.

Es ist der Muhe werth, auch von der Abstame mung vieler angenommenen Erklarungen der Bie bel,

# Gebrauch u. Rugen der chriftl. Kircheng. 109

bel, an diefem Orte etwas ju fagen, weil fie der Theolos ge gleichfalls durch Sulfe der Rirdengeschichte findet. und sich überaus wohl zu Musen machen kann. biblifche Auslegung foll ohne Sprachgrunde, blof burch das Unsehen eines Lehrers, eingeführt werden. Recht werden die Protestanten, ju deren Borgugen es geboret, jederzeit behaupten. Gleichwohl haben fie eine Anzahl Schriftstellen unter die so genannten Beweiss fpruche ber Glaubenslehre gefett, die, wenn der Beweis von ihnen gefordert wird, fich gleichsam weigern, denfels ben ju geben; das beißt, in denen er nicht recht unges zwungen zu liegen icheinet. Es find Stellen, die langft an eine gewiffe Auslegung gebunden find, gegen welche man aber doch erhebliche Zweifel machen tonnte; nicht, als wenn durch diefelbe eine ber beiligen Schrift unbefannte Lebre aufgerichtet murde : sondern, weil man fie in andern Stellen sicherer anzutreffen glaubt. Und diesen Zweifel verbirgt man meiftentheils, um fich nicht dem ungerecha ten Berdachte der Menfchen auszusegen, als leugne man eine Lehre selbst, sobald man einen ihrer Beweise por uns tuchtig erfläret. Warum erhalten fich aber folche Auss legungen beständig fort? und wodurch haben sie sich zu erft empfohlen? Durch die Stimme eines großen und berühmten lehrers. Man wird aus der Geschichte der Chriften feben, daß es in jedem Jahrhunderte einige, und, nachdem die Belehrfamkeit feltner geworden, oft faum Einen unter ihren Lehrern gegeben habe, ber fich zum Unführer in der Erklarung der beiligen Schrift aufs geworfen, und bem alle andere nachgesprochen haben. Solche Manner waren in der lateinifan Kirche 21ms brosius, Zieronymus, Augustinus, Leo der Groß se, Gregor der Große, Beda, Rabanus Maurus, und andere mehr, die, gleich diefen lettern, schon weit wenis ger mit einiger Einficht die Dibel erflarten; aber dennoch auch wegen diefer vermeinten Geschicklichkeit verehrt murden. Diesen Saupteregeten der Kirche, insonders heit

heit der abendlandischen, find wir noch manche Ausle gungen schuldig, die ohne sie entweder nicht aufgekommen, oder nicht fo lange wurden benbehalten worden fenn. Man fand fie aber einmal im Befige, und erfühnte fich nicht, fie aus demfelben zu vertreiben. Manche derfels ben find offenbar nur auf die alerandrinische oder lateis nische Uebersesung der Bibel gebauet worden. haben einen allegorifchen und muftischen Urfprung; ober es fehlt ihnen überhaupt an der Unterftugung durch den Wenn man in den neuern Zeiten ben Sprachgebrauch. ber biblifden Erflarung immer fo weit juruckaefeben hate te, fo wurde man fich nicht gescheuet haben, viele alte Auslegungen der heiligen Schrift mit neuen zu verwechfeln: oder man murbe es menigftens vertragen haben, daß jene mit Grunden, die nicht verachtet werden durfen, bestritten Es giebt eine berühmte Beweisstelle im Ale ten Testamente, für eine unterscheidende Lehre der judis feben, und noch mehr ber chriftlichen Religion: Die ich aber nicht nenne, weil ich bier feinen Ausleger abgebe. Raft niemand zweifelt daran, daß fie dasjenige beweife, moju fie gebraucht wird; die neuern Uebersenungen bes fatigen foldes, und es tann nicht fcblechtweg geleugnet Mur die hebraifchen Ausbrucke diefer Stelle find nicht fo flar, als fie ben einem Beweife diefer It fenn follen. Unterdeffen ift doch die Uebereinstimmung. mit welcher man fie erflaret, alt, und ohne Widerfpruch Diefes hat mich veranlagt, den fortgepflangt worden. Urheber ber gedachten Auslegung aufzusuchen. fand ihn awar bereits am Clemens von Rom; aber, wo ich mich met betruge, ift es Sieronymus eigents lich, deffen Ausspruch machtig genug gewesen ift, fie in ber Rirche festzuseten. Diefer Umftand bient, wie man leicht erkennt, weder fur, noch wider die Erklarung: allein dem jenigen Ausleger wird er lehrreich. daß in den großen eregetischen Werten über Die Bibel ein so unnuges Bergeichniß vieler Meinungen ber Ausleger

## Gebrauch u. Nugen der chriftl. Rircheng. 111

leger mitgetheilt wird; (denn sehr selten giebt es dars unter mehr als zwo, welche eine überwiegende Wahrsscheinlichfeit haben,) sollte man vielmehr darinne ben dunkelern und schwerern, vornehmlich auch ben den sogenannten Beweisstellen nachforschen, wer die gewöhnsliche Erklärung derselben zuerst aufgebracht, und wars um man sie ihm geglaubt habe? Wenn man auch nicht ben einzelen lehrern stehen bleiben könnte; so wäre es schon hinlänglich, das Alter und die ersten Beweise eis ner solchen Erklärung zu wissen.

Diese genealogische Untersuchung der biblie fcben Ertlarungen, wie man fie nennen fann, braucht nicht auf einzele Stellen eingeschrankt zu werben. Rirdengeschichte ber Chriften zeigt uns gange Bucher der heiligen Schrift, über deren Auslegung fie uneinig geworden find; oder ben denen man doch begierig fenn muß, ju erfahren, wie die herrichende Erflarungsart bers felben aufgekommen fen. Go kann man fragen, was die chriftlichen lehrer bewogen habe, dem Sohen liede des Ronias Salomo eine allegorifche Deutung benzulegen, die fich fogar bis auf jedes einzele Bild, welches der heis lige Dichter gebraucht bat, erstrecken foll? Db fie fich durch eine von der judischen Rirche empfangene Ausles gung diefes Buchs baju berechtigt fanden, da es felbft fo wenig, als die übrige beilige Schrift, einen Bestims mungsgrund zu einer fo Geheimnifvollen Erflarung bers giebt? Oder ob man diefe nur desmegen gewählt habe, weil man es vor unanstandin hielt, ju fagen, daß ein ganges Buch der beiligen Schrift von einem Berfaffer, der in andern Schriften die erhabenfte Sittenlehre vors getragen bat, nur eine Abbildung der unschuldigften und gartlichften ehelichen Liebe, im fregern morgenlandischen Gefdmack enthalte, und jenen als ein Anhang benges fügt worden fen? Ja ob nicht die muftische Ausleauna diefes tiedes dadurd noch mehr fen befordert worden, daß matt

man in demfelben weniger, als in irgend einem biblifchen Buche, fich vorher um ben buchftablichen Berftand ber Borter und Redensarten befummert hat, ehe man dens felben in eine Allegorie verwandelte, und daß man es faft gar nicht nach ben Regeln der Dichtfunft beurtheis let bat? Auf dieses alles wird leicht geantwortet wer: ben fonnen, wenn man die theologische Geschichte fragt, wie die ersten driftlichen Ausleger mit diesem Buche umgegangen find, und wie man fie bis auf unfere Zeiten nachgeahmet bat. - Ein anderes Benfpiel diefer Art bangt noch genauer mit der Rirchengeschichte jusammen. Es ift die Frage, wie die Chriften von den erften Zeiten an, das prophetische Buch des Meuen Bundes, Die Offenbarung, welche dem Apostel Johannes von den Schidfalen ber driftlichen Rirche ju Theil geworden ift, verftanden haben? Blaubten fie, daß darinne die gange Rirchengeschichte bis jum Ende der ABelt, oder nur bers jenige Zeitraum derfelben, da die Kirche unter den heide nifden Raifern feufzete, enthalten fen? Und zu welcher Beit ift die Erflarung diefes Buchs, welche noch von ben meiften Protestanten vorgetragen wird, entstanden? Man weiß fehr mohl, daß die erften Chriften die Offene barung Johannis als eine Eroftschrift angesehen haben, die fich auf ihre Drangfalen beziehe; daß fie unter Roms Bilde, welches darinne porfommt, fein anderes, als das heidnische Rom verftanden haben; und daß fie zu den sombolischen Borftellungen dieses Buchs vom Johannes felbst einen Schluffel befommen haben, der ihnen Diefen Berftand eröffnete. " In ihren Augen war bie Damals leidende und verfolgte, aber bald in Rube und Bludfeligkeit zu versetende Rirche, der Begenstand der gangen Offenbarung. Daben blieben die Chriften viele hundert Jahre, bis die ungerechte und graufame Berrs Schaft der Pabfte, und ihre Bergehungen wider die drifts liche Religion bie bochfte Stufe erreicht hatten. ge Saufen Chriften, welche fich ihnen, fo weit es ihre gerin=

## Gebrauch u. Nugen der christl. Rircheng. 113

geringen Rrafte erlaubten, ju widerfeten anfiengen. veralichen nunmehr die Romifden Bifchoffe ihrer Zeit, mit dem gegen das Chriftenthum feindfeelig gefinnten Rom, das in der Offenbarung Johannis beschrieben wird, und glaubten zwischen benden fo viele Aehnlichfeit gefunden ju haben, daß fie den Dabften diefe Stelle in bem erstgedachten Buche gaben. Die Reformation vers fcaffte unendlich mehr Frenheit zu diefer Deutung: fie wurde daher von den Protestanten mit beyden Sanden ergriffen, erweitert, bestarft, und bis auf die neuern Beis ten fortgepflanit. Man fand in der Rirdengeschichte aller vorhergehenden Jahrhunderte, Erfullungen von den Weißagungen der Offenbarung; und man erwartet die übrigen noch in den folgenden Beiten. Die Protestans ten, welche diefer Erflarung einen großen Schein ju ges ben wiffen, vertheidigen fie auch größtentheils desmes gen, weil fie ein Bengniß der heiligen Schrift felbft wis ber die Momische Rirche abgiebt. Wenige unter ihnen haben die altefte Auslegung wieder hervorgefucht; allein fie bekommen immer mehrere Nachfolger. Ich wieders hole es: eine folche Geschichte der biblischen Erflarungss arten ift zwar fur feine derfelben enticheidend; die Ausa legenfonnen fich in alten und in neuen Zeiten geirrt bas ben. Aber fie macht fie aufmertfamer, unparthenischer, bescheidener, als viele berfelben zu fenn pflegen: und wenn fie dicfe Wefchichte überdenken, werden fie fcmers lich behaupten, daß Gott ginem unter ihnen, durch eine Art von Gingebung, den Berftand eines biblifchen Buchs offenbare.

Die Lehrer der Christen haben auf die Erklarung ber heiligen Schrift, oder auf die eregetische Theoslogie, die sogenannte systematische gebauet, welche ein busammenhangender, durch gottlich geoffenbarte Beweise, scharffinnige Bestätigungen und vernünftige Erläuterungen unterstützter Inbegriff aller biblischen I. Theil.

## 114 Einleitung. H. Abschnitt.

Sehren vom Glauben und Leben der Chriften ift. Auch ben diefer braucht derjenige, welcher fie vortra. gen foll, der Unleitung ber Rirchengeschichte. Diefe bes lehrt ihn, wie es jugegangen fen, daß die Menfchen aus einerlen Quelle geschopft, und doch fo fehr verschieds ne Lehrgebaude und Meinungen über die Religion jum Borfcbein gebracht haben. Gine jede Rirche findet noch immer ihr Spftem in der heiligen Schrift. ift faum ein Artifel der driftlichen Religion, der nicht aus derfelben auf eine doppelte entgegengefegte Art mare hergeleitet worden. Lauter Proben von der Gewohnbeit der Menschen, ihre Zusatze und falfche Borftelluns gen in bas gottliche Bort ju tragen! aber auch eben so viele Barnungen, fein einziges firchliches lehrges baude gang vor untruglich ju halten! Wenn die drifts lice Geschichte ben Lehrern eine Menge Streitigfeiten vorzeigt, welche im Bortrage des Glaubens zufällige Beranderungen verurfacht haben; beftimmte Formeln, Diftinctionen, Gintheilungen, wo fich fonft in der Gade felbft nichts theilen laft; auch wohl einen Ausbruck, ber fur die dogmatische Schreibart ju febr mit Runftwortern oder verblumten Redensarten überladen ift: fo macht fie ihnen auch ben eben fo betrachtlichen Einfluß der Philosophie in die außerliche Bildung des On-Die Fußstapfen, welche die Aristo. fteme fenntlich. telischen Grundsage und dialeftischen Regeln der Lehr=' art darinne hinterlaffen haben, find faum ju gablen. Die sogenannten scholastischen Theologen thaten feinen Schritt ohne eine ftrenge Beobachtung berfelben. Bie man dadurch, auch unvermerft, von der heiligen Schrift abgeführt worden sen, und marum wir von dieser Aristo. telischen Rleidung des Snftems zwar vieles, aber doch nicht so viel weggeworfen haben, als wir hatten thun konnen? bendes wird aus der Beschichte der driftlichen Lehrer beantwortet. Gie haben fast immer ein gebeis mes Bergnugen darüber gefühlt, wenn fie fic das Ans feben

## Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 115

feben geben konnten, durch die philosophische Sprache Die Theologie icharffinniger reben ju laffen, als in ihren biblifchen Ausdrucken. Es ift feine philosophische Gefte in den neuern Zeiten, da Aristoteles zu manken anfieng, aufgekommen, vom Paracelsus an, bis auf gewiffe ' neue Theosophen, daß fie fich nicht geruhmt haben follte, durch ihre Lehrfage, und felbft durch ihre Dethode, Der Theologie mehr Licht und Brundlichfeit verfchafft gu haben, als alle vorhergehende. Die Ergahlung allein von allen diefen eingebildeten Bortheilen, muß fie angebens ben lehrern, welche febr oft aus Ehrbegierde, Liebe gur Menigfeit, oder braufendem Anfall von Enthusiasmus, geneigt find, unter den Sahnen einer gemiffen philofo. phischen Darthen zu bienen, verdachtig machen. Ausschweifungen, welche baben begangen werben, wenn bas theologische System nach dem Mobell eines befonbern philosophischen ausgeschnist wir fien einander im Grunde alle abnlich. Wir erftaunen noch darüber, baf weife Manner die Lehren des driftlichen Glaubens ber mathematischen Methode haben unterwerfen, und ihnen dadurch mehr Gewißheit zuwege bringen wollen. Affein die Dadwelt wird nicht weniger erftaunen, wenn fie boren wird, daß man in unfern Zeiten die Ginbils bungefraft febr oft an die Stelle der Bernunft gefest, Diefe Bermifchung Philosophie genannt, und wiederum bie theologischen und philosophischen Grundfase berges falt unter einander gemengt habe, daß die Granzen beps der Biffenschaften darüber ganglich verschwunden find. Die Schlußfolge diefer Unmerfungen foll nicht diefe fenn, daß die Rirdengeschichte ben Theologen abschres den muffe, die Philosophie ben feiner Wiffenschaft ju gebrauchen; fie ftellt ihm vielmehr Benfpiele genug vor, welche lehren, wie er fich berfelben vorsichtig und fruchte Er lernet aber aus ihr noch viele bar bedienen fonne. andere Urfachen und Arten der Beranderungen fennen, welche ben dem driftlichen tehrbegriff vorgefallen find. Der

## 102 Einseitung. II. Abschnitt.

die Natur der Glaubenswahrheiten zu erwerben; ihren Erflarungen und Beweisen, durch angestrengtes Dach: benfen, licht, Ordnung, und Starfe zu geben; auch ans dere Arten der menschlichen Gelehrsamfeit ben dem Bor trage der Religion ju Sulfe ju rufen; durch Unnehmung philosophischer oder funstmäßiger Ausdrucke, dem Diß: verftande und Jrrthum, den Ginwurfen, die ben der Bes trachtung der chriftlichen Religion entftehen konnen, auss juweichen; die lehrart in gewiffe Granzen einer frengen Methode, die nichts Unbestimmtes und Weitschweifiges julagt, einzuschranken; ben Entwurf ju einer folchen wiffenschaftlichen Geftalt ber Reliaion, welche man die Theologie nennt, und ju einer so genauen Berbindung aller Lehren, und Nichtung auf Einen Endzweck, als das System oder theologische Lebrgebaude enthalten foll, immer mehr ju erweitern und ju befestigen: was rum man endlich die theologische Wiffenschaft, welche im Brunde nur Gine ift, in mehrere Theile gerlegt, und jes den derfelben besonders abgehandelt habe. Solche Made richten erhellen den gangen Weg, auf welchen der ange hende Theologe - man fagt auch wohl Gottesge lebrte, obaleich dieses Wort füglicher einen von Gott unmittelbar durch Offenbarung und Gingebung gelehr ten Menschen anzeigen fonnte; - geführt wird, und der geübtere Theologe bedient sich ihrer felbst zur voll fomninern und feinern Bearbeitung feiner Biffenfchaft. Man wird dadurch in den Stand gefett, die Gaben und Fertigkeiten, welche jum Beften der Kirche in dem Ber stande reif werden follen, jusammenhangend zu überse ben. Im Gangen merkt man wohl, daß diefe Forderuns gen gerecht und nothwendig find; man muß geftehen, daß die Runft, welche zur Erflarung der Religion ans gewandt worden ift, fie nicht blok verschonern, sondern für die Menschen, welche in feiner Art von Erfenntniß fich lange ben der Einfaltsvollen Natur haben aufhals ten konnen, bat brauchbarer machen follen. Doch diefe OU

## Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 111

leger mitgetheilt wird; (benn sehr selten giebt es dars unter mehr als zwo, welche eine überwiegende Bahrs scheinlichkeit haben,) sollte man vielmehr darinne bes dunkelern und schwerern, vornehmlich auch ben den sos genannten Beweißstellen nachforschen, wer die gewöhns liche Erklärung derselben zuerst aufgebracht, und wars um man sie ihm geglaubt habe? Wenn man auch nicht ben einzelen kehrern stehen bleiben könnte; so wäre es schon hinlänglich, das Alter und die ersten Beweise eis ner solchen Erklärung zu wissen.

Diese genealogische Untersuchung der biblie ichen Ertlarungen, wie man fie nennen fann, braucht nicht auf einzele Stellen eingeschrankt zu werden. Rirchengeschichte ber Chriften zeigt uns gange Bucher der heiligen Schrift, über deren Auslegung fie uneinig geworden find; oder ben denen man doch begierig fenn muß, ju erfahren, wie die herrichende Erflarungsart dere felben aufgekommen fen. Go fann man fragen, was Die chriftlichen lehrer bewogen habe, dem Sohen liede des Ronigs Salomo eine allegorische Deutung benzulegen, Die fich fogar bis auf jedes einzele Bild, welches der heis lige Dichter gebraucht bat, erstrecken foll? Db fie fich durch eine von der judischen Rirche empfangene Ausles gung diefes Buche dazu berechtigt fanden, da es felbft fo wenig, als die übrige heilige Schrift, einen Bestimmungegrund zu einer fo Geheimnifvollen Erflarung bers giebt? Oder ob man diefe nur desmegen gewählt habe, weil man es vor unanftandin hielt, ju fagen, daß ein ganges Buch der beiligen Schrift von einem Berfaffer. der in andern Schriften die erhabenste Sittenlehre vors getragen hat, nur eine Abbildung der unschuldigften und gartlichsten ehelichen liebe, im frenern morgenlandifchen Befcmack enthalte, und jenen als ein Anhang benges fügt worden fen? Ja ob nicht die muftische Auslegung diefes tiedes dadurch noch mehr fen befordert worden, daß matt

man in demfelben weniger, als in irgend einem biblifchen Buche, fich vorher um ben buchftabliden Berftand ber Borter und Redensarten befümmert hat, ehe man dens felben in eine Allegorie verwandelte, und daß man es faft gar nicht nach ben Regeln der Dichtfunft beurtheis let hat? Auf diefes alles wird leicht geantwortet werben tonnen, wenn man die theologische Beschichte fragt, wie die erften driftlichen Ausleger mit Diesem Buche umgegangen find, und wie man fie bis auf unfere Zeiten nachgeahmet hat. - Ein anderes Benfpiel diefer Art bangt noch genauer mit ber Rirchengeschichte zusammen. Es ift die Frage, wie die Chriften von den erften Zeiten an, bas prophetische Buch bes Neuen Bundes, Die Offenbarung, welche dem Apostel Johannes von den Schidfalen ber driftlichen Rirche zu Theil geworden ift, verftanden haben? Blaubten fie, daß darinne die gange Rirchengeschichte bis jum Ende ber 2Belt, ober nur bers jenige Zeitraum derfelben, ba die Rirche unter den heide nischen Raifern seufzete, enthalten fen? Und zu welcher Beit ift bie Erklarung biefes Buchs, welche noch von ben meiften Protestanten vorgetragen wird, entstanden? Man weiß fehr wohl, daß die ersten Christen die Offene barung Tobannis als eine Troftschrift angeschen haben, die fich auf ihre Drangfalen beziehe: daß fie unter Roms Bilde, welches barinne porfommt, fein anderes, als bas beidnische Rom verftanden haben; und daß fie ju den symbolischen Borftellungen dieses Buchs vom Johans nes felbst einen Schluffel befommen haben, der ihnen Diefen Berftand eröffnete. " In ihren Augen war die damals leidende und verfolgte, aber bald in Ruhe und Bludfeligkeit ju verfegende Rirche, der Gegenstand der gangen Offenbarung. Daben blieben die Chriften viele hundert Jahre, bis die ungerechte und graufame Berrs Schaft der Dabite, und ihre Bergehungen wider die driff; liche Religion bie bochfte Stufe erreicht batten. ge Baufen Chriften, welche fich ihnen, fo weit es ihre gerin=

## Gebrauch u. Nugen der christl. Kircheng. 113

geringen Rrafte erlaubten, ju widerseten anfiengen. veralichen nunmehr die Romifden Bifchoffe ihrer Zeit, mit dem gegen bas Chriftenthum feindfeelig gefinnten Rom, das in der Offenbarung Johannis beschrieben wird, und glaubten zwischen benden fo viele Achnlichfeit gefunden ju haben, daß fie den Dabften diefe Stelle in dem erftgedachten Buche gaben. Die Reformation vers fchaffte unendlich mehr Frenheit ju diefer Deutung: fie wurde daher von den Protestanten mit benden Sanden ergriffen, erweitert, bestartt, und bis auf die neuern Beis ten fortgepflangt. Man fand in der Rirchengeschichte aller vorhergehenden Jahrhunderte, Erfüllungen von den Weißagungen der Offenbarung; und man erwartet die ubrigen noch in den folgenden Beiten. Die Protestans ten, welche diefer Erflarung einen großen Schein ju ges ben wilfen, vertheidigen fie auch größtentheils beswes gen, weil fie ein Zeugniß der heiligen Schrift felbft wis der die Romische Rirche abaiebt. Wenige unter ihnen haben die altefte Auslegung wieder hervorgefucht; allein fie bekommen immer mehrere Nachfolger. 3ch wieders hole es : eine folde Befdichte der biblifden Erflarungs. arten ift zwar fur feine berfelben entscheidend; die Ausa legenkonnen fich in alten und in neuen Zeiten geirrt bas ben. Aber fie macht fic aufmertfamer, unparthenischer, bescheidener, als viele derfelben ju fenn pflegen: und wenn fie dicfe Wefchichte überdenken, werden fie fcwers lich behaupten, daß Gott ginem unter ihnen, durch eine Art von Gingebung, den Berftand eines biblifchen Buchs offenbare.

Die Lehrer der Christen haben auf die Erklarung ber heiligen Schrift, oder auf die exegetische Theoslogie, die sogenannte spstematische gebauet, welche ein zusammenhangender, durch gottlich geoffenbarte Beweise, scharffinnige Bestätigungen und vernünftige Erläuterungen unterstützter Inbegriff aller biblischen I. Theil.

## 114 Einleitung. II. Abschnitt.

Jehren vom Glauben und Leben der Chriften ift. Auch ben diefer braucht derfenige, welcher fie vortra. gen foll, der Unleitung ber Rirdengeschichte. lehrt ihn, wie es jugegangen fen, daß die Menfchen aus einerlen Quelle geschopft, und doch fo fehr verschieds ne Lehrgebaude und Meinungen über die Religion jum Eine jede Rirche findet Boricbein gebracht haben. noch immer ihr Spftem in ber heiligen Schrift. ift faum ein Artifel ber driftlichen Religion, der nicht aus derfelben auf eine doppelte entgegengefeste Art mare bergeleitet worden. Lauter Proben von der Gewohnbeit der Menschen, ihre Zusatze und falfche Borftellungen in das gottliche Wort ju tragen! aber auch eben fo viele Barnungen, fein einziges firchliches lehrges baude gang vor untruglich ju halten! Wenn die driftliche Geschichte den Lehrern eine Menge Streitigfeiten vorzeigt, welche im Bortrage des Glaubens zufällige Beranderungen verurfacht haben; bestimmte Formeln, Diffinctionen, Gintheilungen, wo fich fonft in der Gade felbft nichts theilen laft; auch wohl einen Ausbrud, ber fur die dogmatische Schreibart ju febr mit Runfts wortern ober verblumten Redensarten überladen ift: fo macht fie ihnen auch den eben fo betrachtlichen Einfluß der Philosophie in die außerliche Bildung des Gy-Die Rufftapfen, welche die Urifto. fteme fenntlich. telischen Grundsate und dialeftischen Regeln der Lehre' art darinne hinterlaffen haben, find faum ju gablen. Die fogenannten icholaftischen Theologen thaten feinen Schritt ohne eine ftrenge Beobachtung berfelben. Bie man dadurch, auch unvermerft, von der heiligen Schrift abgeführt worden fen, und marum wir von diefer Arifto. telischen Rleidung des Systems zwar vieles, aber doch nicht so viel meggeworfen haben, als wir hatten thun tonnen? bendes wird aus der Beschichte der driftlichen Lehrer beantwortet. Gie haben fast immer ein geheis mes Bergnugen darüber gefühlt, wenn fie fich das Une feben

## Gebrauch u. Nugen der chriftl. Rircheng. 115

feben geben konnten, durch die philosophische Sprache Die Theologie Scharffinniger reben gu laffen, als in ihren biblifchen Ausbruden. Es ift feine philosophische Sette in den neuern Zeiten, da Aristoteles ju manten anfieng, aufgekommen, vom Paracelsus an, bis auf gewisse neue Theosophen, daß fie sich nicht gerühmt haben follte, durch ihre Lehrfage, und felbft durch ihre Dethode, Der Theologie mehr Licht und Grundlichteit verfchafft gu haben, als alle vorhergehende. Die Ergahlung allein von allen diefen eingebildeten Bortheilen, muß fie angebens ben Lebrern, welche febr oft aus Ehrbegierde, Liebe gur Meuigfeit, oder braufendem Unfall von Enthufiasmus, geneigt find, unter den Sahnen einer gemiffen philofos phischen Parthen zu dienen, verdachtig machen. Ausschweifungen, welche daben begangen werden, wenn bas theologische Onftem nach dem Modell eines befonbern philosophischen ausgeschnist wir fien einander im Grunde alle abnlich. Wir erstaunen noch barüber, baß weife Manner die Lehren des chriftlichen Glaubens ber mathematischen Methode haben unterwerfen, und ihnen dadurch mehr Gewißheit jumege bringen wollen. Affein die Dadwelt wird nicht weniger erftaunen, wenn fie boren wird, daß man in unfern Zeiten die Ginbils bungstraft febr oft an die Stelle der Bernunft gefest, Diefe Bermifchung Philosophie genannt, und wiederum bie theologischen und philosophischen Grundfage berges falt unter einander gemengt habe, daß die Grangen bens der Biffenschaften darüber ganglich verschwunden find. Die Schluffolge diefer Anmerfungen foll nicht diefe fenn, daß die Rirdengeschichte den Theologen abschres den muffe, die Philosophie ben feiner Biffenschaft gu gebrauchen; fie ftellt ihm vielmehr Benfpiele genug vor, welche lehren, wie er fich derfelben vorfichtig und fruchte Er lernet aber aus ifr noch viele bar bedienen fonne. andere Urfachen und Arten ber Beranderungen fennen, welche ben dem driftlichen tehrbegriff vorgefallen find. Der

## 116 Einleitung. II. Abschnitt.

Der herr D. Walch ju Gottingen hat fie in feinen Gebanken von der Geschichte der Glaubenslehren, nutslich untersucht, und mit Einsicht beurtheilet. Diese Schrift, die einem kunftigen Lehrer zu einer guten Borsbereitung dienen kann, nimmt dieselbe, wie ich kaum hins zuseten darf, ganz aus der Kirchengeschichte.

hier ift es nicht genug, fie um die Schicffale bes Wortrags der driftlichen Lehre, der in der Ordnung, in den Erflarungen, Beweifen und Ausbrucken fo viele Abe mechfelungen erlitten bat, ober wie man zu reben pfleat um die Geschichte der systematischen Glaubenelehe re, (Historia Theologiae Dogmaticae,) ju fragen; die Geschichte jeder Lehre des Glaubens, (Historia Dogmatum,) ift eine noch wichtigere Machricht, die fie ihrem Freunde ertheilet. Jene Beranderungen find über die Sulle Refe hingegen über den Rorper felbft ers Es ift oft gewünscht worden, daß biefe lettes re Geschichte, entweder ben ber mundlichen Abhandlung, ober in Schriften, einer jeden Lehre, die man auch einen Artifel nennt, bengefügt werden mochte. Nichts ware Dienlicher, den Theologen zu unterrichten, mie er zum Befige fo vieler Glaubenslehren gefommen fen; woher, in was vor einer Geftalt, mit welchen Beweisen des gotte lichen Urfprungs, die Chriften fie zuerft empfangen; ob fie diefelben unverfälscht bengubehalten gefucht, befannt und vertheidigt haben; was vor Biderfpruche dagegen vorgebracht worden; ob diefe lauter Grethum, oder noch Darunter einen Saamen von Bahrheit in fich gefaßt; wie man ihnen am gludlichften begegnet fen; wie ferne Einwurfe und 3weifel jur Aufflarung und Beftatigung ber Glaubenslehren Belegenheit gegeben haben; mas vor Grade der dunklern oder flarern Ginficht in diefels ben es gegeben, und wie viel Untheil die Bernunft an ber Ertenntniß, Prufung, Erlauterung und Befestis aung aller diefer Lehren genommen babe? Aber wenn aud

## Gebrauch u. Nugen der chriffl. Rircheng. 117

auch alle diese Nachrichten, welche die ganze Beschäftis gung mit der systematischen Theologie so sehr erleichtern, nur der Kirchengeschichte; nebst den übrigen Abwechses lungen der Religion, eigen verbleiben: so muß sie von dem Theologen desto hoher geschäft werden.

Die Geschichte der moralischen Lebren des Chriftentbums ift in demjenigen, was ich eben gefagt habe, eingeschlossen, und fast noch wichtiger fur den Lehe Wennere Religion durch ihre Geheimniffe eine erhabene und himmlische Geftalt behauptet: fo wird fie durch ihre Sittenlehre recht fur die Begriffe der Men= fchen liebenswurdig; fie lebt durch diefelbe unter ihnen, und leitet, ermuntert, beruhiget fie unaufhorlich. eilt in der chrifflichen Religion jur Tugend und Gotte feeliafeit fort. Was uns darinne ju glauben befohlen ift, befommt nur aledenn feinen bestimmten Berth, wenn das Berg dadurch gerührt und gebeffert worden iff: und fo fehr man auch die theoretischen Irrthumer im Chriftenthum vermeiden muß; fo find doch die praftis fchen noch ungleich ichablicher. Bon diefer vortrefflichen Moral des Chriftenthums meldet die Rirchengeschichte nicht nur überhaupt eben fo lehrreiche Umftande und Weranderungen, als von der Glaubenstehre; fondern fie giebt auch noch besonders ju erfennen, mas diefelbe por Wurfungen in den Gemuthern der Chriften gezeugt habe; mit wie vielem Schaden man fie von der grundlis chen Erkenntniß der Glaubenswahrheiten oft getrennt, und auf welche Abwege fie der Aberglaube, der unerleuche tete falsche Eifer, und die Laft der Carimonien gezogen Es ift febr mahr, daß ein Moralift, wenn er mit gludlichem Gindruck lehren will, die Beschichte des menfclichen Bergens untersuchen muffe. Wie vielmehr muß fich der chriftliche Sittenlehrer mit derfelben durch Die Rirchenhistorie befannt machen, um zu seben, in wels dem Berhaltniffe gegen die reinfte, durch unwiderftehs lide

## 118 Einleitung. II. Abschnitt.

liche Bewegungsgrunde empfohlne Tugend, die Chriften von je her geftanden haben!

Man fann aber vornehmlich in der Polemit ober Streittbeologie (wie man ju reben angefangen bat,) einen fo lebhaften und unausgesetten Gebrauch von der Rirdengeschichte maden, daß viele denfelben bennabe als den wichtigften angefeben haben. Diese Rers tigfeit der Lehrer, die Religion ju vertheidigen, und alle Irrehumer, durch welche fie angegriffen ab, ju wider: legen, ift an fich eine der ichatbarften und nothwendigs Man hat givar fehr mohl gethan, daß man ihr ben Rang der Sauptheschäftigung eines Theologen ents jogen hat: denn die chriffliche Geschichte weiset betrubte Spuren aus den Zeiten auf, da fie es noch gewesen ift, und bestätigt die Rlagen, die noch zuweilen in den uns frigen geführt werden muffen, daß, sobald die Polemit in der Rirche die Oberhand gewinnt, die ftille und allein nutliche Untersuchung der Wahrheit fehr viel verliere; jugleich aber auch alle übrige theologische Wiffenschaft Allein sie wird auch nicht ohne darunter leiden muffe. Schaden der Meligion vernachläßiget. Sie ift eigents lich ein Theil von dem gelehrten Vortrage der Glaus benslehre; nicht aber eine besondere Theologie. wo eine jede Lehre erklart wird, fann auch am füglichften gezeigt werden, mas vor unrichtige Begriffe oft in dies felbe gebracht worden find, und wie man fich davor bus ten muffe. Wo die Glaubenslehren bewiesen werden, dafelbft erwartet man auch, daß die Einwendungen ges gen diefe Beweise angeführt und wieder abgewiesen wer-Daher fieht man in der theologischen Geschichte der neuern Zeiten, daß die spftematische Abhandlung der Religion die Polemit lange in diefer Berbindung unter fich begriffen habe: und es war solches im Grunde feis neswegs ein Mangel einer genauern Sehrart. geheure Weitlauftigfeit allein, welche aus der Unterfudung

## Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 119

dung so vieler Jrrthumer und Streitigkeiten, einer solen noch immer anwachsenden Menge von Lehrbegriffen entstehen mußte, rechtfertigt die Trennung der Poslemik von der übrigen systematischen Theologie.

Betractet man nun in der Geschichte der christlis den Lehrer diejenigen Auftritte, da fie die Bahrheit ents weder gegen die Reinde des Chriftenthums, oder gegen einander felbft, verfochten haben: fo muß man gefteben, daß fie ben feiner andern Art der theologischen Belehr: famteit und Uebung fich felbft fo leicht vergeffen baben, 3ween ftreitende Theologen haben faft als ben dieser. immer bende mit einem Bewußtfenn von Unfehlbarfeit, mit einer fo fturmifden Site gegen einander geschrieben. als wenn es moglich ware, daß fie bende jugleich im Befit der Wahrheit fenn konnten; oder als wenn fie durchs aus nicht zugeben durften, daß in der Theologie vieles nur zu einer hoben Wahrscheinlichkeit gebracht werde, und daß überhaupt nicht eine gleiche Ginficht und Uebers zeugung ben allen gefordert werden konne. . den diefes Betragens find theils in einem unrecht verfandenen Gifer fur die Lehre der heiligen Schrift; theils in der Borftellung zu suchen, daß man durch Maßigung und Nachgeben ein ftillschweigendes Bekenntnif ablegen wurde, man habe bisher im Jrrthum geftectt, oder nicht alles mit der moglichften Gewißheit gelehret. Ben ieder neuen theologischen Streitigfeit, fann man benen, welche fie ju fuhren anfangen, feinen beilfamern Rath. ertheilen, als daß fie die Geschichte der altern vor den Augen haben mogen, um daraus ju lernen, daß die wichs tiaften und nothwendigften Streitigkeiten über die Religion, oft durch die Art, wie sie geführt worden find, allen Rugen verloren haben; weit mehrere aber, die man por eben so erheblich ansah, ohne Nachtheil Der ABahrheit hatten vermieden werden fonnen.

## 120 Einleitung. II. Abschnitt.

Dieses find nur allgemeine Bortheile, welche ber Polemicus - nicht, nach der erften und schlimmern Bedeutung des Worts, der krienerische Theolone, sondern der dewissenhafte Vertheidiger der Relis wion, - aus der Rirchengeschichte Schopfen fann; fie Darf ihn aber gar nicht verlaffen, wenn er seine Pflichten glucflich erfullen foll. Er hat mit Jerthumern und Geften zu kampfen; Spaltungen und Streitigkeiten von einem ziemlichen Alter zu untersuchen. Den Urs fprung und die Beranlassung berselben muß er aus der Befdicte nehmen. Es ift ihm nicht gleichaultig, ob fie aus Mifverstand, gutgemeinten Absichten, aber furgfiche tiger Erfenninif, oder aus einem gegen die Bahrheit eingenommenem Gemuthe entstanden find; ob Uebereis lung und Ginbildungefraft, ober Gigentiebe und Bants fucht, mehr Untheil an denfelben gehabt haben. fährt eben daher, ob fie durch heftigen Widerspruch und Berfolgung nicht noch mehr gestärkt, als zuruck getries ben worden find. Bor allen Dingen verlangt er von ben Befchichtschreibern ber Rirche zu wiffen, auf mas vor einen Sauptirrthum fich eine Gefte gegrundet habe, aus welchem viele andere ihrer falschen Gate und Anstalten entsprungen find. Denn sobald er diese Burgel ausges graben hat, verdorrt der gange Stamm mit allen feinen Zweigen von selbft. Er forscht nach den Beschönigungen und Stuten, welche fur eine Irrlehre gebraucht worden find, nach den Ausflüchten und icheinbaren Ginwendungen ihrer Unhanger: und nach einer folchen Bemuhung gerath er niemals in die Gefahr, auf Wortstreis tigkeiten oder ungerechte Beschuldigungen zu verfallen. Eben sowohl lernt er aus der Rirchengeschichte die Uns terscheidungslehren, welche eine jede Gemeine von ih= rem Unfange ber fich eigen gemacht, und die Berandes rungen, die fie mit ihrem Lehrbegriff vorgenommen hat. Die Mittel, durch welche fich fo viele Parthenen unter und neben den Chriften fortgepflanzt und erhalten ha= ben,

## Gebrauch u. Nugen der chriffl. Kircheng. 121

ben, verdienen gleichfals feine Aufmerksamkeit. Balb mac es Gemaltthatigfeit, bald das Unschen gemiffer Derfonen, bald eine ausnehmende Belehrfamkeit ober Beredfamteit, eine außerliche Strenge der Sitten, viel Schmeichelhaftes in einem Brrthum; oder es waren auch einnehmende Schriften und vortheilhafte Umftande der Beit, welche die Aufnahme und Fortdauer einer Sefte begunftigt haben. Man wird endlich in der Beffreitung irriger Lehren weit geschwinder fortkommen, wenn man untersucht, wie ihnen ehemals begegnet worden sen. Oft hat man fie mit einemmale burch Strafen, welche auf ihre Bertheidiger gefest wurden, unterdrucken wol Ien, und hat meiftentheils diefen Endzwed badurch nicht Man hat ihnen Grunde und Widerlegungen entgegengesett, die jum Theil ihre Burtung geaußert haben, oft aber fehlgeschlagen find, weil man nur darauf bedacht gewesen ift, diefelben zu haufen, und nach feiner eigenen Ueberzeugung abzufaffen. Doch eine andere historische Unmerkung, welche hieben gemacht werden Fann, hat ihre Wichtiafeit. Manche polemische 28afs fen werden durch die Zeit abgenütt, wenn fich die Eins ficht auf benden Theilen, oder nur der Buftand der Gege ner, geandert hat. Man fann unter andern die Ros mifche Rirche nicht vollig mehr fo befriegen, als es ju ben Zeiten des erften Angriffs der Protestanten auf dies Das Wachsthum der Ausles felbe hinlanglich war. gungsfunft, der Geschichte, und felbst der Philosophie und des auten Geschmads, hat viele Pfeile, die man ges den fie loszuschießen pflegte, entweder ungemein gefcharft, oder ju frumpf befunden. Die Erzählung von der Dabs ftinn Johanna, die Deutungen der Offenbarung Jos hannis auf das jenige Rom, die Ausschweifungen einzes ler lehrer der Romischen Kirche in Meinungen oder im leben, konnen nicht mehr mit der alten Zuversicht wider fic gebraucht werden. Und diefer Berluft in der Poles mif darf feinen Theologen verdrießen. Wir baben ans

## 122 Einleitung. II. Abschnitt.

bere Grunde genug, die desto gewisser treffen: und dars unter einige, die unsern Vorfahren unbekannt gewesen sind. Ich sage hier nichts mehr von der besondern und ungemeinen Nugbarkeit der Kirchengeschickte in den Streitigkeiten mit den Römischkatholischen, weil ich besreits oben Gelegenheit gehabt habe, dieselbe zu empfehsten. Und der ähnliche Gebrauch, der von dieser Gesschichte gegen sede andere Gemeine, die sich der Lebereinsstimmung mit der ältesten christlichen Kirche ausschliessungsweise rühmt, gemacht werden kann, ist weiter keis ner Erklärung benöthiget.

Die Rirdengeschichte giebt bem Theologen auch von den Glaubensbekenntnissen oder symbolischen Schriften feiner und anderer Gemeinen folche Dache richten, die er nicht entbehren, und fehr wohl nugen fann. Wenn er weiß, wie nothwendig diefe Schriften waren, in welcher Abficht fie aufgefommen, und durch neue vermehrt worden find, wie man fie jur Erhaltung der Einmuthigfeit in der lehre gebraucht, oder ob man fie jur Unterdrudung der chriftlichen Frenheit im Denten ans gewandt habe: fo ift er insonderheit in Bereitschaft, des nen zu antworten, welche die Befenntnigbucher der Evangelischen Rirche als ein Jod borftellen, von weldem man fich losreißen muffe. Er wird, wenn ihm gleich Eid und Unterschrift eine gewisse Berbindlichkeit auflegen, doch, ohne diefelbe ju brechen, fagen fonnen: "Unfere Rirche hat durch die Einführung und gesetymas "fige Beobachtung ihrer fymbolischen Bucher nichts weinter gethan, als was eine jede Gefellfchaft, welche fich nach übereinstimmenden Borfdriften richten will, ju pfordern und anzuordnen berechtiget ift. Gie entwirft "diefe Borfdriften nach ihren Grundfagen, und erfennt miemanden vor ihr Mitglied, der fich nicht zu derfelben "befennt. Bleichergeftalt hatten bereite die erften Chris aften ihre offentliche Bekenntnißschriften; aber fie mas aren,

## Gebrauch u. Nuțen der christl. Kircheng. 123

gren, wie alles, was in ihrer Rirche jum gemeinnutgigen "Musdruck der Meligion gefchah, turi, ungefünftelt, von nder heiligen Schrift nur durch manche gewöhnlichere Redensarten unterschieden. Die nothige Ginformigpfeit im Glauben hatte fie aufgebracht, und die Abmeis ndungen von demfelben, melde nach und nach entitans "den, verlangten einige Erweiterungen und Beftimmunngen, welche auf den Rirchenversammlungen binquae nfest wurden. Go weit war an diefen Anstalten nichts "ju tadeln; aber, da die Beiftlichkeit fich endlich auf geben diefen Berfammlungen vereinigte, die chriftlichen "Lehren nach ihrem Willführ zu erflaren, Befege über dies pfelben ju geben, und fogar neue den Chriften aufzudrinngen: fo fonnten die Schluffe berfelben nicht mehr ein "Blaubensbefenntniß der Rirche beißen; fie murden eine "Berfchworung der Geiftlichen wider die übrigen Chris aften, und diese konnten nichts mehr thun, als erwarten, was man ihnen ju glauben anbefehlen murde. Diefis munerträgliche Zwangsmittel haben die Protestanten agleich anfangs weggeworfen. Die Richtschnur ihres "Glaubens murde die heilige Schrift, und um denfelben min wenigen, größtentheils aus derfelben genommenen "Worten vorzustellen, nahmen fie mit allem Rechte die "Symbola der alteften Rirche an. Diefe verbanden fie min der Religion noch genauer, und hatten fein Unsehen "von menschlicher Erfindung in der lehre felbit. Gleich mohl wurden wir uns nicht lange daran haben begnus agen tonnen. Es war ju vermuthen, daß manche unfeprer Lehrer, nach der bekannten Bericbiedenheit der menschlichen Sabigfeit, die Wahrheit ju erfennen und "borgutragen, andere Erflarungen von unferm Glauben machen murden, als wir ben unferer Trennung von der "Romifden Rirde im Sinne hatten. Wollten sie in "der That lehrer unferer Rirche abgeben, fo mußten fie muborderft miffen, wie diefelbe die Religion, oder, welches meinerlen ift, die beilige Schrift verftebe. Bu diefer Ab-"ficht

## 124 Einleitung. II. Abschnitt.

sficht brauchten wir eine ausführlichere und mehr bes pftimmte Entwickelung unfere Lehrbegriffs, durch melnche den Streitigfeiten über benfelben vorgebeugt, ober "diejenigen, welche erregt wurden, bald gedampft wernden konnten. Sie war auch dazu dienlich, die Berfalofchungen und Difideutungen unfere Glaubens, welche "die Reinde deffelben versuchen durften, von ihm abzus Und nun leugne man es, wenn es moglich mift, wider die Geschichte, daß unsere sombolischen Buocher durch so bringende Bemegungsgrunde hervorge "bracht worden find. Bende Falle ereigneten fich zeis gig. Wir mußten den Begnern unserer Rirche feperlis ache Zeugniffe von unferm Glauben entgegenftellen, und 3, die Uneinigfeit, welche fich unter unfere Lehrer einschlich, pfonnte nur durch gleichstimmige Religionsbekenntniffe achoben werden. Bey der Berfertigung und Ginfüh: grung berfelben mogen vielleicht Rebler vorgegangen fenn; maber dieses ist nicht die hauptfrage: es kommt vielmehr ben diefen sombolischen Schriften unserer Rirche adarauf an, ob wir darinne unfere Unterscheidungslehe ren, nach ben Begriffen, die wir davon aus der heiligen "Schrift geschöpft hatten, vorgetragen, und durch dies afe Einfleidung derfelben, bis ju unferm Endzweck ges "langt find? Bendes ift fo unftreitig, daß wir feitdem, "iwenhundert Jahre hindurch, nicht vor nothig befunaden haben, der Welt eine andere Abbildung von ungerm Glauben zu machen, als diefe erfte ift, welche ihr min den gedachten Buchern vor Augen liegt. Was hatte muns in den neuern Zeiten bewegen follen, fie abjuschafnfen? Man murde uns haben vorwerfen tonnen, wir "hatten unfern Lehrbegriff verandert : und es ift doch fehr "bekannt, daß wir von den Sauptlehren deffelben, mitnten unter allem Bachsthum der theologischen Gelehrs afamfeit und Frenmuthigfeit, nicht abgewichen find. Ober nsollten wir uns nur huten, diefen Befenntniffchriften pfein fo furchtbares Unfehen zuzugefteben, daß dadurch nalles

## Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 125

nalles fernere Denken und Prufen in der Religion acs "bemmt wurde? Wenn dieses wurflich geschehen ift, fo "haben wir hieben den eigenthumlichen Grundfaten unfes grer Rirche widersprochen. Allein eben diese bestimmen nes vor billigen Richtern hinlanglich, was die Verpflichs atung ju fagen babe, welche unfere Lehrer auf fich neha men, nichts zu lehren, was mit ben symbolischen Bus achern ihrer Rirche ftritte. Unmöglich fann diefes Bers pfprechen mehr bedeuten, als wenn es mit folgenden Borten ausgedrückt murde: weil wir überzeugt find. adaß unfere Vorfahren die lehre der heiligen Schrift min den symbolischen Buchern jufammengefaßt, fie das grinne durch Erflarungen, Beweise und Bertheidiguns ngen in eine weitlauftigere Beftalt gebracht haben: fo afonnen und wollen wir uns von denselben fo wenig ents nfernen, als von jener. Glaubt einer unferer lehrer, mes naen einer andern Urfache, außer dieser vorausgeseten "Uebereinstimmung der oft genannten Bucher mit der "gottlichen Offenbarung, ihnen Gehorfam fculdig ju nsenn: erstreckt er die Nothwendigkeit desselben auf ihre nganze außerliche Form, auf jede Erlauterung und Des Denmeinung, die fie enthalten: fo muß man fich diefem Migbrauch und Irrthum widerfegen. Drotestantische Obrigfeit, daß die Unordnungen, mel whe fie mit gutem Bedachte gemacht hat, die symbolis often Schriften von denen ihr unterworfenen lehrern aunterschreiben, oder auch mohl beschworen zu laffen, eine alaft für das Gewiffen fen, und jum Vormande der Erage mheit in der Untersuchung der Religion dienen muffe: fo mift fie verbunden, diefelbe in ein Berfprechen zu verwans adeln, das durch hinjugefügte Bestimmungen dem Bormurfe einer blinden Unterwürfigkeit gegen menschliche Debriften entgeben fann. Kindet endlich ein Lehrer "felbit, daß er die eingegangene Berbindlichkeit nicht lanager ertragen fonne, weil ihm manche lehren der fombos mlijden Bucher verbachtig ju werden anfangen: foift es. . mie

. 2

## 126 Einleitung. II. Abschnitt.

mie man jur Ehre unserer Rirche behaupten fann, leicht, fich in diefem bedenklichen Buftande ju helfen. braucht nur ju beweisen, daß dasjenige Buch, nach melnchem alle sombolifche und instematische Schriften beurs atheilt werden muffen, die heilige Schrift, anders lehre: nfo fallt feine Berpflichtung auf diefer Geite von felbft "weg., - 3ch habe diefen tehrer etwas lang reden laffen; benn er hatte in ber That viel ju fagen, und weil ich glaube, daß biefes die Sprache eines rechtschaffenen Theologen ift, fo durfte ich ihn nicht unterbrechen. Wean bat noch taglich den Bormurfen oder Spotterenen gu begegnen, welche gegen die fpmbolischen Bucher unferer Rirche vorgebracht worden: und gewiß nicht bloß von auswartigen Seinden derfelben. Wenn man Diefelben gleich niemals anders beantworten tonnte, als nach der Anleitung der Rirchengeschichte, die ich jest vorgestellt babe; so maren fie doch schon dadurch binlanglich abgewiesen.

Bielleicht denkt man ben Gelegenheit der symbolis fchen Bucher auch an die Schriften der altern Lehrer, und sonderlich der Birchenvater, wie man die lehrer ber Chriften in den erften funf Jahrhunderten gu nen-Diefer Gedanke führt ju einem andern Du-Ben der Rirchengeschichte fur die Theologen. wahr, daß fie die Werke der Rirchenvater nicht mehr als Erkenntnifiquellen der Religion lefen follen; allein es find noch viele andere Betrachtungen übrig, welche fie gu Als Zeugnisse von dem Glauben denfelben einlaben. und der Verfassung der altesten Rirche; als Denkmaler von Verdiensten um jede Urt der theologischen Wiffen: Schaft; als Mufter des theologischen Berhaltens ben den Schicksalen der Rirche, gegen die Obrigfeit, und unter einander felbst; juweilen auch als Spiegel von Schwach: heiten und Sehlern, deren fich tehrer, wenn fie nur nach dem Lob der Frommigfeit und des Gifers tracten, font

## Gebrauch u. Nugen der chriftl. Kircheng. 127

Dig machen fonnen; find diese Schriften noch immer aberaus schägbar. Man wird fie aber nur halb vers fteben, wenn man ihre Verfasser nicht bereits in der Ries Genhiftorie angetroffen hat.

Mus eben berfelben muß der Theologe die erften Grunde einer Wiffenschaft hernehmen, die ibm nachtheis lia werden fann, wenn er fie ben Rechtsgelehrten allein' überläßt: ich meine das Rirchenrecht. Unfere Lehs rer hatten daffelbe in den erften Jahrhunderten ihrer Rirche bennahe gang vernachläßigt; oder auf Grundfase gebauet, die fich vor einer icharfern Untersuchung icheuen . mußten. Gie verdienen deswegen Entschuldigung: denn sie fanden auf allen Seiten so viel zu thun, und waren mit ihrem Buftande, mit der Berbefferung der Religion und Rirche, fo wohl zufrieden, daß fie es nicht vor nothig erachteten, das Berhaltniß derfelben gegen den Staat genauer ju untersuchen; die Grenzen von den Befugnissen des Landesherrn ben der Aufficht über die Rirche auszumachen, nachdem fie ihm ichon fast alles, was er verlangen fonnte, eingeraumt hatten; und den Brund derjenigen Vorrechte darzuthun, die ihnen felbft Daher blieben manche mabre zugestanden wurden. Lebren des Rirchenrechts ohne einen richtigen Beweis, und manche, wo nicht falsche, doch zwendeutige, dem Migbrauch ausgesette Meinungen, erhielten fich unter dem Schute alter unbestimmter Begriffe. Ruhe wurden die Theologen durch die ersten Rechtsge= lehrten ju Salle geftort, und fie liefen Gefahr, alles mas fie Rechte der Religion, der Rirche und des Lehramtes nannten, zu verlieren, wenn fie diefelben nicht durch die erfte Verfassung der chriftlichen Rirche, aus welcher fie bestritten murden, zu vertheidigen mußten. Die Rirs chengeschichte half ihnen vieles davon retten; aber nicht alles. Gie erwachten, und suchten dassenige, mas ih: nen übrig geblieben mar, defto ftandhafter zu behaupten. Einer

Einer ihrer gelehrteften Renner der Rirchengeschichte und des christlichen Alterthums, Christoph Matthaus Dfaff, mar der erfte, der diefe Renntnig jur Erorterung ber Grundfage des Rirchenrechts, vollstandiger und Scharffinniger, als es vorber geschehen war, (und doch muß man gestehen, nicht ohne den weifesten jener Rechts: lehrer, Juft Senning Bobmern, jum Unführer ju bas ben.) anwandte. Seine Origines Juris Ecclesiastici, welde zuerft im Jahr 1719 ju Tubingen erschienen, und im Jahr 1756 jum drittenmal mit fehr reichen Bermehruns gen gedruckt murden, find noch jest das vornehmife und bennahe einzige Werk, welches die Theologen vom Rirdenrechte gefchrieben haben. Es wird auch feinen Werth benbehalten, ob es gleich noch in der allgemeinen Brundlage einiger Berbefferungen benothigt ift. der diefes Borbild, noch die großere Aufnahme der Rirdenaeschichte unter den Theologen, haben fie bisher auf Die Bearbeitung des Kirchenrechtes vorzuglich aufmerte Sie haben fich größtentheils nur über fam gemacht. Die Unternehmungen, welche Thomasins und seine Mache folger barinne versuchten, jum Theil auch ausführten. beklagt; verschiedene Grundsage haben sie in der Stille immer fort vertheidigt, als wenn fie niemals waren ans gegriffen worden; und wo ihnen der Gebrauch der geiff: lichen Rechte nothig war, haben sie ihn doch aus den Schriften gemäßigter Rechtslehrer entlehnen muffen. Eritt aber zuweilen ein Schriftsteller auf, der neue Berbefferungen des Kirchenrechts vorschlägt, wie vor wenie gen Jahren der Berfaffer der "vertrauten Bricfe über "die wichtigften Grundfate des Protestantischen Beift. plichen Mechts:, fo find viele unter ihnen geneigt, die schäßbarften Erinnerungen zugleich mit den gewagten Einfallen wegzuwerfen, wail bende das firchliche Berfommen verlegen. Was Pfaff so gludlich angefans gen hatte, murde Mobbeim, der noch gemiffe dazu nos thige Eigenschaften vor ihm voraus befaß, zu einiger Woll:

## Gebrauch u. Nuken der chriffl. Kircheng: 129

Wollfommenheit, der doch in eine Geftalt haben brins gen können, die unfern Zeiten angemeßen ware; allein feine gedruckten Vorlefungen über das Kirchenrecht find nur zerftreute Züge von demjenigen, was er zur Aufklas rung desselben hatte thun konnen.

Es ist Zeit, daß ich diese Abhandlung beschließe. Wenn die Rirchengeschichte, fonnte man fragen, von eis ner fo augenscheinlichen und unerschöpflichen Dusbarfeit für den Theologen ift, wozu dient eine wortreiche Erflas rung berfelben? 3ch murbe hierauf leicht antworten fons nen, ich hatte alle Urfache ju hoffen, daß felbft viele Les fer, welche fich der Theologie ergeben haben, durch meine Worstellungen auf Spuren der Brauchbarkeit gerathen fenn mogen, die ihnen nicht oft genug vor dem Befichte fdweben. Allein ich munfche, daß fie diefes felbft fagen Soll ich alles, wodurch ich ihnen diese historis mbaen. sche Wiffenschaft noch empfehlen konnte, fur; jusammen faffen? Gie ift ben ber gubrung des Lebramtes eben so unentbehrlich, als ben der Borbereitung zu demfelben. Durch fie wird die Liebe und der erleuchtete Eifer für das Christenthum, welcher den Diener der Religion vor als Ien andern beleben muß, unfehlbar angegundet und uns Die theologische Klugheit, welche so ungabs terhalten. liche Belegenheiten findet, fich ju zeigen, wird durch die Betrachtung ber Rirchengeschichte am ficherften und Starfften gebildet. Die rumilichen Benfpiele alteret Lehrer, welche fie aufbehalten bat, find eine vortreffliche Meizung zur Machahmung. Und wenn man insons derheit noch aus derfelben gelernet hat, wie die chriftlis den Lehrer das gottliche Wort zu denjenigen Zeiten vor? getragen, und ben allen Bedurfniffen des menfclichen Bergens angewandt haben, welche fur die Geegenreich? ften in der Geschichte des Chriftenthums gehalten were den, so wird man nicht leicht ein falter und unfruchtbas rer Lehrer der Meligion bleiben.

I. Theil.

Der

## 130 Einleit. II. Abschn. Gefrauch u. Nugen 2c.

Der weise, durchdringende Gebrauch der Kirchengeschichte half die entstehende Gemeine der Protestanten grunden: er wird auch ftets eine ihrer festesten Stugen nach der gottlichen Offenbarung abgeben. Die größten und verdienteften Protestantischen Lehrer find allemal entweder in diefer Geschichte, oder in der Auslegung der heiligen Schrift, ober in benden jugleich, ungemein geübt gewesen. Eine andere theologische Große giebt es nicht: und die Chrenfaulen, welche fich mancher beruhms te Mann, dem diese edlern Kenntniffe fehlten, bloß aus finnreichen und fonderbaren Gedanken, aus einem beredten Bortrage, aus tapfer geführten Streitigfeiten, oder aus einem Schwall von wiederholenden Schriften aufgebauet hat, fallen durch einen einzigen Sauch ber Machwelt über den Saufen; oder gehoren wenigftens in diejenige Gegend, wo die Bilder des Mittelmäßigen au tausenden aufgestellt find.

Die große Anzahl berer, welche die Kirchengeschichte ber Christen beschrieben haben, kann allein schon einen Beweis abgeben, wie nüglich, und, welches ich hier noch hinzusete, wie voll von Annehmlichkeiten und Bergnüsgen, man ihre Betrachtung gefunden habe. Da es die erste Frage ist, welche man nach einer so sehr gepriessenen Brauchbarkeit auswerfen kann: wodurch man die Bekanntschaft mit dieser Geschichte erlangen könne? so darf ich es auch nicht langer aufschieben, von den Geschichtschreibern der christlichen Religion und Kirche Nachricht zu geben.

# Dritter Abschnitt.

## Quellen und Hulfsmittel

ber

# christlichen \* Rirchengeschichte.

enn man ben einer jeden Wiffenschaft von bem Lehrer derfelben verlangen fann, daß er die bes fen und nutlichften Bucher, welche über diefelbe gefchrieben worden find, fenne und anzeige, weil er fonft -fich felbst und biejenigen, welche fich feiner Unfuhrung bedienen, des ungemeinen Borfprungs beraubt, den fo viele Gelehrte verflossener Zeiten bereits in den Wiffen-Schaften gewonnen haben: fo ift diese Forderung ben Der Geschichtskunde mehr als ben irgend einem andern Theil der Gelehrfamfeit, gerecht und nothwendig. Sier Fann das Machdenken den Mangel einer fremden Sulfe nicht vertreten. Der Grund der Geschichte muß ledie glich aus bereits vorhandenen Nachrichten und Dente malern, von welchen fich ein frener Bebrauch machen laßt, gezogen werden. Erft alsdenn, wenn man diefels ben vor fich liegen hat, geht das Beschäfte des erfinden-Den und beurtheilenden Beiftes an.

Diese sehr bekannte Anmerkung ift in unsern Zeiten ben der Untersuchung und dem Vortrage der Kirchenges schichte, von einer weit größern Wichtigkeit als ehemals. Der Geschmack hat sich in den historischen Schriften, wie in andern, merklich geandert: auf einigen Seiten zum Vortheil dieser Wissenschaft; aber auf andern sucht man die alte Brundlichkeit mit einem bunten und schime

mernden Karbenfpiel ju verwechseln. Man erweiset ben Quellen der Geschichte nicht überall mehr diejenige Ache tung, die ihnen gebuhret. Raum hat mancher die Saupts umftande einer Begebenheit aus denfelben geschopft, oder wohl gar andern, welche fie daraus geschöpft hate ten, abgeborgt: fo überläßt er fich Muthmaßungen und Betrachtungen, welche erft Eine Rolge von langer Prufung der Erjählungen, und des Zusammenhangs der Sandlungen fenn follten. Daher fommen Urfachen und Absichten, welche die handelnden Personen niemals gehabt haben; Charaftere, die nur Denfmaler der Runft und Einbildungsfraft, aber nicht der Wahrheit find: wißige Einfalle, Bergleichungen, Urtheile und Ausdrude, burch welche bie ftrenge Richtigkeit nicht allein verfalfcht, fondern auch dem Lefer unleidlich gemacht wird. Bir haben biefe fo genannte Verschönerungen der Ge schichte als Blumen des frangofischen Bodens befoms men ; fon find fie in einige unserer Beschichtbucher forts gepflangt worden: und die Rirchengeschichte wird fich Diefen dichterischen Schmuck gleichfalls aufdringen laffen muffen, wenn man nicht ben Zeiten bas Uebel mertt, welches durch benfelben gestiftet werden fann. in der Geschichte nicht so leicht, als manche denken mos gen, Machtfpruche ju thun, ju loben ober ju fpotten; aber bemjenigen wird es febr leicht, welcher ju fcbreiben ans fanat, ohne viel gelesen und untersucht ju haben; wels der mehr die Berbindung der Begebenheiten zu erfinden. als fie nach Zeugnissen zu bestimmen sucht.

Co wenig aber darüber geftritten werden fann, daß man, um die Kirchengeschichte ju fennen, fich vor allen Dingen ju ihren Quellen verfügen muffe: fo fchwer wird ber Gebrauch von diefen, ohne eine bemahrte Unleitung, ober eine lange Erfahrung. Man begreift unter dem Damen derfelben hauptfachlich eine Menge Schriftfteller, welche Machrichten.von ihren. oder den furz vorherges henden

## Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Kirch. 133

henden Zeiten hinterlaffen haben. Ihr Alter macht fie allein noch nicht glaubmurdig. Die Borftellungsarten, welche ihrem Jahrhunderte eigen waren, haben meiftentheils über ihre Erzählungen eine zu sichtbare Gewalt Ihre Aemter und Schicksale find eine andere Urfache gewesen, warum sie die Wahrheit nicht immer in ihrer erften Reinigkeit haben fliegen laffen. Fommen noch die besondern Gigenschaften ihres Verstandes und Gemuthes, daruntet ich nur die Leichtglaubige Feit und falsche Andacht nenne; die Bortheile der firche lichen Parthenen und Gefellschaften, denen fie jugethan gewesen find; zuweilen auch gewiffe Absichten, in denen fie ihre Werke auffenten, nach welchen fie nicht bloß zur Erhaltung der Geschichte dienen folken. Oft widers prechen fie einander ben den wichtigften Begebenheiten : oder schweigen, wo man ihr Zeugniß am erften erwar-Bu biefer genauen Bekanntschaft mit ihnen ges langt man nur burch eine geubte Sprachwiffenschaft. Belefenheit, Critit, und alle jur hiftorifchen Wiffenschaft nothige Sahigkeiten. Man erkennet aledenn ofters, daß diese ursprungliche Quellen der Rirchengeschichte, doch nur einen eingeschränkten oder wenigstens fehr vorfichtigen Gebrauch verftatten. Die Urfunden einer jeden Begebenheit, das ift die offentlichen Schriften der Gemeis nen, die Berordnungen der Surften in Rirchenfachen. Die Bandlungen der Rirchenverfammlungen, die Briefe und Werfe berühmter lehrer, und ande folche Auffage, felbft, wenn fie von verworfenen Perfonen berrubren, Die in der Kirche Bewegungen verurfacht haben, Auffchriften, Mungen, getreue Abbildungen in allerlen Runfe werken; diefe redende Denkmaler der Geschichte, find allerdings auch den gleichzeitigen Schriftstellern vorzu gieben; aber wie viele berfelben hat uns die Zeit ente riffen!

## 134 Einleitung. III. Abschnitt.

Ben ben neuern Gefdichtschreibern ber Rirde, beren Schriften als Quellen angesehen werden tonnen, ift Die Darthenlichfeit der gewöhnliche Rebler, den man faft immer vorausfeken fann : ein faft unvermeidlicher Rebe ler, wenn ihre Erzählungen unter bem Getummel eis ner geiftlichen Streitigkeit, oder einer andern großen Beranderung in der Rirche, verfertigt worden find. Ift Diefes vielleicht die Urfache, warum die allermeiften Lefer Die Rirchengeschichte nur aus Schriftftellern ihrer Ge meine fernen wollen? Diejenigen, welche die verschiedes nen Nachrichten nicht zu prufen im Stande find, tone nen ben diefer Semobnheit verbleiben. Aber ein Gelehrs ter darf fich fo wenig eine befondere Claffe von diefen Schriftstellern mablen, daß er vielmehr eben badurd felbit in die parthenischen Befinnungen verfällt, melde er andern vorwirft. Für ihn haben Baronius und Matalis Alexander, eben sowohl als Spanheim und Mosbeim, gefdrieben. Eine Bibliothet der Rirdengeschichte, bie nur aus Schriftstellern von ber Rirche des Befigers gesammlet wird, ift eben fo unges reimt, als wenn man forderte, daß alle Gefdichtichreiber aus Einem Bolle geburtig fenn follten. Unterdeffen ift es feine leichte Arbeit, den Beift der Parthenen aus als len diesen Buchern, und besonders aus benjenigen, mo man ihn liebt, das ift aus ben Schriftstellern feiner Ges meine, ju verjagen.

Eben diese Berke aber der neuern Geschichtschreisber, welche Quellen in der Rirchenhistorie abgeben, in so ferne ihre Verfasser Zeugen der Begebenheiten sind, stellen bloß Zulfsmittel dieser Geschichte vor, wenn sie sich nur mit der Sammlung und Aufklärung alterer Bes gebenheiten beschäftigen, ihre streitigen Umstände unters suchen, oder sie sonst für ihre Zeiten brauchbar machen. Dieses Verdienst ift in seiner Art eben so groß, und in gewissen Betrachtungen noch größer als das erstere. Es

## Quellen u. Bulfsmittel ber driftl. Rirch. 135 .

koftet keine ausnehmende Mube, Worfalle, welche man felbft erlebt bat, oder doch zuverläßig wiffen fann, aufs zuzeichnen; ihre Urfachen zu entwickeln, und fie nach ber herrschenden Denkungsart feiner Zeit ju beurtheilen. Aber zeigen, was ihnen nach vielen Jahrhunderten noch vor eine Stelle und vor ein Berth bengelegt werden muß fe; wie fich felbft diejenigen, welche baben gegenwartig waren, ober Untheil daran gehabt haben, in der Schagung derfelben geirrt haben mogen; die Glaubwurdigs feit ihrer Ergablung frener und ftrenger richten, als es felbft ibre Zeitgenoffen thun fonnten; Die Begebenheis ten des Zeitraums, den fie befdreiben, mit allen folgenden in Zusammenhang fegen; und fich weder durch fubnes Leugnen, noch burch verstecktere Angriffe gegen Die historische Wahrheit, dieselbe aus den Sanden winden laffen: diefe Starte im Bortrage ber Beschichte ift noch ruhmlicher, als ein Zeuge berfelben ju beißen; fie giebt einem Schriftfteller das Unfeben, mit welchem man uneinige Zeugen abhoret, und über ihre Aussagen ein Urtheil fallt. Biele Meuere haben fich diefe richterliche Bewalt auch über die Rirchengeschichte angemaaft; aber ihre Grundfage, Abfichten, und Ausspruche geben fo weit von einander ab, daß man fie weniaftens eben fo fcarf prufen muß, als die eigentlichen Quellen der Ge fdidte.

Alle Werke, welche der Kirchengeschichte gewidmet worden sind, gehoren, wie die historischen überhaupt, in eine von den folgenden zwo Classen: entweder zu den Sammlungen von Machrichten und Untersuchungen: oder zu den Geschichtbeschreibungen. Jene sind nicht zu zählen; an diesen aber sind wir noch lange nicht reich genug. Man muß diese bende Arten von einander zu unterscheiden wissen, damit man nicht in dens senigen Büchern eine Geschichte, das ist eine zusammend hängende, mit Wahl, Geschmad und lehrreicher Beurdung

## 136 Einleitung. III. Abschnitt.

theilung aufgesente Erzählung, suche, aus welchen fie erft verfertigt werden foll; aber auch den Bleiß, die Bes buld und die einsichtsvolle Prufung nicht werkenne, wels de bereits fo viele jum Bortheil der Geschichte anges Ordentlich belegt man alle Schriftstels Ter, welche fich um die Biftorie der driftlichen Religion verbient gemacht haben, mit dem Ramen der Birchen. tteschichtschreiber: und man ift genothigt, diese allges meine Benennung, ber Rurje des Ausdrucks wegen, bengubehalten; wenn fie aber nach den benden Sauptare ten, beren ich eben gedacht babe, eingetheilt werden, fo wiederfahrt jedermann Berechtigkeit. Die Rirchens scribenten überhaupt, wie man dieses Wort von allen Schriftstellern zu gebrauchen pflegt, welche Bucher theos logischen Inhalts hinterlaffen haben, geben ihre Beys trage jur Rirchengefchichte. Wenn gleich die Dachrich. ten darinne zerftreut liegen; fo ift doch eine jede, befone bers mit den Begebenheiten ber Rirche, auf welche fie fich beziehet, genau verbunden.

Ich bin also meinen Lesern die Anzeige der Quellen und Sulfsmittel, beren ich mich ben diefer Geschichte bes dient habe, icon deswegen fouldig, weil der Verfaffer eines hiftorifden Werks ohne eine folde Nadricht fein Vertrauen fordern kann. Noch dringender aber legt mir diese Pflicht der Borfan auf, ben ich gefaßt habe, meine Rubrer in der Geschichte felbit nur felten zu nen= nen. Es fen mir erlaubt, hierinne der hiftorifchen Mes thode der Alten, und einiger wenigen neuern Geschichts fcreiber, zu folgen. Gie haben entweder an den Begebenheiten, welche fie befdreiben, felbft fo vielen Antheil genommen; oder fie haben der Untersuchung derfelben einen fo langen und aufrichtigen Bleiß geschenft; und fich alsbenn gleichsam mit fo vieler Zuverficht auf das ehrliche Geficht, mit welchem fie der Welt unter die Aus gen treten wurden, verlaffen, daß fie es vor unnothig, und

## Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 137

und bennahe erniedrigend hielten, jede ihrer Erzähluns Sie fetten überdiefi gen burch Beugen ju beftatigen. voraus, daß man wiffe, was fie in den Zeiten und Umftanden, unter welchen fie lebten, vor bereits vorhans Dene oder geheime Machrichten haben ju Rathe gieben konnen; zuweilen führen fie diefelben benm Unfange ihe rer Sefdichte an; aber den Lauf der Ergablung unters brochen fie durch dieselben nicht eber, als wenn fie mit einander freiten, und einer Bereinigung bedurfen. Dies fe Art die Geschichte ju schreiben, bat die Zuverläßigkeit Derfelben nicht verringert; wenn man nicht fonft Urfas den hat benbringen konnen, warum man diefen Schrifts fellern nicht glauben wollte. 3ch habe, ohne mich ihe rer Borguge ruhmen ju fonnen, boch noch andere Urfas den als fie, warumich ihre Gewohnheit nachahmen will. Die Geschichte, welche ben Inhalt meines Berfuchs auss macht, ift schon fo oft in der Oprache ber Gelehrten, und für fie befchrieben, ihre Begebenheiten und die fleine ften Umftande derfelben find jugleich fo forgfaltig durch Beugniffe unterftust worden, daß, wer diefe überall als ein Gefolge der Erzählung verlangt, fie in hundert bes Fannten Buchern daben finden fann. Gobald aber durch Die Anführung berfelben feine andere historische Wahrs beit bewiesen wird, als diejenige, welche fcon in allen großen Werken über die Rirchengeschichte befindlich ift: fo ift es, glaube ich, überflußig, einen Zeugen für diefelbe aufzustellen. Die allgemeine Dachricht von den Ge Schichtschreibern der Rirche, welche ich jest mitzutheilen im Begriff bin, wird ohnedieß auch Anfanger in diefer Beschichte belehren fonnen, wo fie die Bestätigung ders felben ju fuchen haben. Ift ein gewiffer Beitraum, eine große Beranderung in der Rirche, find die Sandlungen und der Charafter einer berühmten Derfon in derfelben, burch die befondere Bearbeitung einiger Schriftfteller, in ein ausnehmendes licht gefest worden: fo merde ich auch diefe nicht vergeffen; am wenigften alebenn, wenn

## 138 Einleitung. III. Abschnitt.

Diefe Schriftsteller mehr als Sammler find. Sehe ich mich endlich genothigt, swischen zwo widersprechenden und gleich fart bestrittenen Erzählungen eine Bahl zu treffen : fo murben es mir die Lefer nicht verzeihen, wenn ich ihnen verschwiege, auf weffen Unsehen ich einer von benden den Borgug gegeben habe. Allein überhaupt vertragt es die Abficht biefes Berts nicht, mit einer Laft angeführter Schriftsteller beschwert zu werden. Es wird feine Entdeckungen in der Rirchengeschichte mas den; fondern nur die gewiffen Begebenheiten berfelben gemeinnutig vorzustellen fuchen; um eine Sulfe fur bies jenigen abzugeben, welche nicht bis zu ben Quellen biefer Befdicte binauf fleigen fonnen oder wollen. Und wenn Die Belehrten einige Blicke auf baffelbe werfen follten, fo mußte es nur darum gefchehen, weil darinne vielleicht manche Beranderungen der Rirche und Entwurfe großer Manner, in einem nicht vollig gewöhnlichen Bufammens bange oder Umfange betrachtet werden; oder weiles ibs nen einigermaaßen angenehm fenn durfte, die ihnen bes fannten Begebenheiten in einer Erzahlung zu lefen, wels de durch feine mubsamen und weitlauftigen Unterfus dungen aufgehalten wird, und eben deswegen noch mehr rühren als unterrichten fann.

Noch besigen wir kein kritisches Berzelchniß der Gesschichtschreiber, und anderer Schriftsteller, welche die Rirchengeschichte erläutert haben. In Nachrichten von denselben fehlt es uhs keineswegs; aber meistenstheils häusen sie nur eine Menge von Buchern auf eins ander, und machen es dem teser außerst schwer zu urstheilen, was vor Juhrern er sich in dieser Gegend der Geschichte anvertrauen konne. Vortrefsliche, gute, mitstelmäßige und schlechte Schriften sind darinne unter einander geworsen; ihr Werth ift in einem allgemeinen tobspruch oder Tadel angegeben: und bepdes oft parschenschied, weil man immer die Gemeine vor Augen hat,

## Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Kirch. 139

ju welcher ihre Berfaffer geboren. Biele fteben ba, von allem Urtheil entbloft, und man mag erft verfuchen, ob fe die Muhe des lefens belohnen. Undere werden ohne Maaß gepriefen : es ift genug, daß ein Schriftftele ler berühmt, und in ber' Rirdengeschichte febr geubt ge wefen fen, um feine Berte als unverbefferlich zu ems Man lernt aus diefen Bergeichniffen nicht, nach welcher Methode die Chriften ihre Gefcichte ju allen Beiten beschrieben und untersucht haben; wodurch Diefe Beschäftigung in Berfall gerathen, oder auf Abs wege geleitet worden fen; durch welche Mittel man fie wieder hergeftellt und zur Bolltommenheit gebracht habe; welches die Sauptschriftfteller in diefer Beschichte find, und was vor ein Schwarm von Abichreibern und Auss amsmachern über diefe wenige farte Anführer bergefallen fen; was fich eine jede Bemeine, und jeder anfehns lice Schriftsteller vor besondere Berdienfte um die Rirdengeschichte erworben habe, und welche Sehler ju weilen auch in denen verborgen liegen, die am meiften gefchant und gebraucht werden; wie viele Bentrage, die au der Rirchengeschichte berausgekommen find, man ente behren konne, und was noch in derfelben au leiften ubria fen.

Zween Gelehrte unserer Kirche haben insonderheite einen brauchbaren Unfang zu einem solchen Werzeichnisse der Schriftsteller der Kirchengeschichte gemacht. Der erste war Casper Sagitarius, dessen Werk die undeutlichere Aufschrift führt: Introductio in Historium Ecclesiasticam. Es ist im Jahr 1694 von seinem Freunde Johann Andreas Schmidt zu Jena in einem Quartbande herausgegeben, und von eben diesem im Jahr 1718 mit einem weit stärkern Bande, welcher den ersten erganzt, und fortsett, vermehrt worden. Den de Werfasser haben darinne einen großen Fleiß, eine genause und weitläustige Kenntniß der Schriftsteller, und

## 140 Einleitung. III. Abschnitt.

Der Rirchengeschichte felbst, bliden laffen: fie geben auch von manchen beträchtlichen Berfen lehrreiche Nachrichten, und erlautern zugleich die Geschichte. find von ben meiften Sehlern, beren ich vorher Melbung gethan habe, nicht fren geblieben. Außerdem ift ihre Methode und Ordnung unbequem : und diefes laft fich besonders von der Erganjung des zwenten Bandes Die Schriftsteller von den noch übrigen Mates fagen. rien, dergleichen die Berfolgungen ber Chriften, Martyrer und Monche, ingleichen die geiftlichen Gebraude find, follten in dem dritten Theil des Berts angeführt werden: welcher aber niemals erschienen ift. Und alle Bucher, welche feit dem Jahre 1718 über die Sirdengeschichte geschrieben worden find, vermißt man, wie leicht zu erachten ift, in bemfelben. Bleichwohl fpribe ich diefem Buche feine Brauchbarteit nicht ab: ich bas be fie ofters felbst erfahren, und eben deswegen habe ich auch gewunscht, daß es ungeschmolzen, von vielem fleis nem Unfraut gefäubert, und fortgefest werden mochte.

Diesen Wunsch hat der Berr Kirchenrath Walch gewiffermaaßen unnothig gemacht. In dem dritten Theil seiner Bibliothecae Theologicae Selectae, welcher im Jahr 1762 jum Borfdein gekommen ift, find die Gdrift fteller der Rirchengeschichte mit der ihm eigenen ungemeinen Belesenheit und Wiffenschaft ergablt worden. Seine Nadrichten übertreffen das vorhergedachte Wert fehr merklich an Bollftandigkeit, ob es gleich, was mans de einzele Materien und Beschreibungen von Buchern betrifft, noch nicht gang auf die Seite gelegt werden darf. Wenn diefer fehr verdiente Mann die Bahl der Schrife ten, welche er in der Aufschrift verfprocen hat, noch ete was mehr beobachtet hatte; wenn er von den Buchern baufiger geurtheilt, und wo er foldes gethan hat, fein Urtheil manchmal bestimmter und freger abgefaßt hatte: fo wurde fein Werk, welches jest die nuglichfte Bibliothet

# Quelley u. Hulfsmittel der driftl. Rirch. 141

thet für die Liebhaber ber Rirchengeschichte enthalt, ihnen noch viele Muhe der Prufung erfpart haben.

Diejenigen Bucher, welche die Grundlehren des Chriftenthums enthalten, find auch die erfte unverdache tige Quelle ber Geschichte beffelben. Aus ben gottlis den Schriften des Meuen Bundes muß man den Urfprung der driftlichen Religion und Rirche, das Leben und die Sandlungen ihres erhabenen Stifters unter ben Menschen, allein hernehmen. Auch die Arbeiten feiner erften Befandten, welche den driftlichen Blauben in der Belt fortpflangten, find darinne bergeftalt bes fcrieben, daß man die Grundung der alteften Gemeis nen, und die übermenschlichen Mittel, welche fie baben gebraucht haben, wenigfins an einigen der vornehme Ren Benfviele, baraus erfennen fann. Diefe Machs richten reichen eigentlich bis zum fechszigften Sabre nach Der Beburt Chrifti, da Daulus die Romifche Gemeine zu erbauen anfieng; einige wenige Umftande ausgenome men, die man noch jur fpatern Geschichte der Chriften aus dem historischen Gingange der Offenbarung 700 bannis fcopfen fann. Wenn biefe Bucher, ich meine insonderheit die Lvantelische und Apostolische Geschichte des Neuen Bundes, nur als Erzählungen folder Zeugen betrachtet werden, welche ben den Beges benheiten felbft unaufhorlich gegenwartig maren, vieles felbst verrichtet haben, sich auf die Renntniß ganger Bolter und Stadte berufen, und ben ihren ungefunftels ten Machrichten voll Aufrichtigfeit, feine andere Abe ficht verrathen, als der Welt eine wichtige und unftreis tige Beschichte bekannt zu machen : To verdienen fie fcon eben fo viele Glaubmurdigkeit, als die zuverläßigsten Geschichtschreiber. Nathangel Lardner bat dieselbe in einem ichasbaren Berte, welches aus der Englifden Sprace in die unfrige überfest worden, durch Zeugniffe anderer Schriftsteller sehr wohl bestätigt. Allein das göttliche

abttliche Anfehen der erftgebachten Schriften, welches felbft durch die Rirchengeschichte bestärft werden fann, erhohet ihren Rang über alle andere historische Quellen. Lieft man fie gleich nur in der Absicht, von welcher bier Die Rede ift, die altefte Beschichte des Chriftenthums baraus ju lernen; fo werden fie doch, ohne eine genaue Erflarung, wenig brauchbar fenn. Die vier Geschichts schreiber des Lebens Christi nothigen infonderheit den Ausleger, wenn er fie mit einander vergleicht, ihre Ues bereinstimmung forgfaltig ju zeigen, und die Methode au bestimmen, der fie in der Anordnung der Begebenheis ten gefolgt find. Man nennet die daraus entftebende Erläuterung die Zarmonie der Evangelisten. Noch Areitet man barüber, ob ihre Erzählung vollig nach ber Zeitfolge eingerichtet fen, oden die Sandlungen und Borfalle nach gewissen Classen anzeige. Die Regeln einer guten Geschichtbeschreibung hatten hieruber vielleicht langft eine Entscheidung geben tonnen. hier, wo ich nicht fur die Ausleger der Bibel schreibe, ift es genug, au fagen, daß die neue Erflarung der evangelischen Schriftsteller, welche der Berr Oberconfistorialrath 2001 Schint vor furgem angefangen, und auf die chronologie Sche Ordnung gebauet bat, in meinen Augen das nus: lichfte Sandbuch zur Erleichterung des Berftandniffes berfelben fen.

Nach diesen ersten und achten Nachrichten, die wir ben der christlichen Kirchengeschichte jum Grunde legen muffen, sind von den Christen bis auf Constantin den Großen keine andern beträchtlichen aufgesetzt worden, oder wenigstens auf die Nachwelt gekommen. Ihr außerlicher Zustand war in diesem Zeitraume oft so unsglücklich; sie waren immer der Verachtung und Untersdrückung so sehr ausgesest, daß sie kaum Muth genug hatten haben konnen, ihre Geschichte zusammenhängend zu beschreiben. Einzele Urkunden von Begebenheiten

lagen

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rirch. 143

lagen zwar haufig in ben verschiedenen Gemeinen zers freuet; aber viele derfelben find auch in den heidnischen Berfolgungen untergegangen. Bermuthlich bat and Diefes die erften Chriften abgehalten, ihre Befibichte gu beschreiben, weil fie glaubten, daß fie foldes nur fur eis ne furze Nachwelt thun wurden. Es war unter ihnen fruhzeitig die Meinung aufgefommen, daß das Ende der Belt nicht weit entfernet mare. Die Drangfale, mel de fie litten, mit einigen unrecht gedeuteten Beifagungen der heiligen Schrift verglichen, brachten fie auf bies fe Erwartung. Und fobald fie diefelbe vor gegrundet bielten, war es unnothig, die ihnen befannten Begebens beiten noch in Buchern aufzubehalten. Man fann ende lich hinzusegen, daß die lehrer Diefer Zeiten lieber fur Die Religion felbft, der fie auch ihr Leben aufopferten, die Reder führen wollten, als jur Werfertigung ihrer Ge fdicte.

Einige wenige haben gleichwohl in biesen erften Nahrhunderten der Chriften, Bentrage jur Rirchenhis forie hinterlaffen; allein, fie find in Vergeffenheit geras then, ober durch andere Bufalle aus der Welt verfchwuns . ben: und wir haben auch nicht viel an denfelben verlos Die Meigung jum Wunderbaren und Rabelhafs ten hatte fie bereits eingenommen, wie wir aus manchen übriggebliebenen Stucken urtheilen konnen. Es ift eben nicht befremblich, daß es icon damals ichwache Rovfe in der chriftlichen Rirche gegeben, welche durch wohlmeis nenden Gifer und eine higige Ginbildungsfraft die Bes ichichte verfalschten. Der einzige Segesippus, ein Schriftsteller des zwenten Jahrhunderts, verdienet dars unter eine Ausnahme. Er ift der erfte, welcher eine Rirchengeschichte geschrieben hat; aber es ift von berfelben nichts mehr, als etliche große Stellen vorhanden. welche Lufebins erhalten hat. Gine andere Claffe von Schriften, welche aus diefem Zeitraume übrig ift, mur-

be ber Rirchengeschichte noch mehr Schaben jugefügt haben, als jene, wenn man nicht ihren Urfprung in den neuern Zeiten entbeckt batte. Dieses find die unterges ichobenen Schriften, welche unter dem Damen Chrifti, der Apostel, und anderer ehrmurdiger Dersonen der ers fen Rirche, herausgegeben murden, und entweder Auffase von ihnen felbft, oder befondere Umftande ihret Bes ichichte enthalten follten. Che man alfo noch einen ers heblichen Anfang jur Beschreibung der Rirchenhiftorie gemacht hatte, war fie fcon an vielen Stellen veruns Man fann unterdessen auch von diesen Raltet worden. unachten Geburten zuweilen einen Gebrauch fur die Ges chichte machen. Ift es moglich, die Zeit zu finden, zu welcher ihre betrugerifden Bater gelebt haben: fo verrathen fie wenigstens gewiffe Anstalten, die damals in der Rirche ublich gewesen find, und werden baburch wiber Die Abficht der Berfaffer historischer Quellen; ja fie hels fen fogar die mahren Dadrichten beftatigen. Es bleibt alfo für den Sorfcher der Rirchengeschichte, in den dren erften Jahrhunderten nichts weiter übrig, als viele eins gele Ergablungen in den Schriften der Rirchenvater, besonders derer, welche Schutschriften fur die Chriften aufgeset, oder die Reger bestritten haben. auch einige Stellen heidnischer Geschichtschreiber, und zween Judische Schriftsteller, den Philo und Joses phus, jur Aufflarung der Rirchenhiftorie nuten. Aber alles diefes macht nur übel zusammenhangende und fehr mangelhafte Madrichten aus.

Zum Glud für alle folgende Zeitalter stand im vierten Jahrhunderte ein Schriftsteller auf, der das Unsternehmen, eine christliche Kirchengeschichte zu schreiben, zuerst mit gutem Erfolge ausführte. Hundert, oder zwenhundert Jahre später, wurde ihm dasselbe mislungen sen, Dieser Geschichtschreiber ist Lusebius, Bischof von Casarea in Palastina, der gelehrteste Mann seiner

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rirch. 145

feiner Zeit. Er hat die Geschichte der chriftlichen Rirs de von ihrem Anfange bis jum 324ften Jahre, in web . dem fie durch ben Tod des Licinius jur volligen Rube gelangt ift, in gehn Buchern griechisch beschrieben. Sulfsmittel, welche bamals ju diefer Geschichte noch porhanden waren, ftanden ihm zu Diensten. Constans tin der Große hatte von ihm verlangt, er mochte fich für feine Gemeine einige Gnadenbezeigungen ausbitten. Allein Lusebius antwortete, sie besite Buter genug, als Daß fie noch mehr begehren follte; er wunsche nur diefce einzige, daß er die offentlichen Urfunden gebrauchen Fonnte, um aus benfelben juverläßig ju feben, mas bis= ber im Romischen Reiche gegen die Christen vorgenoms men worden fen, und die Geschichte der Martnrer recht pollftandig zu fammeln. Diese Bitte murde ihm von bem Raifer bewilligt : er fcbrieb daber feine Gefchichte aus den Archiven und andern auten Nachrichten. Dies le urfundliche Auffage hat er gang eingerückt, aus einer Menge Schriften Ausjuge gemacht, und überhaupt an Rleiß und Treue so wenig etwas fehlen laffen, daß wir ihm die Renntniß der chriftlichen Geschichte in den erften Sahrhunderten fast allein schuldig find. Sauptsächlich hat er von den lehrern der Chriften, von ihren Berfols gungen und Martnrern, fehr umftandliche Nachrichten aufgezeichnet. Es giebt zwar noch tucken genug in feis ner Erzählung; allein es ift billig, daß man dasjenige mit Dank annehme, mas er geleiftet hat. Man fann auch noch ben feiner Geschichte erinnern, daß verschiedes ne Madrichten derselben einer schärfern Prufung benos thigt find, und manches lob ju reichlich ausgeschüttet ju fenn icheinet. Aber im Gangen betrachtet, verdient er bod ein unvarthenischer und gemäßigter Geschichtschreis ber zu heißen : er unterläßt auch nicht, die zweifelhaften Sagen von ben gewissern Erzählungen oft ju unterfcheiden.

1. Theil,

R

Machst

be ber Rirchengeschichte noch mehr Schaben jugefügt haben, als jene, wenn man nicht ihren Ursprung in den neuern Zeiten entbecft hatte. Diefes find die unterges ichobenen, Schriften, welche unter dem Mamen Chrifti, der Apoftel, und anderer ehrwurdiger Dersonen der ers fen Rirche, herausgegeben murden, und entweder Auffate von ihnen felbft, oder befondere Umftande ihret Bes ichichte enthalten follten. Che man alfo noch einen ers heblichen Anfang jur Beschreibung der Rirchenhiftorie gemacht hatte, war fie fcon an vielen Stellen veruns Man fann unterdessen auch von diesen Raltet worden. unachten Geburten zuweilen einen Gebrauch fur die Gefcichte machen. 3ft es moglich, die Zeit zu finden, zu welcher ihre betrugerifden Bater gelebt haben: fo verrathen fie wenigstens gewiffe Anstalten, die damals in der Rirche üblich gewesen sind, und werden daburch wider Die Abficht der Berfaffer hiftorifcher Quellen; ja fie hels fen fogar die mahren Dachrichten bestätigen. Es bleibt alfo für ben Forfcher ber Rirchengeschichte, in den dren erften Nahrhunderten nichts weiter übrig, als viele eins gele Ergablungen in den Schriften der Rirchenvater, besonders derer, welche Schutschriften fur die Chriften aufgefest, oder die Reger bestritten haben. auch einige Stellen heidnischer Geschichtschreiber, und zween Judische Schriftsteller, den Philo und Joses phus, jur Aufflarung der Rirchenhistorie nuten. Aber alles dieses macht nur übel zusammenhängende und fehr mangelhafte Nadrichten aus.

Zum Gluck für alle folgende Zeitalter stand im vierten Jahrhunderte ein Schriftsteller auf, der das Unsternehmen, eine christliche Kirchengeschichte zu schreiben, zuerst mit gutem Erfolge ausführte. Hundert, oder zwenhundert Jahre später, wurde ihm dasselbe mislungen senn. Dieser Geschichtschreiber ist Lusebius, Bissen fenn. Dieser Geschichtschreiber ist Lusebius, Bissehof von Casarea in Palastina, der gelehrteste Mann seiner

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rirch. 145

feiner Beit. Er hat die Beschichte der chriftlichen Rirs de von ihrem Anfange bis jum 324ften Jahre, in mel . dem fie durch den Tod des Licinius jur volligen Rube gelangt ift, in gehn Buchern griechisch beschrieben. Sulfsmittel, welche damals ju diefer Geschichte noch vorhanden waren, ftanden ihm zu Diensten. Conftantin der Große hatte von ihm verlangt, er mochte fich für feine Gemeine einige Gnadenbezeigungen ausbitten. Allein Lufebius antwortete, fie befige Buter genug, als Daß fie noch mehr begehren follte; er wunsche nur biefcs einzige, daß er die offentlichen Urfunden gebrauchen Fonnte, um aus denfelben zuverläßig zu sehen, mas bis= ber im Romischen Reiche gegen die Christen vorgenoms men worden fen, und die Geschichte der Martyrer recht vollständig zu sammeln. Diese Bitte murde ihm von bem Raifer bewilligt: er schrieb daber seine Geschichte aus den Archiven und andern guten Nachrichten. Dies le urfundliche Auffage hat er gang eingerückt, aus einer Menge Schriften Ausjuge gemacht, und überhaupt an Rleiß und Treue fo wenig etwas fehlen laffen, daß wir ihm die Renntniß der chriftlichen Gefchichte in den erften Sahrhunderten faft allein fouldig find. Sauptfachlich hat er von den lehrern der Chriften, von ihren Berfol aungen und Martnrern, fehr umftandliche Nachrichten aufgezeichnet. Es giebt zwar noch tucken genug in feis ner Ergablung; allein es ift billig, daß man dasjenige mit Dank annehme, was er geleiftet hat. Man fann auch noch ben feiner Geschichte erinnern, daß verschiedes ne Nachrichten derfelben einer scharfern Prufung benos thigt find, und manches lob ju reichlich ausgeschüttet ju fenn scheinet. Aber im Gangen betrachtet, verdient er Doch ein unparthenischer und gemäßigter Geschichtschreis ber zu heißen; er unterläßt auch nicht, die zweifelhaften Sagen von ben gewiffern Erzählungen oft ju unter-· fcbeiben.

be ber Kirchengeschichte noch mehr Schaben jugefügt haben, als jene, wenn man nicht ihren Ursprung in den neuern Zeiten entbeckt hatte. Dieses find die unterges icobenen Schriften, welche unter dem Ramen Chrifti, ber Apoffel, und anderer ehrmurdiger Dersonen der ers fen Rirche, herausgegeben murden, und entweder Auffase von ihnen felbft, oder befondere Umftande ihret Bes fcbichte enthalten follten. Che man alfo noch einen ers heblichen Anfang jur Beschreibung der Rirchenhiftorie gemacht hatte, war fie ichon an vielen Stellen veruns Man fann unterdeffen auch von diefen Raltet worden. unachten Geburten zuweilen einen Gebrauch fur die Ges chichte machen. Ift es moglich, die Zeit zu finden, zu welcher ihre betrugerifden Bater gelebt haben: fo verrathen fie wenigstens gewiffe Anstalten, die damals in der Rirche üblich gewesen sind, und werden baburch wiber Die Abficht der Berfasser historischer Quellen; ja fie hels fen fogar die mahren Dachrichten beftatigen. Es bleibt alfo für ben Sorfcher ber Rirchengeschichte, in den bren erften Jahrhunderten nichts weiter übrig, als viele eins gele Erjählungen in den Schriften der Rirchenvater, besonders derer, welche Schunschriften fur die Chriften aufgesett, oder die Reger bestritten haben. auch einige Stellen heidnischer Geschichtschreiber, und zween Judische Schriftsteller, den Philo und Joses phus, jur Aufflarung der Rirchenhiftorie nuten. Aber alles dieses macht nur übel zusammenhangende und fehr mangelhafte Madrichten aus.

Zum Gluck für alle folgende Zeitalter stand im vierten Jahrhunderte ein Schriftsteller auf, der das Unsternehmen, eine christliche Kirchengeschichte zu schreiben, zuerst mit gutem Erfolge ausführte. Hundert, oder zwenhundert Jahre später, wurde ihm dasselbe mislungen senn. Dieser Geschichtschreiber ist Lusebius, Bischof von Casarea in Palastina, der gelehrteste Mann feiner

# Quellen u. Bulfsmittel der chriftl. Rirch. 145

feiner Zeit. Er hat die Geschichte der chriftlichen Rirs de von ihrem Anfange bis jum 3 24ften Jahre, in mel . dem fie durch ben Tod des Licinius jur volligen Rube gelangt ift, in gehn Buchern griechisch beschrieben. Sulfsmittel, welche damals ju diefer Beschichte noch vorhanden waren, ftanden ihm zu Diensten. Constans tin der Große hatte von ihm verlangt, er mochte fich für feine Gemeine einige Gnadenbezeigungen ausbitten. Allein Lufebius antwortete, fie befige Buter genug, als Daß fie noch mehr begehren follte; er wunsche nur biefcs einzige, daß er die offentlichen Urfunden gebrauchen tonnte, um aus benfelben zuverläßig zu feben, mas bis= ber im Romischen Reiche gegen die Chriften vorgenoms men worden fen, und die Geschichte der Martnrer recht pollftandig zu fammeln. Diese Bitte murde ihm von bem Raifer bewilligt: er schrieb daber feine Geschichte aus den Archiven und andern guten Nachrichten. Dies le urfundliche Auffage hat er gang eingerückt, aus einer Menge Schriften Ausjuge gemacht, und überhaupt an Rleiß und Treue so wenig etwas fehlen laffen, daß wir ihm die Renntniß der chriftlichen Geschichte in den erften Sahrhunderten fast allein schuldig find. Sauptsächlich hat er von den lehrern der Chriften, von ihren Berfols aungen und Martnrern, fehr umftandliche Nachrichten aufgezeichnet. Es giebt zwar noch tucken genug in feis ner Erzählung; allein es ift billig, daß man dasjenige mit Dank annehme, was er geleiftet hat. auch noch ben feiner Befchichte erinnern, daß verschiedes ne Machrichten berfelben einer icharfern Drufung benos thigt find, und manches lob ju reichlich ausgeschüttet ju Aber im Gangen betrachtet, verdient er fenn scheinet. Doch ein unparthenischer und gemäßigter Geschichtschreis ber zu heißen; er unterläßt auch nicht, die zweifelhaften Sagen von ben gewissern Erzählungen oft ju unters fcheiden.

1. Theil,

Я

Machst

Nachst diesem Werke hat Eusebius noch vier Bucher von dem Leben Constantine des Großen hinterlaffen. Gie find feine eigentliche Lebensbeschreibung diefes Raifers; fondern eine lobrednerische Erzählung von demienigen, mas er jum Beffen der Religion und Rirche vorgenommen hat, und von allen besondern Oros ben feiner Gottfeeliakeit. Wonn man fie also gleich in der Rirchengeschichte, mit Zuziehung anderer Nachrichten, gebrauchen fann; fo konnen fie boch den Damen einer historischen Quelle nicht im eigentlichen Verstande Ich verwundere mich nicht darüber, daß ihm einige Belehrte Diefes Wert haben absprechen wollen: es ift des vorhergehenden nicht würdig, und gründet fich burchgehends auf eine ju enthusiastische Bewunderung. Man begreift aber doch leicht, wie Lusebius, da er die Berdienste von seinem und der chriftlichen Rirche gemeinschaftlichen Freunde und Wohlthater der Nachwelt anpreisen wollte, den ftrengen Charafter eines Beschichtschreibers habe verleugnen konnen. Man nenne diefes Werf eine christliche Cyropadie, ein Denkmal der Dankbarfeit und Verehrung, das seinem Verfasser nach der vaneanrischen Absicht, in welcher er es errichtete, eben nicht gang jur Schande gereicht; bis auf diejenigen Stellen, wo er ju den niedrigen Schmeichlern herabsinft. Allein man bringt noch eine wichtige Beschuldigung wis der ihn vor, über welche in den neuern Zeiten viel gefdrieben worden ift. Er war der Urianischen Regeren zugethan, fagt man, und das lettere Werk, in welchem er von derselben Dachricht ertheilet, unterhalt den Berdacht, daß er ihr auch, nachdem er das Nicanische Glaubensbefenntnif unterschrieben hatte, doch niemals vollig entfagt habe. Ware dieses gleich unstreitig, so wurde es doch allein ihn nicht gehindert haben, ein glaub: wurdiger Geschichtschreiber ju fenn. Man muß erft bes weisen, was man als ausgemacht annimmt; daß derjes nige, welcher die Rirdenhiftorie aufrichtig ergablen will, durch=

# Quellen u. Bulfsmittel der chriffl. Rirch. 147

durchaus dem herrschenden Lehrbegriff der Rirche fole Der eifernde Rechtglaubige fam ben Diefer Arbeit eben fo leicht parthenisch werden, als der Irrende, welcher die handlungen nach feinen falfden Borftellungen beurtheilt. Lusebius mar. wenn man alles fagen foll, im Unfange mehr ein Freund des Urius als seiner Lehre; er hielt dieselbe vor wenie ger gefährlich, als andere Theologen: daher meigerte er fich, das Glaubensbekenntnif von Micag, welches derfelben entgegen gesetst wurde, anzunehmen. endlich folches aufrichtig; allein er hat fich niemals ganz gleichstimmig mit den Rechtglaubigen erflaret, ohne boch ben Arianern bengutreten. Diefe Befinnungen haben es gemacht, daß er die Geschichte des Arianischen Irr. thums fehr glimpflich befdrieben hat: und dadurch fent er uns, wenn er gleich felbst in dem Urtheil über densels ben fehlen follte, mehr als die übrigen, welche von dem= felben Nachricht gegeben haben, in den Stand, diefe Irrlehre fren, durch den Geschichtschreiber nicht erhist. ju prufen.

Das Benfpiel des Lufebius, deffen Geschichte großen Benfall fand, und die blubende Berfaffung der christlichen Rirche unter Raifern, welche sie ehrten und beschütten, munterte bald mehrere auf, ihre Geschichte ju befchreiben, die immer reicher an großen Begebenheiten Socrates, ein Sachwalter zu Constanting: pel in der Mitte des funften Jahrhunderts, folgte dem Busebius zuerft in der griechischen Rirche nach. hat die Gefdichte deffelben vom Jahr 306 an, oder von dem Anfange der Regierung Constantins Des Groß fen, bis jum Jahr 439, in fieben Buchern ergangt und Es ift nicht bloß fein Bleiß und feine Bes fortaelest. nauigkeit, die man loben muß; fondern vornamlich feine großentheils feine Beurtheilungsfraft, welche er burch Anmerfungen über die Streitigfeiten der Chriften, und R 2 über

über andere merkwürdige Borfalle, an den Tag gelegt hat. Eben so rühmlich ist die Billigkeit, die er gegen Parthepen äußert, welche von der großen Kirche gestrennt waren, und sein Widerwille gegen alle Arten von Berfolgung. Biele haben ihn vor einen Anhänger der Tovatianer ausgegeben; aber aus keinem andern Grunde, als weil er ihnen eben sowohl als seiner Kirche, Gerechtigkeit wiederfahren läßt. Hätte er nicht manche Erzählungen von vermeinten Wundern mit einem zu gefälligen Glauben angenommen: so wurde er ein großer Geschichtschreiber heißen können.

Bu eben derselben Zeit lebte ein anderer Sachwals ter zu Conftantinopel, Zermias Sozomenus, der gleichfalls eine Rirchengeschichte in neun Buchern, vom 323ften Jahre der chriftlichen Beitrechnung bis jum 4230 ften, berausgab. Er schreibt zierlicher als Socrates: aber in jeder andern Betrachtung ift er ihm nachzuseten. Da er einerlen Zeitraum mit demfelben durchgeht, fo bringt er doch wenig Erhebliches ben, das man in jenem nicht finden follte; nur zuweilen stimmt er mit der Ergablung deffelben nicht überein. Er ift ein- ziemlis der liebhaber von Mondsgeschichten und Mahrchen. Won seiner Schwäche im Urtheilen braucht man feinen andern Beweis ju fordern, als den Bedanken im erften Buche, daß Constantin der Große die alten Romis Schen Gefete wider die Unverehlichten, und wider die Rinderlosen Eltern, desmegen aufgehoben habe, weil er es vor thoricht gehalten habe, ju glauben, daß das menschliche Geschlecht durch menschliche Mittel ausges breitet werden konne; indem vielmehr die Bermehrung oder Berminderung in der Natur, nach der einmal festgesetten Ordnung Gottes vorgehe. Doch diefes alles ohngeachtet, fann man auch diefen Schriftsteller, mit andern, und sonderlich mit feinem Borganger verglie chen, wohl gebrauchen.

Wenige

# Quellen u. Salfsmittel der chriftl. Rirch. 149

Benige Jahre nach diesen benden schrieb Theodos retus, Bischof ju Eprus in Sprien, eine Rirchengeschichs te in funf Buchern, welche vom Jahr 322 bis jum 4279 ften reichen. Er war ein ungemein gelehrter Mann, und Die mahre hiftorifche Schreibart hat unter diefen alten Geschichtschreibern der Chriften feiner so gludlich als. er, getroffen. Geine hibige Gemuthsart schien amar einer folchen Beschäftigung nicht fabig ju fenn; allein er wußte fie in diesem Werke größtentheils im Zaum gu halten. Den schönsten Beweiß davon giebt die Stelle des fünften Buchs ab, in welchem er des Cvrille von Alexandrien gedenkt. Er hatte mit diesem gankfüche tigen Patriarchen beftige Streitigkeiten geführt, und war von ihm als ein Mestorianischer Reger verfolgt worden, weil er öffentlich, und mit Recht, behauptete, daß derselbe mit dem Mestorius unbillig umgienge. Bleichwohl spricht er vom Cyrill so gelassen, als wenn ertibn nur durch fremde Machrichten fennen gelernet hatte. Aber eben diefer Theodoretus hat den Ruhm, welchen feine Rirchengeschichte verdienet, durch ein ans deres Werk, worinne er lebensbeschreibungen von Beis ligen mittheilet, fehr verdunkelt. Sier ift nicht mehr Der scharffinnige lehrer fichtbar; sondern bloß ein Monch, Der Sabeln ober abgeschmackte Rleinigkeiten mit Bes wunderung erzählet.

Dieses fünfte Jahrhundert war an griechischen Ges
schichtschreibern der Kirche sehr fruchtbar. Ein Arias
ner von derjenigen Sattung, welche man die Bunomis
aner nennt, Philostorgius, aus Cappadocien, schrieb
noch früher, als die vorher genannten, eine Kirchenges
schichte in zwölf Büchern, welche sich vom Ursprunge
der Arianischen Kezeren, bis zum Jahr 425 erstreckte.
Sie ist, bis auf wenige Stücke, verloren gegangen,
weil die Christen alle Schriften sogenannter Kezer haßten und unterdrückten. Wir müssen uns daher an dem
R 3

Auszuge begnügen, welchen Photius im neunten Jahrhunderte baraus verfertiget hat. Diefer Patriarch faat zwar, die Geschichte des Philostorqius sen mehr eine Lobrede der Reger; er widerfpreche faft allen Ergablungen der Rechtglaubigen, und belege fic mit Schmabuns gen. Allein die Richtigfeit der Rirchengeschichte murbe allem Unfeben nach dadurch gewinnen, wenn wir diefe Geschichte gegen die Nachrichten der Bertheidiger des Ich sage es Micanischen Lehrbegriffs halten fonnten. hier noch einmal: Rechtglaubigkeit allein macht noch nicht schlechterdings glaubmurdig, und ber Reger, wenn er gleich, welches nicht immer geschehen ift, durch ein gerechtes Urtheil verdammt worden, kann oft viele hiftos rische Wahrheit für sich anführen. Philostorchius irrte, ben einer fonft mannichfaltigen Gelehrfamkeit, im Blauben, und fchrieb parthenisch fur feine Gefte. Aber daß der große und ehrwurdige Photius ihn deswegen, in feinem Muszuge, den Gottlofen, den kingner, den Feind Gottes, und mit einem wisigen Schimpfworte, Ratostorchius nennt, ift chen sowohl Parthenlichkeit, nur von einer weniger merklichen, und durchgangig gutges beißenen Art.

Moch im sechsten Jahrhunderte setzen die Christen ihren nutlichen Fleiß in der Kirchengeschichte fort. Ein Borleser der Kirche zu Constantinopel, Theodorus, sieng die Begebenheiten der Kirche von dersenigen Zeit an, ben welcher Socrates aushöret, und erzählte sie bis zum Jahre 518. Von diesem Werke aber sind nur die weitläuftigen Auszüge zu uns gekommen, welche Vicesphorus Callistus daraus verfertigt hat: und man bedauert diesen Verlust desso mit großer Genauigsteit vorgetragen habe. Gegen das Ende dieses Jahrshunderts, schrieb Lvagrius, ein Nechtsgelehrter zu Anstiochien, ebenfalls eine Kirchengeschichte in sechs Büschern, ebenfalls eine Kirchengeschichte in sechs Büschern.

# Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 151

dern. Er führte darinne die Seschichte des Socrates und Cheodoretus vom 43 isten bis jum 594sten Jahrer fort. Man rühmt ihn ordentlich als den einzigen unster diesen alten Geschichtschreibern, der sich vollkommen zum wahren Glauben bekannt hätte; unterdessen sind doch die Abweichungen der übrigen von demselben, entsweder nicht beträchtlich, oder noch manchen Zweiseln ausgesetzt. Lugrius hatte viel gelesen oder gesammelet; aber er glaubte alles zu geschwind, was er von Wunderwerken und ähnlichen Einbildungen der Andacht jener Zeit erzählet fand.

So wurde die christliche Geschichte in der griechis fchen Rirche, einige hundert Jahre hindurch, bearbeitet. Die Griechen waren auch in diefem Theil der Biftorie, wie ehemals in den übrigen, die ersten Muster der Welt: fie bildeten ihre Methode, und jum Theil ihren Ausdruck, offenbar genug nach den beidnischen Geschichtschreibern. Auch andere, welche feine Lehrer der Rirche waren, nah-· men an diefer Ehre Untheil; ohne daß diefe behauptet hatten, daß ihre Rechte dadurch beleidigt murden. Alle Diese griechische Schriftsteller der Rirchenhistorie sind vom Beinrich de Valois (oder Valesius,) auf Berlangen der frangofischen Beiftlichkeit, welche ihm ein Jahrgeld gab, im Jahr 1659 ju Paris in dren Folio: banden, mit einer lateinischen Ueberfesung, und febr les fenswurdigen Anmerkungen, herausgegeben worden. Won dieser Ausgabe hat man ju Frankfurt am Mann, unter der Aufschrift Manns, einen schlechten Nachdruck, einen beffern zu Amfterdam, und den prachtigften, auch mit einigen neuen Erlauterungen vermehrten, im Jahr 1720 ju Cambridge ans licht gestellt: wozu noch der neuere Zuriner Abdruck gekommen ift. Diese Ausgabe jum Grunde gelegt, fonnte boch ein protestantischer Gelehrter diefelbe noch durch manche Untersuchungen brauch

barer machen. Ift es aber wohl zu hoffen, daß dieses, wie ich munsche, in Deutschland geschehen werde?

Die erften Bemühungen des Bufebius brachten auch in der abendlandischen oder lateinischen Rirche eine Fleine Nacheiferung hervor; aber alles was manin ders felben zur Aufnahme der Rirchengeschichte in Diefen Jahrhunderten vornahm, reicht gar nicht an die Berdienfte der griechischen Geschichtschreiber. Die Gelehrsamfeit, Die chriftliche Frenheit, und ber gute Beschmack famen in diefer Rirche fpater empor, und geriethen auch zeitiger wieder in Berfall, als in der morgenlandischen. erfte Lehrer derselben, der einen Bersuch von dieser Art machte, war Rufinus, ein Presbnter ju Aquilega, ges gen das Ende des vierten Jahrhunderts. Die Rirchengeschichte des Eusebius in die lateinische Sprache; aber et ließ fo viel aus berfelben wea, und fette fo vieles hingu, daß man diefes feine eigentliche Ueberfegung nennen fann. Er fcbrieb aber auch felbft eine Fortsekung derfelben, oder eine Rirchengeschichte in zwen Buchern, vom Auftommen der Arianischen Reteren, bis auf den Zod Theodosius des Großen. hat darinne Sehler gegen die Zeitrechnung, und noch größere aus Leichtglaubigfeit gegen jede gemeine Erjahlung, begangen. Socrates war ihm Anfangs ben der Abfassung seiner Geschichte in den benden erften Buchern gefolgt; allein nachdem er erkannt hatte, was vor einen unfichern Suhrer er gewählt habe, arbeitete er diefelben von neuem aus. Der berühmte und machtige Gegner des Rufinus, Sieronymus, hat durch die Uebersehung, Vermehrung und Fortsetzung von dem allgemeinen chros nologischen Abrif ber Geschichte, welchen Lusebins un= ter dem Nahmen Chronicon und Canon Chronicus ges fdrieben hatte, eine auch fur die Rirchengeschichte nuglis de Arbeit unternommen, beren Bebrauch ber inngere Scaliger gludlich befordert hat. Doch im übrigen hat Lieros

#### Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 153

Zieronymus der Kirchenhistorie durch die Erzählung und Anpreisung mancher Fabeln, welche auf sein Anses hen willig geglaubt wurden, auch einigen Schaden zus gefügt. Man sieht an seinem Benspiel, daß man ein sehr gelehrter, und um die Kirche verdienter Mann senn, und gleichwohl mit einer guten Meinung ihre Geschichte verderben könne.

Um eben dieselbe Zeit verfertigte ein Beiftlicher in Africa, Sulpicius Severus, einen Auszug der biblis fchen, und gewiffermaagen auch der heidnischen Bollergeschichte, unter der Aufschrift der Beiligen Siftorie, und fette dazu auch die Begebenheiten der chriftlichen Rirche bis jum Ende bes vierten Jahrhunderts. So furz dies fe lettern Nadrichten find, und fo wenig Unbefanntes in dem gangen Buche gefunden wird; fo liefet man es Doch mit Bergnugen, weil es in einer murflich Momis fchen Schreibart aufgesett ift. Wir wollen es auch nicht bedauern, daß Sulpicius feine besondere chrifflis de Rirchengeschichte geschrieben hat. Geine Erzähluns gen von den Bundern des heiligen Martins, Bischofs au Zours, die er besonders herausgegeben hat, verspres den die bobern Baben eines Befdichtschreibers nicht, wenn ihm gleich ein bistorischer Auszug gelungen ift. Der Bunsch, den einige vorgebracht haben, daß man das lefen deffelben in den Schulen einführen mochte, ift nicht zu misbilligen; follte diefe Anftalt auch nur dazu dienen, den richtigen hiftorifchen Befchmack der Jugend ben Zeiten, und in einer fur fie noch wichtigern Geschiche te, als die griechische und romische ift, einzufloßen. Man hat von diesem Auszuge nüpliche Ausgaben des Georg Born und Johann le Clerc. Die neuefte, welche Bies ronymus de Prato, ein Geiftlicher ju Berona, vom Jahr 1741 bis 1754 in zwen Quartbanden hat drucken laffen, ift mit weit mehr Gelehrfamfeit als Beurtheis 8 5 luna

lung angefüllt: man erwartet von derfelben noch den dritten Theil.

Die übrigen Schriftsteller, welche zu diesen Zeiten Die Rirchengeschichte in lateinischer Sprache vorzutragen versuchten, verdienen faum genannt ju werden. Ihre Arbeiten konnten damals, und nach den befondern Abs fichten, die fie damit verbanden, brauchbar fenn; die Machwelt aber murde fie eben nicht vermiffen, wenige Umftande ausgenommen, benen boch ihr Zeugniß, allein feine Bewißheit benlegt. Go hat ein fpanischer Beiftlis der des funften Jahrhunderts, Daulus Orofius, "fie-"ben Bucher ber Geschichte wider die Beiden, aufge: fest, worinne er der Berlaumbung derfelben, als ware Die Einführung des Chriftenthums in das Romische Reich, Schuld an allem Unglude, welches diefem ju feis ner Zeit widerfuhr, dadurch begegnete, daß er zeigte, dies fes Reich babe, da noch das Beidenthum die herrschende Meligion darinne war, noch größere und haufigere Er fangt aber ohne Urfache vom Uebel ausgestanden. Unfange der Welt an; und ift oft in feiner Ergablung unrichtig. Die Rirchengeschichte hat den geringften Uns Man war endlich im fechsten Jahrhuns theil daran. derte in der lateinischen Kirche so wenig im Stande, die chriftliche Geschichte zu beschreiben, oder die griechischen Beschichtschreiber derfelben zu lefen, daß ber berühmte Staatsmann und nachmalige Monch, Cafiodorus, den Socrates, Sozomenus und Theodoretus, nach der Ueberschung, die er durch einen Rechtsgelehrten, Epiphanius, von diefen Schriftstellern machen ließ, in einen Auszug brachte, welcher lange Zeit ein Sandbuch der Rirchengeschichte abgeben mußte.

Doch die Kirchengeschichte konnte in keiner von benden Kirchen lange auf eine lehrreiche Art bearbeitet werden. Der Aberglaube, ein Feind aller grundlichen Ge-

# Quellen u. Pulfsmittel der chriftl. Rirch. 155

Geschichte, erhob sich selbst in der morgenlandischen Rirde icon ju derjenigen Zeit, da fie faum die Fruchte von dem Sleife des Lufebius einerndtete. Weder er, noch feine Nachfolger, find von derfelben unbefleckt geblieben. Die unreine, durch Einbildungsfraft, falfden Gifer und menschliche Erfindungen verdorbene Gottseeligkeit, wurs de fast allein in der Rirche bewundert. Aus ihr flossen bie meiften Sandlungen, welche zur Ehre und zum Bortheil der Religion vorgenommen fenn follten, und eine frene Beurtheilung derfelben wurde ftraflic. Beifflichen und die Monche insonderheit, welche ein Benfpiel von diefer Bottfeeligkeit abgaben, und fie ben den übrigen Chriften zu vielen thorichten Ausbruchen beforberten, befamen auch den größten Untheil an dem Ruhm, welche mit derselben verknupft war. Gie wurden die Belden der chriftlichen Geschichte, auf welche alles in derfelben jurycfgeführt murde, von denen alles feine Bemes aung und Leitung erhielt. Man gewohnte fich nach und nach daran, alles ju glauben, was fic erzählten, weil man ihnen weder aus Ehrfurcht widersprechen wollte: noch wegen der Unwissenheit, in welcher die fogenannten Lanen fteckten, widersprechen konnte. Und fie ergablten der Welt nur folche Dinge, welche fie in den angenoms menen Begriffen von Undacht ftartten, ihre Berrichaft über dieselbe befestigten, ihre Ginfunfte vergrößerten. Wenn murfliche Begebenheiten, in einem aberglaubis fchen Schimmer vorgestellt, nicht zureichten, um diese Abfichten zu erreichen: so wurden auch sogenannte beiline Betrügeregen, und dreifte Unwahrheiten, durch welche, aber der Religion, das ift, den Geiftlichen, ein Dienft geleiftet werden follte, ju Bulfe gerufen. Durch alle ' diese Absichten und Bemubungen wurde die Kirchenges schichte unter den Christen, bald nach den Zeiten Con-Stantine Des Großen, nur eine Sammlung von Mache richten, welche der Geiftlichkeit rubmlich, und den von ibnen eingeführten Religionsmeinungen und Unftalten autrag:

zuträglich waren. Das Wahre verlor fich in derfelben burch ungahliche Sabeln, an welchen fich niemand ju zweis Bu ihrem nuglichen und unterrichtens feln unterstand. dem Inhalte wurden hauptfachlich die Lebensbeschreibuns gen der neuen Beiligen, Martyrer, Afceten, Ginfiedler und Monde, die von ihnen verrichteten Wunder, oder andere eben fo unerwiesene Bunderwerte; Erscheinuns gen Bottes und der Verftorbenen; Entdeckungen von Ueberbleibfalen der Beiligen; Erbauungen von Rirchen und Cloftern: alle Berrichtungen ber Beifflichfeit bis auf die nichtswurdigften Umftande; alle Ausschweifuns gen der felbst erwählten Beiligkeit; Berfolgungen von Regern, und die Siege, welche die herrschende Parthen unter den Chriften auf den Kirchenversammlungen das bon trug, diefes insgefammt aber in einem lobredneris fchen und fanatischen Zone vorgetragen, gerechnet. Die Beiftlichkeit befaß allein bas Recht, diese falfolich ges nannte Rirchengeschichte ju beschreiben. Blok diefer Abrif von dem Zuftande, in welchem fich diese Beschichs te fo viele Jahrhunderte befunden hat, macht es uns weniger befremblich, daß fich die Beiftlichen fo ungeheure Rechte über den Berftand und das Gewissen der Chris ften erworben haben. Gie grundeten diefelben auf die Beschichte: wer konnte oder durfte ihnen beweisen, daß Dasjenige, was fie Beschichte nannte, Eraume und tus gen waren?

Bom fünften bis jum fechszehnten Jahrhunderte, gebührte ihr in der That dieser Nahme größtentheils: und diesenigen Erzählungen, welche in keine von diesen benden Classen gehörten, bestanden, so wahr sie auch senn mochten, aus abgeschmackten und unnügen Umständen. In diesem Zeitraum wurde der unerschöpsliche Borrath von Heiligengeschichten und mannichfaltigen Legenden haupt sächlich zusammengetragen, aus welchem die Nömische Kirche

# Quellen u. Hulfemittel der driffl. Rirch. 157

Rirche ihre Andacht, unter immer neuen Abwechselungen, bis ans Ende der Welt versorgen kann, und welchen die Antwerpischen Jesuiten bereits zu einem Commentario über den Calender, von einigen vierzig Foliobanden, ges müst haben. Palladius, Gregor von Lours, und Gres gor der Große, Simeon der Metaphrast, und so vicke andere, haben an diesen elenden Sammlungen gearbeitet, und der wahren Frommigkeit dadurch so sehr als der Geschichte, einen empfindlichen Schaden zugefügt.

Wir finden allerdings auch in diesen mittlern Bei ten Bentrage jur Rirdengeschichte, die wir nicht gang verwerfen tonnen; allein die beften unter denfelben find nur mittelmäßig. In den allermeiften regt fich boch Die schwächste Leichtglaubigkeit, und die alberne groms migkeit der Donche. Ihre Urheber raffen alles ohne Babl jufammen, was fie erfahren tonnen; fie machen es uns unbeschreiblich ichwer, ihre brauchbaren Seiten au finden. Es find Beiftliche, welche die politische Befdicte theologisch beschrieben haben, und gleichwohl in berfelben oft glaubwurdiger find, als in ihren Dachriche ten über die Rirchenhiftorie; Chronifenfchreiber, welche ben Unfang ihrer Berfe mit ber Schopfung der Belt machen, und uns ihre eigene Zeiten wenig fennen lernen; Berfaffer von ertraglichen Auszugen aus ben altern Bes fchichtschreibern; mit einem Borte, Schriftsteller, benen man meiftentheils nur fo lange trauen darf, als fie von ihrem Baterlande und Jahrhunderte reden. Byzantinischen ober Constantinopolitanischen Ges schichtschreiber, welche eine lange Reihe vom siebens ten bis jum funfzehnten Jahrhunderte ausmachen, ver-Dienen noch die meifte Achtung, und erlautern die More gentlandifche Rirchengeschichte vielfaltig. 3m neunten Jahrhunderte fcbrieb ein Patriarch ju Alexandrien, Eus tychius, Jahrbucher vom Anfange der Belt bis auf feine Zeiten, in grabifder Gprache. Man muß fie int ber

ber Rirchengeschichte gebrauchen, weil fie fich burch viele Dadrichten von andern Berten unterscheiden; aber ih. rem Berfaffer hatte man doch mehr Behutfamteit ges gen fabelhafte Ergablungen munichen mogen. mehr mare derfelben Micephorus Califti, ein Beiftlie der des vierzehnten Jahrhunderts zu Conftantinopel, benothigt gewesen. Er hat aus dem Lufebius, den übrigen Geschichtschreibern, und den alten Rirdenlehs rern, eine Geschichte der Rirche in dren und zwanzig Buchern verfertigt, von denen noch achtzehn übrig find. welche fich bis aufs Jahr 610 erftreden. Seine eigene Bufabe haben alles Gute, was er den Alten fculbig iff. durch ungereimte Sabeln verdorben. Ueberhaupt gilt fein Zeugniß, allein genommen, nichts; unterdeffen bat er boch das Berdienft, manche Stellen aus Schriften, welche nachher untergegangen find, aufbehalten zu haben. In der Abendlandischen Rirche gab Beda, mit dem Bunahmen der Ehrwurdige, nicht allein ein großes Berf über die feche Beltalter, oder eine Chronif vom Anfange der Welt bis jum Jahr 724 heraus; fondern eben diefer Englandische Beiftliche forieb auch eine Rirs dengeschichte von England, die bis aufe Jahr 73 i geht, und die erfte Stelle in diefer Urt ber Siftorie verdienet. Im neunten Jahrhunderte fette ein Bifchoff ju Salberstadt, Zaymo, hauptsächlich aus dem Rufinus, einen so wohlgerathenen Auszug der Kirchengeschichte in zehn Buchern auf, als man ju feiner Zeit faum batte ermars In eben diesem Jahrhunderte trug der ten follen. Momische Abt Unaftafius aus den griechischen Chronis Fenfcbreibern eine fogenannte Rirchengeschichte jufame men. - Doch die Mahmen unbetrachtlicher Schrifts steller follen hier feinen Plat finden; einige wenige ders felben bestätigen icon dasjenige, was ich von den hifto. rifchen Arbeiten Diefer Zeiten gefagt habe. viele in der burgerlichen Geschichte nicht unbrauchbare Chronifenschreiber und Sammler laffe ich jest ungeftort ruben.

# Quellen u. Hulfemittel der drift. Rirch. 159

ruhen, weil diesenigen unter ihnen fehr selten find, welsche, fren wie ein Luitprand, oder Sigbert von Gemblours und Matthaus Paris, auch die Laster der Pabste aufgedeckt hatten.

Dach fo vielen Jahrhunderten, in welchen die Rir. dengeschichte, besonders unter ben Europaischen Chris ften, die fich einem allgemeinen geiftlichen Surften unterworfen hatten, nur ein Bewebe von Erdichtungen, fvies lenden oder widerfinnischen Erzählungen, und ungepruf. ten Nachrichten gewesen war, tam ein großer Mann, Laurentius Valla, Canonicus ju Florenz, im funf. gehnten Jahrhunderte, welcher eben fo viel Ginficht als Muth befaß, diefen Theil der hiftorifchen Belehrfams feit ju verbeffern. Er fand, daß viele firchliche Gagen. welche man fo lange Zeit der Geiftlichkeit als wirkliche Begebenheiten nachgesprochen hatte, aus eigennüßigen Absichten, ober aus Ginfalt und Aberglauben, entsprungen waren; faum hatte er diefe Entdedung gemacht: fo fieng er auch schon an, sie der Welt vorzulegen. gerieth unter andern auf eine der unverschamteften tugen. mit welchen die Romifden Bifcoffe die Rirdengefdiche te bereichert hatten, auf die Schenkung Constantins des Großen. Jebermann war damals fo fest, als von einem Glaubensartitel, überzeugt, daß diefer Raifer dem Bischoffe zu Rom Sylvester, nicht nur diese Sauptftadt, fondern auch einen Theil von Italien - wiewohl ich irre mich, nicht ihm, fondern dem beiligen Detrus, feinem erften Borganger - gefchenft habe. mar der erfte, der diefe Ergahlung unterfuchte, ganglich falfc befand, und in einer besondern Schrift, (de falfo credita et ementita donatione Constantini M.) midere legte. Man kann die Ruhnheit und Beftigkeit, mit mel der er diefe den Dabften fo nugliche Sabel angreift, nicht ohne Bewunderung betrachten: feine Beredfamfeit ift Dem Unwillen, den er über diefen Betrug empfindet, gleich.

gleich. Er behauptet fogar, daß derjenige fein mahren Raifer fen, welcher nicht über Mom ju gebieten habe, und daß man ihn eidbruchig nennen fonne, wenn er fein Recht über diese Stadt nicht wieder hervor fuche. Eben Dieser Valla unterstand sich eine andere unrichtige, aber fcon lange ehrwurdige, Erzählung zu leugnen: baf das Apostolische Glaubensbekenneniß von den Aposteln felbik Allein die Inquisition wollte aufgesett worden fen. burchaus nicht, daß in der Rirchengeschichte, welche eins mal schon die gehörige Einrichtung für die Elerisen bes fommen hatte, ctwas anders geglaubt murde, als was die Kirche glaubte. Gie bedrohte den Valla mit dem Scheiterhaufen, und vielleicht murde er denselben haben befteigen muffen, wenn ihn nicht der Ronig von Urragos nien Alphonius in feinen Schut genommen hatte. Er mußte fich wenigstens, um fur diefe historifde Dreiftigs Feit ju buffen, offentlich mit einem Befen zuchtigen las Die Surcht vor einer folden Begegnung hielt ohne Zweifel manchen Gelehrten gurud, fich neu gefuns Dener Babrheiten in der Rirchengeschichte zu ruhmen.

Mit der Berbesserung der Rirche erschien endlich die Zeit, da auch die Geschichte berfelben in einem neuen Blanze, oder, deutlicher zu reden, in ihrer urfprunglis den Reinigkeit wieder vorgestellt murde. Der gange Entwurf der Reformatoren machte eine frene und scharfe Untersuchung der Rirchenhistorie unentbehrlich. beschuldigte die Romischcatholischen einer volligen Abweichung von der erften driftlichen Rirche: diefes mußte aus dem Glauben und Buftande der lettern erwicfent werden. Indem man fich von der Inrannen des Mos mischen Bifchofs togzureißen suchte, mußte man aus der Rirchengeschichte zeigen, wie fpat feine Unspruche auf eis ne geiftliche Monarchie unter den Christen aufgekommen fenen; durch welche Runftariffe, falfche Erzählungen, lie Rige und boshafte Unternehmungen wider die Raifer, durcb

#### Quellen u. Sulfsmittel der driftl. Rirch. 161

durch wie viele Gewaltthatigfeiten er zu einem fo une rechtmäßigen und gleichwohl faft ungerftorbaren Befit gelangt fen; wie viel Unglud die Chriftenbeit von Dies fem ihr aufgedrungenem Oberhaupte in der Religion und Rirche, im Staate und in der allgemeinen meniche lichen Gefellschaft, viele hundert Jahre erlitten habe. Die Stifter der protestantischen Rirche behaupteten weis ter, daß das gange Gebaude des Romifden Glaubens und Rirdenregiments auf die herrschfüchtigen und eis gennützigen Absichten ber Geiftlichkeit gegrundet worden fen; daß es nur durch Aberglauben, Unwiffenheit, fneche tifchen Zwang, ja sogar durch Todesfurcht, eine folche Beftigfeit unter den Chriften erlangt babe: und daß es. wenn die alte Frenheit ber Prufung und des Machdentens, die Unabhangigfeit von der Seiftlichfeit wieder eingeführt murde, von felbst über den Saufen fallen mers Diefes fagten fie nicht bloß nach ber Gewohnheit von zwo ffreitenden Parthepen, deren jede der andern den fcimpflichsten Urfprung Schuld zu geben pflegt; fie beriefen fich vielmehr auf die Geschichte, welche den of fenbarften und ausführlichften Beweis davon enthalt. Daju tam noch biefes, daß fie den Bormurf beantwors ten mußten, welchen ihnen die lehrer der Romischen Rirs de fehr haufig, und ben benen, welche die Geschichte nicht fannten, mit einigem Eindruck machten, als wenn ber Lehrbegriff der Protestanten erft mit dem fechszehnten Jahrhunderte entstanden, und daher icon wegen feiner Meuigkeit verwerflich fen. Diefe Beschuldigung lehnten fie durch Bulfe der Rirdenhiftorie mit fehr leichter Mus Die Uebereinstimmung des Protestantischen Glaubens mit dem erften driftlichen, murde außer Streit gefett. Man gieng den eigenmachtigen Berans berungen nach, welche die Beiftlichfeit mit ber Religion in ben folgenden Zeiten angeftellt batte, und vergaß nicht ju zeigen, daß es niemals, auch ben der barteften Unterdrudung der Babrheit, an Widerspruch dagegen ín I. Theil.

gleich. Er behauptet fogar, daß derfenige fein mahren Raifer fen, welcher nicht uber Mom ju gebieten habe, und daß man ihn eidbrudig nennen fonne, wenn er fein Recht über diese Stadt nicht wieder hervor fuche. Eben Diefer Valla unterstand fich eine andere unrichtige, aber fcon lange ehrwurdige, Erzählung zu leugnen: daß das Apostolische Glaubensbefenntnig von den Avosteln felbit Allein die Inquisition wollte aufaesest worden sen. burchaus nicht, daß in der Rirchengeschichte, welche eine mal fcon die gehorige Einrichtung fur die Clerifen bes fommen hatte, etwas anders geglaubt murde, als was Die Kirche glaubte. Gie bedrohte den Valla mit dem Scheiterhaufen, und vielleicht murde er denfelben haben befteigen muffen, wenn ibn nicht der Ronig von Arragos nien Alphonsus in feinen Schutz genommen hatte. Er mußte fich wenigstens, um fur diefe hiftorifche Dreiftigs feit ju buffen, offentlich mit einem Befen zuchtigen las Die Burcht vor einer folden Begegnung hielt ohne Zweifel manchen Gelehrten gurud, fich neu gefune bener Bahrheiten in der Rirchengeschichte zu ruhmen.

Mit der Verbefferung der Rirche erfchien endlich bie Zeit, da auch die Geschichte berfelben in einem neuen Glanze, oder, deutlicher zu reden, in ihrer urfprunglis den Reinigkeit wieder vorgestellt murde. Entwurf der Reformatoren machte eine frene und scharfe Untersuchung der Rirchenhistorie unentbehrlich. beschuldigte die Romischcatholischen einer volligen Abweidung von der erften driftlichen Rirde: diefes mußte aus dem Blauben und Buftande der lettern erwiefent Indem man fich von der Eprannen des Mos merben. mifchen Bifchofs foßzureißen fuchte, mußte man aus der Rirchengeschichte zeigen, wie spat feine Unspruche auf eis ne geiftliche Monarchie unter den Christen aufgekommen fenen; durch welche Runftariffe, falfche Erzählungen, lie Rige und boshafte Unternehmungen wider die Raifer, durc

#### Quellen u. Hulfsmittel der driftl. Rird. 161

durch wie viele Gewaltthatigfeiten er ju einem fo une rechtmäßigen und gleichwohl fast ungerftorbaren Befit gelangt fen; wie viel Ungluck die Chriftenheit von Dies fem ihr aufgedrungenem Oberhaupte in der Religion und Rirche, im Staate und in der allgemeinen menfche lichen Gefellicaft, viele hundert Jahre erlitten habe. Die Stifter ber protestantischen Rirche behaupteten weis ter, daß das gange Gebaude des Romifchen Glaubens und Rirdenregiments auf die herrschlüchtigen und eis gennützigen Absichten ber Beiftlichkeit gegrundet worden fen : daß es nur durch Aberglauben, Unwiffenheit, fneche tifden Zwang, ja fogar durch Todesfurcht, eine folche Bestigkeit unter ben Chriften erlangt habe; und daß es, wenn die alte Frenheit der Prufung und des Dachbentens, die Unabhangigfeit von der Beiftlichfeit wieder eingeführt murde, von felbft über den Saufen fallen wers Diefes fagten fie nicht bloß nach ber Bewohnheit von zwo ffreitenden Partheyen, beren jede ber andern ben schimpflichsten Ursprung Schuld zu geben pflegt; fie beriefen fich vielmehr auf die Geschichte, welche den of fenbarften und ausführlichften Beweis davon enthalt. Daju tam noch biefes, baß fie ben Bormurf beantwors ten mußten, welchen ihnen die lehrer der Romifchen Rirs de fehr haufig, und ben benen, welche die Geschichte nicht fannten, mit einigem Ginbruck machten, als wenn ber Lehrbegriff der Protestanten erft mit dem fechszehnten Jahrhunderte entftanden, und daber icon wegen feiner Deuigfeit verwerflich fen. Diefe Befduldigung lehnten fie durch Bulfe der Rirchenhiftorie mit febr leichter Dus Die Uebereinstimmung des Protestantischen Glaubens mit dem erften driftlichen, murde aufer Streit gefest. Man gieng ben eigenmachtigen Beram berungen nach, welche die Beiftlichkeit mit ber Religion in den folgenden Zeiten angeftellt hatte, und vergaß nicht zu zeigen, daß es niemals, auch ben der barteften Unterdrudung ber Babrheit, an Biderfpruch dagegen I. Theil.

in der Kirche gefehlt habe, bis diefer endlich mit Nachsbruck und Frenheit hat vorgenommen werden konnen. Die ersten kehrer der Protestanten erkannten auch gleich Anfangs, daß sie der Kirchengeschichte zu ihrer eigenen Belehrung benothigt waren, um daraus gute Muster und Hilsmittel der theologischen Gelehrsamkeit zu nehmen. Sie wollten sich zwar nicht mehr von den Kirschenlehrern regieren lassen; aber auch ihre Berdienste um die Religion, und was sonst unter den Christen vorgefallen war, nicht ungebraucht verachten.

Daher nahmen unfere alteften Lehrer in ihren Schriften und mundlichen Streitigkeiten oft jur Rire dengeschichte ihre Buflucht. Unfere erften symbolischen Bucher legen felbft ein Zeugniß davon ab. Und wie gludlich, faft noch gludlicher als theologischer Grunde, bediente man fich damals in benden protestantischen Rirs den, ber hiftorifden Beweise gegen das Pabftebum! Melanchthon, der die Geschichtstunde zuerft unter uns in Aufnahme brachte, nutte insonderheit die Rirchenhis forie jur Beftatigung unferer Lehre vortrefflich. ner feiner gelehrteften Schuler, Matthias Glacius, machte von derfelben in einem eigenen Berte gegen die Momifthe Rirche einen Schaubaren Gebrauch. Er fams melte alle diejenigen Befchwerden, und jum Theil bittere Rlagen, welche viele hundert Jahre vor der Reformas tion, über das herrschende Berderben in der-Rirche, von rechtschaffenen Mannern und Schriftstellern aller Art waren geführt worden. Gein Berzeichniß der Jeucen der Wahrheit, wie er dieselben nannte, bewies unwie derfprechlich, daß die Protestanten von ihnen, nur durch mehr Dreiftigkeit, einen ermunschtern Erfolg, und eine großere Ausbreitung ihres Entwurfe, unterschieden mas Ein anderer großer Mann aus eben diefer Schus le, Martin Chemnin, hat von diefer Anwendung der Rirdengeschichte ein noch mehr ausgebreitetes und scarf=

# Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 163

fcarffinnigeres Benfpiel in dem unfterblichen Berte binterlaffen, in welchem er die Berordnungen ber Rirs denversammlung ju Erident gepruft hat. Man fiena auch in unferer Rirche an, Die Befdichte berfelben auf eine wurdige Art zu beschreiben: und Johann Sleis bans lateinisches Werk "vom Zuftande der Religion mund des Staats unter der Regierung Carle des gunfe nten, ift eines der erften guten, fogar vortreflichen Bes fdictbucher, die in Deutschland geschrieben worden find. Allein auf der andern Seite waren die Proteffantischen Theologen des fechszehnten Jahrhunderts mit der Bies derherftellung der mahren Auslegung der beiligen Schrift. und des erbaulichen Vortrags der Religion, mit der Ers Harung, Bestimmung und Bertheidigung ihres Glaus bens, auch mit ber innern Berfaffung ihrer Rirche, fo fehr beschäftigt, daß ihnen feine Zeit übrig blieb, um Die gesammte chriftliche Rirchengeschichte fo fleißig ju untersuchen und zu beschreiben, als es das Ansehen und ber Mugen ihrer Gemeinen erforderten.

Die Ehre, zuerst in der verbesferten Rirche ein Bert unternommen zu haben, in welchem die Gefdichte der chwiftlichen Religion und Rirche, von ihrem Anfange her, mahr, lehrreich und vollftandig aus den Quellen felbst ergahlt murbe, war unferm Slacius aufbehalten. Er hatte Bittenberg im Jahr 1547 verlaffen, weil ihm Die dortigen Theologen zu nachgebend in dem Evangelis ichen Lehrbegriff gegen die Romifche Rirche vorfamen. und lebte feitdem ju Magdeburg, wo er unerinudet gegen Irrthumer, die er in und außer unserer Rirche ju fins Dier faßte er im Jahr 1553 ben Den glaubte, fcbrieb. Worfat, eine allgemeine chriftliche Rirdengeschichte mit einigen andern ju ichreiben, welche vornehmlich eine Schupwehre fur die Evangelische Rirche abgeben, und jum Beweis der Menigkeit der Romifchcatholifden lebe ren gebraucht werden fonnte. Er befam an den benden Pres

Predigern daselbst, Johann Wigand und Matthaus Juder, am Bafilius Jaber, Andreas Corvinus, und einigen andern Gelehrten, geschickte Gehulfen. Dach vielen Bemubungen um gebrudte Schriften und Urfunben, zu beren Auffuchung fie auch einige Freunde in und außer Deutschland herumschickten, erschien ihre Rirchens bistorie in lateinischer Sprache, vom Jahr 1559 bis 1574 ju Bafel in drepzehn Foliobanden. Jeder Band enthielt eine Centuriam oder ein Jahrhundert: und weil ber Anfang ber Ausarbeitung ju Dagbeburg gefchehen war, fo hat man biefes Bert, bas nachher größtentheils au Wismar vollendet wurde, die Centurias Magdeburgenses genannt. Slacius, welcher mahrend der Auss gabe an manchen entfernten Orten gelebt, und vielerlen Schickfale erfahren hat, ift nur bis jum zwolften Jahre Sunderte einer von den Berfaffern deffelben. Die viers zehnte bis zur fechszehnten Centurie waren vom Johann Wicand icon vollig ju Stande gebracht worden; fie find aber niemals gedruckt erschienen. Man nahm dies fes Werf unter den Protestanten mit ungemeinem Benfall auf. Ludwig Lucius, Professor ju Bafel, stellte im Jahr 1624 eine neue Ausgabe davon ans Licht: allein er ließ in derfelben vieles nach feinem Billfahr weg, und feste anderes hinzu. Doch vorber verfertigte ein Burtenbergischer Theologus, Lucas Ofiander, eis nen Auszug aus diefer Rirchengeschichte, welche er zus gleich bis jum Ende bes fechsjehnten Jahrhunderts forte fente, und ihre Ergablung nach der Zeitfolge abfaßte. Seine nutliche Arbeit ift ju Tubingen vom Jahr 1592 bis 1604 in neun Quartbanden berausgekommen, ju eben berfelben Zeit ins Deutsche überfest, und im voris gen Jahrhunderte noch mehr als die Centurien felbit acs Diefe hat man jedoch niemals auf die lesen worden. Seite gelegt, vielmehr oft gewunscht, daß fie verbeffert, vertheidigt und fortgefest werden mochten. Ginige Bes lehrte, insonderheit Caspar Sagittarius, und Johann 2indreas

### Quellen u. Pulfsmittel der christl. Kirch. 165

Andreas Schmidt haben wurflich Versprechungen Diefer Art gethan, welche aber nicht jur Erfullung gefoms memind. Endlich hat man im Jahr 1757 ju Durns berg ben Anfang gemacht, diefes Wert von neuem bet-Ein Brediger in Franken, herr Aut, austugeben. hat diefes Unternehmen hauptfachlich befordert, und cs ift feitbem ichon bennahe die Salfte des Berts in mehe retn Quartbanden abgedruckt worden. Nachft den Fort fegungen, welche von verschiedenen Belehrten bingutome men follten, hatte einer unferer icharffinnigften Lebrer. Siegmund Jacob Baumgarten, die Berichtigung, Erlauterung und Wertheidigung des Werts über fich genommen; ba aber diefer gleich nach dem Unfange biefer Ausgabe verftorben ift: fo hofft man jest diefe Gorgfalt von dem herrn D. Semler, der eine folche Ers wartung volltommen erfüllen fann.

flacius, und seine Mitarbeiter an ber Rirchenges fcichte, find diefes einzigen Berdienstes wegen, eines une derblichen Nachruhms würdig. Man muß ihren unges meinen Bleiß, der zuerft in den neuern Jahrhunderten, Die Anordnung zu einem Berfe von foldem Umfange machte, mit Dantbarfeit bewundern: fie haben fur alle Protestanten, welche feit zwen hundert Jahren die Rire dengeschichte untersuchen, die Bahn gebrochen. grofien Schwierigfeiten, welche fich ihnen in den Beg ftellten, murden ftandhaft übermunden. Gie befanden fich nicht an dem bequemften Orte, wo fie aller Sulfse mittel zu ihrer Arbeit hatten theilhaftig werden konnen. Sie mußten, um fich diefelben, fo viel es moglich mar, ju verschaffen, einen gewissen Aufwand machen, auch eis ne Ungabl angebender Belehrten befolden, welche ihnen Sammlungen und Auszuge aus einer Menge Schriften verfertigten: und hieben unterftuste fie boch die Frenges bigfeit einiger Rurffen und anderer beguterter Derfonen. In unserer Rirche felbst genossen fie lange nicht diejenige Auf. . { 3

Aufmunterung, deren fie werth waren. Weil fie ju den heftigen Giferern wider die übermäßige Belindigfeit und Unbeftandigfeit der Churfachfifchen Lehrer gehorten: fo wurde ihnen und ihrem Werke dafür mit Beradung begant, und eben deswegen verloren fie auch manche Sulfe, die ihnen fehr brauchbar gemefen fenn murde. Gleichwohl haben fie die erfte vollständige Rirchenges fcbichte, ein Wert, das unferer Rirche beständig Ehre mas den wird, ju Stande gebracht. Man fieht demfelben nicht bloß das Muhfame benm erften Anblicke an; man entdedt darinne auch eine geubte Beurtheilung, Die Bes mubung, mahrhaftig, und nach den zuverläßigften Beuge niffen zu erzählen; infonderheit aber alles nutbar und oft erbaulich ju machen. Dichts empfielt daffelbe mehr als die ausführliche Befchreibung von dem Glauben der Chriften in jedem Jahrhunderte. Je fluchtiger felbft Die alten griechischen Beschichtschreiber über Diefen wich: tigen Theil der Rirchenhiftorie weggeeilt waren, defto langer find die Berfaffer ben den Schriften der Rirchens våter, den Schluffen der Rirchenversammlungen, und andern Urfunden fteben geblieben, aus welchen die Be-Schaffenheit der chriftlichen Lehre erwiesen werden fann. Ihr Werk hat unserer Rirche gegen die Romische une vergleichliche Dienfte geleiftet, und ift jugleich einer der gelehrteften und der machtigften Angriffe auf diefelbe ges Bas wir berfelben in unfern erften Streit: schriften nur vorwarfen, oder einzeln darthun konnten, daß fie von dem chriftlichen Alterthum abgefallen fen; ihre Lehren, Gebrauche und alle Unstalten der Rirchens verfaffung von einem Jahrhunderte zum andern beftan-Dig geandert und verschlimmert habe: bas wurde in dies fem Werte, durch die jufammenhangende Reibe aller Begebenheiten der Rirche, im Gangen, ohne Runft, und boch fehr begreiflich und überzeugend, der Belt vor die Augen gelegt. Man wird bald feben, wie tief die Romifche Rirde

# Quellen u. Bulfemittel ber chriftl. Rirch. 167

Rirche durch das Gefchufe diefes Magbeburgifchen Zeugs haufes der Evangelifchen vermundet worden fen.

In einem Berte, wie diefes ift, welches das erfte feiner Art war, unter fo vielen hinderniffen, und zu einer Beit, da die historische Wissenschaft erft zu bluben ans fieng, geschrieben murde, fonnten nicht wohl alle Rebler und Unvollfommenheiten vermieden werden: und es hat deren einige beträchtliche. Schon die Ordnung und Methode, nach welcher es aufaefest ift, gehoret darunter. Man findet hier mehr reichliche Materialien ju einer Beschichte, die nach gewiffen Claffen geftellt find, als eie ne ununterbrochene Ergablung der Begebenheiten. Die Materien felbst find jum Theil durch eine unschickliche Entfernung getrennt worden. Benn im zwenten Baupts ftude eines jeden Jahrhunderts von den Berfolgungen Dadricht gegeben worden ift: fo ericheinen erft im zwolfe ten die Martyrer diefer Zeit. Im funften hauptftude werden die Regeregen, und erft im eilften die Reger bes Doch diefer Bleden des hiftorifchen Bore trags ift febr erträglich gegen einen andern, welcher fich über das gange Werf ausgebreitet hat. Es ift der poe Temifche Zon, die Stellung eines Streitenden, welche die Berfaffer febr oft angenommen haben. Sobald fich der Geschichtschreiber in dieser bliden lagt, so ift es ein Merfmal, daß er feinen eigenthumlichen Plat ju verlaf fen anfängt: gludlich, wenn er gefdwind zu demfelben juruckfehrt; fahrt er aber fort, eine gelaffene Erzählung in Widerlegungen ju verwandeln, mit allen, welche fie angefochten, oder ju ihrem befondern Bortheil genunt haben, ju fampfen, und jenen fleinen Umftand, den er vor mahr halt, ju verfecten; fo ermubet er nicht nur die lefer, sondern wird auch, ohne es felbst zu merten, parthenisch, und über die ftrenge Bahrheit hinausgeris fen. Die Berfaffer der Magdeburgifchen Rirchenges schichte faben bas Bert, welches fie fcreiben wollten,

als eine Stuge ber Polemif an: fie unternahmen es nicht bloß als Geschichtschreiber, fondern noch mehr als Theologen, welche ihrer Rirche tuchtige Baffen gegen ihre Seinde verschaffen wollten. Daber tommt die fries gerifche Beftalt, welche fie ihm an fo vielen Stellen geges ben haben. Gie find fehr aufmertfam, ber Romifchen Rirche alle Brunde ju entreißen, welche fie aus der Rire dengeschichte bernehmen wollte, fie burch bas gange Bes biete berfelben ju verfolgen, und alles jum Beften der Evangelischen Rirche anzuwenden. Manches wird bas ber, wir konnen es nicht laugnen, gerade fo gedreht, wie. es diefen befondern Absichten gemäß war. Diefe rechte fcaffene Manner fcbrieben gewiß nicht mit Borfate unrichtig; allein ihr Gifer konnte es zuweilen an ihrer Stelle thun. Auch dieses ift gewiß, daß fie manche unterschobene, ober doch zweifelhafte Schriften als achte gebraucht, und die Stellen der Alten nicht immer fo gludlich erflart haben, als wir munichten; bag inihren Erzählungen febr vieles zu erganzen, genauer zu beftims men, und beffer au beftatigen übrig fen. Allein Die Cris tif stand auch bamals noch in ihrer Kindheit; viele Schriften der Rirchenlehrer waren gwar gedruckt, aber ungeprüft und fehlerhaft; andere lagen noch in Sands schriften verborgen, und die übrigen Bulfsmittel Diefer Sefdichte famen nur fparfam jum Borfcein. eben der Aufrichtigfeit alfo, mit welcher man die Dans gel diefes Werks anzeigt, muß man auch ertennen, daß Die Zeiten, in welchen es unternommen worden ift, ben Aroften Antheil an denfelben haben.

Ich sehe nebst andern Mitgliedern unserer Kirche Die neuen Bemuhungen, welche man an diefes große Wert wendet, mit Bergnugen. Es ift fehr billig, daß man das Anschen seiner Berfaffer bankbarlich erhalt: und es fann gewissermaagen jum Unsehen und Ruhm unferer Rirde gerechnet merden, ein hauptbuch über die Rirdens

#### Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 169

Rirdengefdichte zu befigen, das bald nach ihrem Ure fprunge angefangen, und lange mit gludlichem Erfolge gegen die Romifche Rirche, fo wie ftets jum gemeinnus Bigen Unterrichte, gebraucht worden if: bas man auch von einer Zeit zur andern ollfommener zu machen fucht. Wenn es jedoch nothwendig fcbien, eine neue Ausgabe von demfelben gu beforgen ; fo hatte ein weit furgerer und bequemerer Weg gewählt werden fonnen, fo viele Berbef ferungen und Bufage, beren es bedarf, ben bemfelben ans zubringen, als daß fie in befondern Banben nachaeholt 3ch muß aber auch bingufeten, daß man auf Die Mothwendigkeit, ein eigenes allgemeines Spftem bet Rirchengeschichte fur unfere Gemeine ju haben, nicht ju fart dringen muffe: die uneingeschränkte Dochachtung gegen ein foldes Wert fann verurfachen, daß wir, fo gu sagen, privilegirte Erzählungen und Urtheile in Der Rirdenhiftorie befommen, die man endlich gar nicht mehr prufen und bestreiten darf.

Nachdem die Magdeburgischen Centurien zu Stanbe gefommen waren, gieng es der Rirdengeschichte uns ter uns, wie es mehrmals einer Wiffenschaft gegangen ift, wenn etwas Großes und Ausnehmendes in berfels ben war geleiftet worden: man hat fich damit eine Beits lang beholfen, und eben nicht geeilet, jur Bolltommens heit der Biffenschaft noch nabere Schritte ju thun. Bir haben uns alfo faft hundert und mehr Jahre an dem oft genannten Berte, und an Ofianders Auszuge aus bemfelben, begnugt, ohne etwas Bortrefflicheres in der Rirchengeschichte ju leiften. Unsere Lebrer murben noch durch eine besondere Urfache von diefer Art der Bes Schaftigung abgezogen. 3hr Streit mit den Romifche catholischen, in welchem fie die Rirdenbiftorie mit uns gemeinem Dugen gebraucht hatten, murbe faft lediglich eregetisch und philosophisch. Die Controverfiften bies fer Rirche, fonberlich die Jefuiten, fanden ihren Bors tbdl 15

theil nicht daben, fich in die Untersuchung hiftorifder Grunde, welche meiftentheils nicht lang ju fenn brauchte, einzulaffen; fie ftritten daber über den Berftand deries gen Schriftstellen welche den Glauben zwischen uns und ihnen entscheiden muffen, um riefen die Aristotelisch. Scholastische Philosophie, die wir als eine Stuge der verdorbenen Theologie ihrer Rirche meggeworfen hatten, Jest mußten wir uns derfelben aufs neue au Bulfe. bedienen: und einige unter uns thaten es vielleicht auch aus Reigung. Aber diese philosophische Ginkleidung war den bifforifchen Erorterungen gerade entgegenges Daher wurden diese immer feltener. haupt war im vorigen gangen Jahrhunderte die Poles mit faft bas berrichende Studium in unferer Rirche. Bu ben übrigen Theilen ber theologischen Belchrfamfeit, welche ihr nachstehen mußten, gehort insonderheit die Rirdengeschichte. Unfere Lebrer ließen fie chen nicht ungebraucht: aber fie famen auch in berfelben nicht viel meiter.

Man wird mir hoffentlich nicht den Ginwurf mas chen, daß doch genug fleine Ausjuge und Compendien der Rirchenhiftorie im vorigen Jahrhunderte unter uns Ja wohl genug; aber eben geschrieben worden find. Diese find immer der schlechteste Beweis von dem Rorts aanae einer Wiffenschaft. Gie enthalten meiftentheils nur den bekannten Umfang berfelben, nach einer veranberten Ordnung beschrieben, oder mit einem fo geringen neuen Zumachs bereichert, daß er in wenige befondere Unmerfungen hatte gebracht werden tonnen. alten Compendia der Rirchenhiftorie find jum Theil nur magere Auszuge aus den Magdeburgifden Centurien : und immer nicht vielmehr als trockene Berzeichniffe von Begebenheiten, Dahmen und Jahrgahlen. zige barunter, welches fich mit einiger Achtung bis auf unsere Zeiten erhalten hat, ist das Compendium Gothanum,

thanum, welches auf Befehl des Herzogs von Gotha, Ernst des Frommen. im Jahr 1660 aufgeseht worden ist. Veit Ludewig, Frenherr von Seckendorf, und Johann Zeinrich Boekler, bendes sehr gelehrte und kluge Männer, haben dasselbte ausgearbeitet, und für weit mehreve als Anfänger in der Kirchenhistorie, lehrreich gemacht. Es begreift zugleich die Kirchengeschichte des alten Bundes, welche sich eigentlich von dem großen Seckendorf herschreibt. In unsern Zeiten ist es vom Ernst Salomo Cyprian, und von dem Herrn D. Walch zu Göttingen, mit vieler Geschicklichkeit bis zum Jahr 1757 fortgeseht worden.

Mitten in dieser ffreitbaren Zeit, zeigte ein großer Mann, was er unter uns jur Aufnahme der Rirchenge schichte hatte bentragen fonnen, wenn er nicht in lange und heftige Zwistigkeiten verwickelt worden mare. Georg Calirtus, dem an Renntnif der Rirdenhiftorie, fo wie an ungemeinen Gaben des Beiftes, in der Evans gelischen Rirche ju feiner Zeit niemand gleich fam, diente Dieser Wissenschaft sowohl durch mundliches Lehren, als burch Schriften. Da er in der besondern Absicht, die Wereinigung der Chriften ju befordern, das chriftliche Alterthum mit einer vorzüglichen Liebe empfohl: fo führte er auch diejenigen, welche fich feiner Unterweisung ergaben, jur Bekanntichaft mit demfelben eifrig an, und gieng auch ben andern Gelegenheiten gerne auf dies fe erften und gluckfeeligen Zeiten der Kirche jurud. Geine Streitschriften gegen die Momischkatholischen find eben darum noch jest fo fchanbar, weil fie außer der übrigen Scharffinnigkeit und Gelehrsamkeit, welche ihm ju Gebote fand, den gludlichften Bebrauch von der Rirchens gefchichte wider fie machen. Wir haben auch über diefe Befdichte eigene Bucher von ihm, welche man nie vers - geffen wird. Sein lesenswurdiges "Fragment ber mabendlandischen Rirchenhiftorie des achten, neunten, miehne

.

#### 172 Einleitung. III. Abschnitt.

nehnten und eilften Jahrhunderts, biefes Zeitalters, in welchem die Pabstliche Enrannen zu ihrer mannlichen Starte gelangt ift, ift seinem Apparatui Theologico von feinem Sohne bengefügt worden : und fein icones Buch bon der Che der Geiftlichen, ift das vollständigfte und gelehrtefte, das man über diefe Materie gefdrieben hat. Biele feiner Schuler und Freunde nahmen diefen Ges fomacf an der Rirchenhiftorie von ihm an. Sildebrand unter andern, der fich um die chriftlichen Alterthumer, meniaftens als ein gelehrter Sammler, wohl verdient gemacht hat, ift durch Calirti Benfpiel dazu aufgemuntert worden. Bir hatten noch einige ges ubte Renner der Rirchenhiftorie ju gleicher Zeit in unferer Rirde; die aber, wegen anderer Beschäftigungen, fic ihr nicht genug wiedmen fonnten, oder wegen unbefanns ter Urfachen, feine gablreiche Denfmaler von Diefer Kenntniß aufrichteten. Ein folder Mann mar Tos bann Andreas Bose ju Jena, welcher wenige fleine, aber grundliche Schriften über die Rirchengeschichte binterlassen hat.

Doch gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts standen einige sehr gelehrte Manner in unserer Kirche auf, welche der Bearbeitung der Kirchenhistorie ein neues teben gaben. Zu Wittenberg, wo sich unsere Theologen am hisigsten unter allen in unaushdrliche Streitigkeiten verwickelt hatten, erschien um diese Zeit Conrad Samuel Schurzsteisch, der Stifter einer glücklichen Verbesserung in der Methode zu studieren und zu schreiben überhaupt. Er war keiner aus ihren Mitteln: denn er lehrte nach und nach die Dichtkunst, die Geschichte, die griechische Sprache und die Veredssamkeit; aber desto ungehinderter zog ihn sein feuriger Beist zu gemeinnüslichern Veschäftigungen mit vielen Theilen der Gelehrsamkeit, besonders der Geschichte sort. Angesührt zur Kenntniß der letztern vom Zegis dius

dius Strauch, und Caspar Ziectlern, übertraf er bende in diefer Wiffenschaft, und tam auch unter ans bern in der Rirdengeschichte dem mabren Geschmad fehr Er brachte ju derfelben eine fur feine Zeiten und nabe. Begenden ungemeine Belehrfamfeit, einen damals fels tenen Umgang mit ihren beften Quellen, geubte Beurs theilung, Befanntschaft mit der Welt, und eine gemaß figte Denfungsart. In feinen jahlreichen afabemifchen Abhandlungen, die noch immer hochgeschatt werden, fine det man haufige Spuren davon. Wenn man ihm gleich ben bemfelben manche Gilfertigfeit, ober nicht vollig auss gewählte Sammlungen, auch wohl nach den herrichens Den Urtheilen gebildete Ausspruche vorwerfen fann: fo trugen doch fein Unterricht und Benfpiel ju feiner und in der gleich folgenden Zeit viele edle Fruchte.

Unter den Theologen, welche fich damals um die Rirdengeschichte verdient machten, gebubrt Chriftian Bortholten, der zu Riel lehrte, der erfte Rang. untersuchte in besondern Buchern, deren wir uns noch immer mit vielem Dunen bedienen, die Geschichte ber Berfolgungen, welche die erften Chriften ausgestanden haben; die Berlaumdungen der Seiden gegen eben diefe Befenner ber Religion; die Bochachtung, welche bie Christen der heiligen Schrift bezeigt haben; die Briefe des Dlinius und Trajanus von den Chriften, und ans dere merkwurdige Gegenstande mehr. Er erflarte auch Die apologetischen Schriften der altesten chriftlichen Lehs rer. Und er war der vornehmfte in unferer Rirde, wels der des Baronius Jahrbuder der chriftlichen Rirche zu widerlegen anfieng. Dur die Historia Ecclesiastica Novi Testamenti, welche, nach seinem Zode, unter seinem Damen gedruckt worden ift, darf nicht zu feinen Berdiensten um die Rirchenhistorie gegablt werden. fann ein fo mittelmäßiges Bert, als diefe Borlefungen find, ichwerlich jum Drucke bestimmt'haben,

### 174 'Einleitung. III. Abschnitt.

Bu gleicher Zeit mit ihm lebten Caspar Sanittas rius, und fein berühmter Ochuler und Freund, Johann Undreas Schmidt, ju Jena. Jener hat die Geschiche te überhaupt, und in einigen Schriften auch die Rirchens hiftorie mit besonderm Benfall aufgeflaret. Man fann feinem bereits oben genannten Buche noch diejenigen benfügen, welche er von den erften Marinrern der Chris ften geschrieben hat. Schmidt, welcher erft vor viers jig Jahren du helmftadt verftorben ift, befaß in der Beschichte, und sonderlich auch in den Alterthumern der Rirche, eine fehr weitlauftige fritische Belefenheit, mit anderer großen Belehrsamfeit verbunden. Er hat viele faliche oder fabelhafte Ergablungen in der Rirchenges fcbichte verbeffert; ein Mufter der Borfichtigkeit und Magigung im Urtheilen daben gegeben; viele ausgesuch te Materien aus biefer Beschichte in afabemischen 216= handlungen gludlich unterfucht, und unter der mubfamften Arbeitsamkeit in berfelben, boch bas Dusliche und Lehrvolle ftete im Gefichte behalten. Gein Compenbium ber Kirchenhistorie des Alten und Meuen Bundes, Das Christian Gottlieb Jocher, ein Renner Diefer Wiffenschaft, wieder herausgegeben und fortgefest hat, perdient noch immer unter den brauchbarften Schriften Dieser Art seine Stelle. 3ch sage nichts von seinen anbern ahnlichen Arbeiten: genug, daß er einer der vornehmften Wiederherfteller der Kirchengeschichte in unserer Rirche gewesen ift.

An eben dieser Ehre hat Adam Rechenberg zu Leipzig einen nicht geringen Antheil gehabt. Sein Compendium der Kirchengeschichte, welches so beliebt geworden, und in so vielen Auflagen erschienen ist, wurde allein ihm dieselbe nicht erworben haben. Es ist so vieler Berebesserungen bedürftig, man mag auf die genaueste Richtigkeit der Erzählung, oder auf ihren pragmatischen Bussammenhang sehen, daß man sich durch dieses Benspiel

warnen laffen fann, Auszuge aus einer Wiffenschaft, welche fie gang erschöpfen follen, auch alsdenn nicht au eilfertig abzufaffen, wenn man mit ihr ichon lange bes Das Unfehen des Berfaffers, und fannt worden ift. Die Rurge des Buchs, haben es gleichwohl bis jest benne Leben erhalten. Seine große Renneniß der Rirchenbis ftoric und der gangen Geschichte, hat fich hauptfachlich in seinen fleinen Abhandlungen gezeigt, von welchen man eine Saminlung hat, die man noch beständig mit Dus gen durchgeht. Sie beweisen, daß Rechenbern nicht allein alle Quellen und Sulfsmittel der Geschichte ges braucht, und aus denfelben Ergablungen ju verfertigen gewußt habe; sondern daß ihm auch die gute historische Methode nach allen ihren Gefeten befannt gemefen fen 2 Daß er die Berbindung der politischen Geschichte und felbst der Staatsflugheit mit der Rirchenhistorie, aufs merkfamer beobachtet habe, als es noch ju feiner Beit ges wohnlich war. Er war dazu gemacht, burch besondere Untersuchungen, gewiffen Theilen der Rirchengeschichte ein licht ju fchaffen; sobald er aber bas Bange berfels ben umfvannen wollte, ließ er in vielen Gegenden Duns felheit und Unordnung übrig. Wie viele erhebliche Dienste hatte er biefer Biffenschaft nicht leiften tonnen. wenn er ihr diejenige Zeit geschenft hatte, die er auf die Berfertigung feines Hierolexici Realis, eines großen und fast unnugen Werts über die Theologie und Rirchenges Schichte, verwandt hat! Allein das Borurtheil, welches mit der Ausarbeitung eines suftematischen oder fonft pollftandigen Buchs über eine Wiffenschaft, weit mehr Ehre verfnupft, als mit den feinften Bentragen jur Ausbefferung und Schonheit ihrer einzelen Theile, Scheinet auch diefen rechtschaffenen Mann verführt zu haben.

Sein Amtegenoffe, Chomas Ittig, war zwar nicht in allen theologischen Lehrsagen mit ihm einig; aber an der Beforderung der Kirchengeschichte haben sie ges meins

### 174 Einleitung. III. Abschnitt.

Bu gleicher Zeit mit ihm lebten Cafpar Sanittas rius, und fein berühmter Ochuler und Freund, Johann Undreas Schmidt, ju Jena. Jener hat die Geschich te überhaupt, und in einigen Schriften auch die Rirchens hiftorie mit besonderm Benfall aufgeflaret. Man fann feinem bereits oben genannten Buche noch biejenigen benfügen, melde er von ben erften Martnrern ber Chris ffen geschrieben bat. Schmidt, welcher erft vor viers gig Jahren ju helmftadt verftorben ift, befaß in der Beschichte, und sonderlich auch in den Alterthumern der Rirche, eine fehr weitlauftige fritische Belesenheit, mit anderer großen Belehrsamfeit verbunden. Er hat viele falice ober fabelhafte Erzählungen in der Rirchenges schichte verbeifert; ein Mufter der Borfichtiafeit und Magigung im Urtheilen daben gegeben; viele ausgesuche te Materien aus diefer Geschichte in afademischen'Abhandlungen gludlich untersucht, und unter der mubfamften Arbeitsamkeit in berfelben, boch das Dusliche und Lehrvolle ftets im Gefichte behalten. Gein Compenbium der Rirchenhistorie des Alten und Deuen Bundes, das Christian Gottlieb Jocher, ein Kenner diefer Wiffenschaft, wieder herausgegeben und fortgefett hat, perdient noch immer unter den brauchbarften Schriften Dieser Art seine Stelle. Ich sage nichts von seinen ans bern ahnlichen Arbeiten: genug, daß er einer ber vornehmften Wiederhersteller der Rirdengeschichte in unserer Rirche gewesen ift.

An eben diefer Ehre hat Adam Rechenberg zu Leipzig einen nicht geringen Untheil gehabt. Sein Compendium der Rirchengeschichte, welches so beliebt geworden, und in so vielen Auflagen erschienen ist, wurde allein ihm dieselbe nicht erworben haben. Es ist so vieler Berebesserungen bedürftig, man mag auf die genaueste Richtigkeit der Erzählung, oder auf ihren pragmatischen Zussammenhang sehen, daß man sich durch dieses Benspiel

warnen laffen fann, Auszuge aus einer Biffenschaft. welche fie gang erschöpfen follen, auch alsbenn nicht ju eilfertig abzufassen, wenn man mit ihr schon lange bes Das Unfeben des Berfaffers, und fannt worden ift. die Rurge des Buchs, haben es gleichwohl bis jest benm Leben erhalten. Geine große Kenntnif der Rirchenhis ftoric und der gangen Geschichte, hat fich hauptlachlich in seinen Eleinen Abhandlungen gezeigt, von welchen man eine Saminlung hat, die man noch beständig mit Dus gen durchgeht. Gie beweisen, daß Rechenbern nicht allein alle Quellen und Sulfsmittel der Geschichte ges braucht, und aus benfelben Ergablungen ju verfertigen gewußt habe; sondern daß ihm auch die gute historische Methode nach allen ihren Gefeten befannt gemefen fen 2 daß er die Berbindung der politischen Geschichte und felbst der Staatsflugheit mit der Rirdenhistorie, aufs merksamer boobachtet habe, als es noch zu feiner Zeit aes wohnlich war. Er war dazu gemacht, durch besondere Untersuchungen, gewiffen Theilen der Rirchengeschichte ein Licht zu schaffen; sobald er aber das Bange derfels ben umfpannen wollte, ließ er in vielen Gegenden Duns felheit und Unordnung übrig. Wie viele erhebliche Dienste hatte er diefer Wiffenschaft nicht leiften tonnen. wenn er ihr diejenige Zeit geschenkt hatte, die er auf die Berfertigung feines Hierolexici Realis, eines großen und fast unnugen Berts über die Theologie und Rirchenges Schichte, verwandt hat! Allein das Borurtheil, welches mit der Ausarbeitung eines suftematischen oder fonft pollffandigen Buchs über eine Wiffenschaft, weit mehr Ehre verfnupft, als mit den feinsten Bentragen jur Auss befferung und Schonheit ihrer einzelen Theile, icheinet auch diefen rechtschaffenen Dann verführt zu haben.

Sein Amtegenoffe, Chomas Ittig, war zwar nicht in allen theologischen Lehrsägen mit ihm einig; aber an der Beförderung der Kirchengeschichte haben sie ges meins

## 176 Einleitung. III. Abschnitt.

meinschaftlich gearbeitet. Ittig, welcher etwas mehr sur Beftigfeit aufgelegt mar, als Rechenberg, mar dies fem bingegen wiederum an der ausgebreiteten gelehrten Einficht in die Kirchenhiftorie, ziemlich überlegen. Dies fe Wiffenschaft machte feine gange Starte aus. Dache bem er fich um die altefte Renergeschichte, um die Schriften der Avostolischen Kirchenlehrer, und um manche andere besondere Materien dieser Bistorie, durch seine Schriften verdient gemacht hatte; fieng er fur; vor feis nem Tode an, Die Rirchenhiftorie eines jeden Jahrhunberts unter ber Aufschrift: Selecta Capita Historiae Ecclesiasticae, einzeln berauszugeben; er vollendete aber nur die benden erften Jahrhunderte. Sein Entwurf. welcher fich auf einmal nur einen maßigen Beitraum gur Untersuchung vornahm, mar lobensmurdig; feine Dethode iff, überhaupt genommen, bequem, und mas er vorträgt, juverläßig und grundlich. Er hat infonders beit den Glauben der erften Rirche mit großem Bleife aus ben Schriften ihrer lehrer herausgezogen; bisweis Ien aber die Stellen derfelben, ihrer Rechtglaubigfeit ju Ehren, gezwungen ausgelegt.

Man stellte noch in völliger Ruhe Untersuchungen aber die Kirchenhistorie in unserer Kirche an, glaubte den Kirchenvätern und Kegern gleiche Gercchtigkeit wieders sahren zu lassen, und den Zustand, die Veränderungen unserer Gemeine, zwar nach gewissen angenommenen Grundsäten, aber doch nicht unrichtig, vorzustellen; als plötzlich zween Männer hervortraten, welche unsere Theosogen belehren wollten, daß sie bisher die Kirchengeschichste sehr irrig vorgetragen und gebraucht hätten. Der eine, ein Mann von großen Gaben und Verdiensten, geslehrt, scharssichtig und unternehmend; ein Feind der Geistlichkeit aus Verachtung und Nache; geschieft alles über den Hausen zu werfen, und vieles zu verbessern; salt unsähig, Maaß und Schranken zu beobachten; aber doch

## Quellen u. Hulfsmittel der chvistl. Kirch. 177.

Doch ein fehr nuglicher Poltergeift für feine Beiten, noch ein schrecklicher Schatten nach feinem Tode, Christian Thomasius mit einem Worte, jog gegen die Theolos gen, mit der Absicht fie ganglich ju erniedrigen, ju Relde. und richtete ben diefer Belegenheit auch in ihren Spffes men und Compendien der Kirchengeschichte eine gemale tige Berwuftung an. Der andere, fein blodfinniger und gutmeinender Freund, ben er nach Gefallen in Bemes gung fegen fonnte; ein nicht ungelehrter, aber trubfelis ger Ropf; ein Seind der Geiftlichkeit aus Schwarmeren und phantaftifder Gottfeligfeit; der eben fo wenig als fein Unführer auf der Mittelftrafe einhergeben fonnte. und ihm ju gang andern Abfichten diente, als er felbft hatte; (Gottfried Arnold, wie jedermann fogleich hinzuseten wird,) machte noch weit mehr ein Sauptaes Schafte daraus, unfern Theologen ju zeigen, daß fie bie Rirdenhiftorie bis dahin nicht verftanden, und fogar verfalfcht hatten. Bende haben zwar ihre gange Abe ficht nicht erreicht; allein fie haben uns boch genothigt, nicht allein unsern Rleiß in der Rirchengeschichte zu vers Doppeln, fondern fie auch jum Theil aus einem neuen Befichtspunkte zu betrachten.

Thomasius wollte unser Rirdenrecht reiniaen. ober vielmehr im Grunde vollig aufheben. Er fand in unserer Rirche noch so viele Ueberbleibfale des Pabfts thums, daß wir uns wundern mußten, durch die Refors mation so wenig gebeffert worden zu fenn: und zu diefen Heberbleibsalen rechnete er insonderheit das noch übrige Unfehen ber Beiftlichkeit in Rirchenfachen, welche er gang ber Willführ des Landesherrn unterwerfen wollte. Er tadelte an den Symbolischen Buchern unserer Rire che, daß fie einen unerträglichen Bewiffenszwang aufges richtet, und eine neue Art von Pabstthum eingeführet batten. Er mar damit ungufrieden, daß den Surften nicht mehrere Rechte in unserer Rirche über die Relis I. Theil. M gion, gion, den Gottesdienft, die theologischen Streitigkeiten, und alle geiftliche Unftalten, bengelegt worden waren. Infonderheit griff er die Meinung mit vieler Beftigkeit an, die fich jum Theil aus ber Romifchen Rirche in die Protestantischen fortgepflangt hatte, daß die Regeren als ein Berbrechen im Staate ju betrachten fen, und die Anhanger berfelben, wo nicht mit Lebensftrafen beleat, boch fonft auf eine empfindliche Art bestraft werden mußten. Er wollte in ber Rirdengeschichte aller Zeiten einen offenbaren und unchriftlichen Digbrauch des Res Bernahmens, und der damit verbundenen Befduldigung entdectt haben. Und wie er überhaupt die Begebenheis ten und Beranderungen unferer Rirche mit ftrengen Augen burchgieng : fo fette er unter andern an dem gangen Betragen unferer Beiftlichfeit, an der abmeche felnden Ginrichtung des theologischen Bortrags, an ges wiffen in der Rirche herrschenden Meinungen, die er aberglaubische Borurtheile nannte, fehr viel aus. Auf alle diefe Bormurfe, barunter fast feiner ganglich erbichs tet, und manche nur ju fehr gegrundet waren, alle aber eine zu bittere Sprache redeten, antworteten unfere Theos logen, außer andern Borftellungen, vornemlich auch aus ber Rirdengeschichte: und wenn fie manche gewohnliche Ergablungen oder Denfungsarten in derfelben nicht vollig und fogleich verließen, - denn einem folchen Lebe rer konnte man feinen fo folgsamen Befallen ermeifen fo haben fie es entweder in der Folge gethan, oder doch ihre Urtheile, welche fich darauf bezogen, nach und nach gemilbert.

Allein die Unternehmungen Gottfried Arnolds in der christlichen Geschichtskunde, waren für unsere Lehster eine weit dringendere Ursache, sich dieser lebhaft anzunehmen, als alle Spotterenen des Thomasius. Ars nold, welcher von Natur schwermuthig, und von einer starken Einbildungskraft geplagt war, zugleich aber ein autes

autes Berg nebft vielem duftern Gifer befaß, murbe von dem Verderben ber Sitten in unferer Rirche, und mans den Rehlern des Lehrstandes besto ftarter gerührt, ba eben ju feiner Zeit ein Theologus von ungleich größerm Berftande als ber feinige mar, wichtige Borfcblage gur Berbefferung unferer Rirche that. Er wollte an diefer Berbefferung ebenfalls feinen Untheil haben ; er glaubte aber ju bemerten, daß die Beiftlichfeit derfelben die groß festen hindernisse in den Beg legen murde: und baf fie foldes icon ehemals gethan hatte, wenn gottselige und erleuchtete Manner fich ihren berrichenden kehrfaten mis berfetten. Diefer Bedante brachte ihn auf ben Ents folug, aus der gangen Rirdengeschichte der Chriften gu zeigen, wie viel Unbeil ihre Echrer angestiftet, wie viele Bekenner der Bahrheit fie unterbruckt, und mas vor falfche, verlaumderische Worftellungen fie von den rede lichsten Mannern in diefer Geschichte ausgebreitet, und immer erhalten hatten. Gin folder Entidluß that ben Absichten des Thomasius acgen die Theologen vortreff. Er munterte daher den ehrlichen 21rs liche Dienste. nold fraftig auf, ein fo nutliches Werf zu vollenden: er unterftagte es durch feine Bentrage; und ob er aleich nachher daran tadelte, daß der Berfaffer eine ju arofe Liebe gegen die muftische Theologie habe blicen laffen. und fich vor fabelhaften Erzählungen noch nicht genug gehatet habe; fo empfohl er es doch als das nuslichfte Buch, das nach der heiligen Schrift in diefer Art vors handen sen.

Jedermann weiß, daß dieses Werk unter der Aufsschrift: "Unparthenische Kirchen: und Kegerhistorie, vom "Anfang des Neuen Testaments, bis auf das Jahr Chrisssti 1688, " ju Frankfurt am Mann, in den Jahren 1699 und 1700, in zween Foliobanden ans Licht getresten sen, Es ist seitdem wiederum gedruckt, mit Zuststen vermehrt, auch in die hollandische Sprache übersett. M. 2 worden.

Die altere Rirchengeschichte ift barinne furg abgehandelt, und hat am wenigften ju bedeuten; aber die neucre, welche von der Reformation an geht, fullt den größten Theil des Werfs. Arnold fam jur Uns tersudung ber chriftliden Rirdengefdicte in einer Sale fung des Berftandes und Bemuthes, von welcher et glaubte, daß fie ihn ohnfehlbar ju einem unparthenischen Beschichtschreiber machen mußte. Er hatte fich vorges nommen, alle Sehler und Ausschweifungen der chriftlis den Lehrer aufzusuchen; ihnen nicht bas geringfte Bers feben ju fchenten; Die Lobfpruche, welche ihnen, oder von ihnen ben Befchugern, welche fie gehabt haben, gegeben worden find, fo viel es moglich war, zu vermindern; und ungescheut zu fagen, wie fehr fie durch Berrichsucht, Eis gennugen und andere Leidenschaften, der Rirche und Des ligion geschadet hatten. Auf der andern Seite aber mar er entschlossen, alles zu sammlen, mas zur Rechts fertigung ober Entschuldigung des großen Baufens des rer, welche als Jrriehrer von der Beiftlichfeit beftritten, verurtheilt und verfolgt worden waren, angeführt werben fonnte, und ihre Unichuld wieder berguftellen. Denn er glaubte gefunden ju haben, daß diefe Darthenen alles mal mehr Eifer fur die Bottfeligfeit bezeigt hatten, als ihre machtigen Unflager, Aber eben diefes, daß er fein Bert in einer besondern Absicht schrieb, und bereits wis ber ben einen Theil und fur ben andern vorläufig einges nommen war, verursachte nothwendig, daß er, anstatt unparthenisch zu schreiben, in eine bis dabin in unserer Rirche ungewöhnliche Parthenlichkeit verfiel, welche faft jedermann außer ihm und feinem großen Freunde mertte. Urnold wurde in diefem Buche der allgemeine Bertheis biger und lobredner aller Reger und Schwarmer, und der allgemeine Zadler aller Theologen, welche durch ihren Eifer ober gewisse Berdientte fich einen berühmten und ehrmurdigen Dahmen erworben haben. Jene stellte er als lauter gutgefinnte, Wahrheitliebende und treue Rnechte

Anechte Gottes vor, zog ihre Schukschriften und andere Aufsähe, wenn gleich manchmal kein gesunder Menschen verstand in denselben zu finden ist, mit ungemeiner Sorgsfalt ans Licht, und bewunderte oder legte doch alles zum Besten aus, was sie gesagt und gethan hatten. Ihre Gegner aber, nach deren Lehren und Nathschlägen die Rirche regiert worden war, hatten in seinen Augen fast immer Unrecht, und wurden von ihm, sowohl in Ansehung der Einsicht als Frommigkeit, jenen sehr weit nachgesett.

Arnolde Bert machte ein unerhortes Auffeben. Man fahe es als eine Schmahschrift wider die Evanges lifche Rirche an, beren Berfaffer nicht allein feinen Baß gegen diefelbe gezeigt, fondern fie auch der Berfpottung ihrer Beinde muthwillig ausgesett batte; ja man glaube te fogar jum Theil, daß es die Berad tung gegen die Religion felbft, Gleichaultigfeit im Glauben, und die trautigfte Schwarmeren beforbern tonne. Eine fo vorfete liche Berfcweigung von manchem Ruhmlichen und Gus ten, das in unferer Rirche ju Stande gefommen mar; eis ne fo mubsame Sammlung alles deffen, was ihr und ihe ren Lehrern insonderheit jur Schande gereichen, oder jum Vorwurf gemacht werden tann; was nur wegen einigen Migbrauchs tabelnswurdig ift, oder durch eine gutige Auslegung bedeckt werden tonnte; und hingegen eine fo gezwungene, oft vergebliche und ungereimte Bers theidigung aller derer, welche unfere Rirche durch befons dere Meinungen, enthusiastische Unfalle und Eraume, duntle, anftofige Muftit, und vielerlen andere Berwirs rung der Religionsbegriffe beunruhigt hatten : alles Diefes fonnte weder von den Abfichten des Berfaffers eine gute Borftellung erregen, noch ohne unausbleiblis den Schaden und Aergerniß gelefen werden. fahe in der That deutlich, daß Arnold, ob er gleich die Blecken und Mangel der chriftlichen Rirche ju allen Zeiten ans licht bringen wollte, doch hauptfachlich bedacht war, M 3 Dieies

Bennahe jedermann schrieb daher unter uns wider Arnolden, der nur die Feder führen konnte: viele gasben ihm die Bitterkeit und das verächtliche Urtheil, mit welchem er den so genannten Rechtgläubigen begegnet.

war, reichlich jurud. Manche Widerlegungsschriften gegen ihn geriethen nicht weniger parthenisch, als fein Wert, weil es fich ihre Berfaffer gur Pflicht machten, eben sowohl alles zu vertheidigen, wie er alles getadelt Der erfte, der fich ibm widerfeste, Ernft Sas Iomon Cyprian, ift auch fast ber einzige unter seinen Gegnern, der noch gelefen ju werden verdient, weil er unter denfelben der gelehrtefte Renner der Rirchenges schichte war. Bon ihm schreiben fich eigentlich die gans je Anlage und alle Materialien des Buchs ber, welches der Prediger Georg Grosch im Jahr 1745 unter der Aufschrift herausgegeben bat: "Mothwendige Bertheis adigung der Evangelischen Kirche wider die Arnoldis "iche Regerhiftorie:,, ein Buch, das zwar furger fenn tonnte; aber bennahe alles enthalt, was jur Ehre unferer Rirche gesagt werden konnte, und es auch durch Urkunden unterftugt. Man muß aber hierben nicht vers geffen, daß im Anfange diefes Jahrhunderts, da Arnolds Werk so viele Bewegungen stiftete, unsere Rirche in zwo große Parthenen getheilt gewesen sen. Und une ter diefen maren es eigentlich die fich felbst so nennenden Rechtglaubigen, oder Orthodoren, welche fich am meis ften an demfelben argerten: befto mehr, da fie den Berfaffer als einen Unhanger ihrer Gegenparthen betrache teten, und derfelben feine Ausschweifungen nicht undeut lich juschrieben. Diese fand in der That vieles an Ars nolds Geschichte zu loben. Da fie mehr auf das frome meherz, und auf den guten Willen, als auf Werftand, Ges lehrfamfeit, und die ftrengfte Richtigkeit im Bortrage ju feben gewohnt mar: fo mar fie geneigt, wie Arnold felbst an den Regern und Phantaften, auch an ihm die schwache Seite ju überfeben, und nur feinen Eifer fur das mahre Chriftenthum, der ihr überall hervorzublicken fcbien, ju ruhmen. Rein Theil hat ben der Beurtheis lung diefes Berts Maaß und Unparthenlichkeit genug beobachtet. Urnold felbft erkannte gegen das Ende feis M 4 nes

nes Lebens, daß ihm viele Fehler mit Necht waren vorgeworfen worden, und über andere Anklagen erklärte er
sich dergestalt, daß man mit ihm zufrieden seyn konnte.

Ungeachtet so vieler hiftorischen Rehler und übers eilten Urtheile, einer fo offenbaren Parthenlichkeit, des muftischen Schwulftes im Ausbrucke, und in der gangen Denfungsart, ber Zusammenftoppelung so mancher Dadrichten und Auffage von febr ungleichem Berthe; ungegebtet diefer und andrer Mangel, welche fich über Urnolde Berf burchgangig verbreiten, bat es boch auch feine brauchbaren Stellen; es hat zugleich einen zufällis gen, erheblichen Dugen in unferer Rirche gestiftet. Geis ne bittern und gehäßigen Beurtheilungen haben uns nach und nach weit mehr zu berjenigen Unpartheilichkeit geführt, die er felbft nicht leiften konnte, und beren fich auch die wenigsten unserer alten Befdichtschreiber rub-Indem er vieles jur Berunehrung ber men burften. Beiftlichen ans licht jog', lernten wir uns gewohnen, nicht zwar daffelbe schlechterdings zu glauben : wohl aber fregere Untersuchungen auch über folche Manner anzuftellen, benen in der Rirchengeschichte ein ruhmliches und fast geheiligtes Undenken bisher aufbehalten worden war, und deren Berdienfte wir daher nicht anders ans zusehen magten, als alle vorhergehende Jahrhunderte. Awischen feinem tuhnen Ungestum und der eingeführten Burchtsamfeit im Urtheilen, zeigte fich bald ein Mittele weg, den wir ficherer betreten fonnten. Wir fanden zwar nicht Urfache, alle Irrlehrer und Erfinder fonders barer Glaubensvorftellungen mit ihm vor unschuldig ju halten; aber wir fiengen boch an, ihre Gefchichte mit mehrerer Billigkeit und Sanftmuth zu schreiben; wir hörten feitdem dasjenige gelaffener an, was zu ihrer Ente schuldigung angeführt werden fann; sprachen manche berfelben von boshaften Berdrehungen ber Religion loß, und gestanden, daß man mit ihnen ofters zu hart und

und ungerecht umgegangen fen; daß ihre verworrene Bes griffe, ihre entzundere Ginbildungsfraft, zuweilen auch ihre unverständliche Sprache, einige Dachficht, ober mil-Dere Auslegungen verlangen fonnten. Diefer allgemeis ne Sachwalter aller in der Rirche übel berüchtigten Ders fonen, brachte es zwar vor dem Gerichte der Siftorie nicht fo weit, daß fie alle ihre Sache gewonnen hatten; aber ihm haben es gleichfam viele berfelben gu banten, daß das über fie langft ausgesprochene Todesurtheil in eine landesverweisung aus dem Gebiete der mahren Res ligion und der gefunden Bernunft, verwandelt worden ift; einige aber haben wenigstens das Recht der Duls dung, als mahnwisige, doch unschädliche Ginwohner ers halten. Die Menge Urfunden und Nadrichten, wels che Urnold von allen diefen Leuten gesammlet und in fein Bert eingerückt hat, giebt ihm eine gewiffe vorzügs liche Brauchbarkeit. Wenn man wiffen will, was es infonderheit feit zwenhundert Jahren in und neben uns ferer Rirche vor fleine Schten, Enthusiasten, Eraumer, neue Propheten, unfinnige Mufficos, ungluckliche Refors matoren, und andere geiftliche Ungeheuer gegeben habe, fo muß man fich auf ihren Sammelplas, in Arnolds Reverbiftorie verfügen.

Wer die Kirchengeschichte der Christen zuerst, oder bloß aus seinem Werke lernen wollte, wurde sich eine bennahe eckelhafte Abbildung von derselben machen, und sie endlich verabscheuen mussen. Wer aber bereits mit derselben bekannt ist, und sich vielleicht, wie es meistens theils geschicht, zur Bewunderung und Vertheidigung alles dessen, was die herrschende Kirche vorgenommen hat, aufgelegt fühlet, dem kann dieses Vuch nütlich werden. Es wird ihn nicht verführen können; wohl aber, wenn er es mit ruhigem Geiste durchgeht, auf manche richtigere Vetrachtungen, als den Verfasser selbst, bringen. Hätte Urnold nicht in der ersten Siese des

des Sanaticismus und des Unwillens gegen die Beift. lichfeit geschrieben; fo wurde man ihm mit wenigerm Scheine des Rechts, feindselige Gefinnungen gegen die Rirche und Meligion felbft Schuld gegeben haben. hatte fogar ein gutes Buch fcreiben tonnen. hat von ihm ein paar andere, welche gur alteften Rire dengeschichte gehoren; eine "Abbildung der erften Chrie aften nach ihrem Glauben und leben,, welche mehre mals in einem Foliobande gedruckt worden ift; und eis ne lateinisch geschriebene Geschichte ber geiftlichen Bers manbichaft unter den Chriften, oder des Bruder e und Sowesternahmens, ben fie vom Unfange ber unter fic eingeführt hatten. Diese Schriften tonnen noch mit Ers bauung gelesen werden: bin und wieder ein Mangel an Beurtheilung; fonft ift an denfelben nichts zu tadeln.

Bir durfen und feineswege ichamen ju gefteben, daß es Arnolds Regerhiftorie gewesen fen, welche uns veranlaßt, oder vielmehr genothigt hat, die Rirchenges fchichte weit mehr fritisch und pragmatifch zu bearbeiten, als es bis auf feine Zeit gefchehen mar. Er felbft hatte feiner Untersuchung, wie er ausdrucklich fagt, diese Gis genschaften geben wollen; aber weil er diefelbe nicht mit faltem Blute vornahm, verwandelten fie fich in beißens de, vergallte und parthenische Urtheile. Durch sein Benfpiel gewarnet, aber auch burch die Prufung feines Berts felbst aufgeflart, faben wir wohl, bag unfere biss berige Methode ben der chriftlichen Geschichtefunde einer betrachtlichen Berbefferung bedurfe. Unfere Schrifte fteller gaben fich zwar alle Dtube, reine Quellen der Rirs dengeschichte ju finden, und fie nuglich ju gebrauchen. Sie ergablten diefelbe ordentlich, nach ihrer Uebergeus gung zuverläßig, nahmen viele gelehrte Untersuchungen in derfelben vor, und wandten fie sowohl überhaupt zur Chre der Meligion, als insbesondere jur Erwedung der tiebe gegen unfere Rirde an. Diefes alles war febr los bens/

benswürdig; aber wenn wir wahre und große Geschichts fdreiber haben wollten, mußten wir noch mehr thun. Gewiffe Borftellungen von wichtigen, alten und neuern Beaebenheiten in der Rirche wurden noch ju folgjam, und ohne Ginfchranfung, benbehalten. Schriftsteller. von Ansehen und einem berühmten Dahmen, jumal aus unferer Kirche, wurden allein vor glaubmurdig angefes ben, und die geringern Beugen, befonders wenn fie gu einer unterdruckten Parthen, oder ju einer andern Rire che, gehörten, durften gegen fie nicht aufgestellet werden. Wiele zweifelhafte, auch wohl aberglaubische Erzählungen murden noch als richtig vorgetragen: ben manchen hatten wir uns noch den Gedanken nicht einfallen laffen, daß fie Rabeln fenn durften, wie fie es murflich maren; weil fo viele Jahrhunderte fie mit großer Bewigheit wies derholt hatten. Die Rirchenhiftorie murde damals überbaupt noch ju febr als eine Gedachtniffmiffenschaft uns ter uns abgehandelt. Sobald man wufite, was wor berühmte Echrer, Berfolgungen, Regerenen, Rirchenvere fammlungen, und andere merkwurdige Borfalle fich une ter den Chriften gezeigt hatten, und in welche Zeiten ein jeder bavon gehörte: so glaubte man auch bereits bie Rirdenhiftorie zu verfteben: vornehmlich alsbenn, wenn. man von folden Mannern und Begebenheiten, die man ber Aufmerksamkeit am wurdigsten Schatte, viele fleine Umitande hersagen konnte. Die Triebfedern und Urs fachen der Sandlungen murden viel zu wenig aufgesucht. Das Gute, welches fich in der Rirche jugetragen hatte, fcbrieb man der gottlichen Borforge, und die fcblimmen Beranderungen, der Bosheit der Menfchen, oder dem Teufel zu: eine furge und fehr unzulangliche Abfertis Man war auch nicht fonderlich beforat, den Bus fammenhang der Begebenheiten Giner Zeit zu entwickeln; den benderfeitigen Ginfluß, welchen die Religion und der Staat gegen einander außerten, ju zeigen; die richtige ften Buge zu dem Charafter berühmter Derfonen zu fame meln;

meln; mit einem Borte, der Beurtheilung und Rluge beit durch die Rirchengeschichte ju Bulfe ju fommen. Endlich trug man fie auch in einzeln vom Bangen abgefonderten Studen, troden, mit Unfuhrungen von Schriftstellern beschwert, und in einer meistentheils zu Schulmäßigen Ordnung und Schreibart vor.

Wir hatten alfo zwar gegen den Unfang diefes Jahrhunderte einige fehr gelehrte Schriftsteller über die Rirchengeschichte; aber fast noch feinen Beschichtschreis ber, nach der hohern Bedeutung diefes Dahmens. fehlte auch unfern Schriftstellern von diefer Claffe an ber Renntniß ber Belt und der politischen Geschichte, deren große Mugbarkeit ben der Rirchenhistorie man fchon am Sleidan bemerfet hatte. Der Frenherr von Seckendorf, welcher das hauptwerk über die Res formationshistorie geschrieben bat, murde am ersten sich gu dem Range eines folden Befdichtichreibers haben erheben fonnen; allein, ba er nicht bloß ergablen, fone bern zugleich ein ganges Buch, welches er in feine Bes Schichte einruckte, widerlegen, und viele neue, ausführlis de Erläuterungen über die große Rirchenveranderung, welche er befdrieb, mittheilen wollte: fo binterließ et zwar ein fehr fchatbares, in der Rirchenhistorie unents behrliches Bert; aber fein Mufter einer Gefcichte. Unfere Fürften munichten felbst zuweilen, die Rirchens geschichte auf eine murdige Urt beschrieben gu'feben. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, wollte der Berjog von QBurtenberg eine Gefdichte beffelben gefchries Aber seine Wahl fiel nicht jum gludliche ben haben. ften aus; oder man muß vielmehr fagen: die mahre bie ftorische Methode war in unserer Rirche noch so wenig befannt, daß man fich nicht darüber verwundern darf, wenn dieselbe schlecht ausgefallen ift. Der Cangler und Professor der Theologie du Tubingen, Johann Wolfsgang Jager, und der Abt Andreas Caroli, waren die Gefdict.

Geschichtschreiber, welche er zu dieser Arbeit bestimmte. Bende haben große Werke in lateinischer Sprache zus sammen getragen. Was Jäger (ein verdienter Theos logus,) hinterlassen hat, ist noch am erträglichsten gerathen: wo er aus bewährten Nachrichten Auszüge macht, oder Urkunden einrückt, kann man ihn wohl gebrauchen, ob er gleich sonst weder Wahl noch Zusammenhang besobachtet, bald ausschweisend weitläuftig, bald unverzeihslich mangelhaft und trocken ist; aber das Werk des Caroli ist fast ein bloßer Schutthaufen.

Ernft Salomo Cyprian war einer der erften uns ter une, der fich den Berdienften eines vortrefflichen Ges Schichtschreibers naberte. Er brachte eine feinere Critik ber Zeugniffe und Begebenheiten jur Rirchenhiftorie. Er bauete alle feine Erzählungen auf Urfunden: und eis ne große Menge berfelben jog er felbft ans licht. war ein Philosoph und Renner der Menfchen, welches jeder Gefdichtschreiber fenn muß, vielleicht aber derjenis ge am meiften, der die Rirchenhiftorie, das heißt, fo vies le taufend Arten, wie die Religion von den Menfchen gebraucht und gemisbraucht worden ift, in ihrer Rlars heit zeigen will. Ihm entwischten feine geheime Abs fichten, verftecte Daafregeln, und im Dunkeln Schleis , dende Runftgriffe. Er überfah zu gleicher Zeit die Begebenheiten nach ihrem geschäfftigen Dafenn, nach ben Urfacen, welche fie hervorgebracht hatten, und nach den Folgen, welche fie juruck ließen. In der gangen übris gen Siftorie, und in ber Renntnig ber allgemeinen Staaterechte, mar er fo geubt, daß er auch diefe mit der Rirdengeschichte febr fruchtbar verbinden konnte. Auffer vielen lefenswurdigen Bentragen ju ihren alten und neuern Zeiten, hat er insonderheit zwen Werfe mit ihrer Bulfe geschrieben, mit benen in ihrer Art noch feine ans dern verglichen werden tonnen. Das erfte ift feine Bes lehrung vom Urfprunge und Bachsthum des Pabit. thums;

Diefer Wiffenschaft unter uns eine allgemeine geneigte Aufnahme, Fruchtbarkeit, Starke, und einen gemiffen Brad der Bolltommenheit verschafft. Der erfte fcbien por allen andern lebrern, die wir in diesem Jahrhunders te gehabt haben, ju biefem Berdienfte gebohren ju fenn. Er fiena frubzeitig an, fic der Untersuchung der Rirchengeschichte zu ergeben: und er bat ibr auch den arofiten Theil feines Lebens gewiedmet. Außer den unentbebrlichften Rabigfeiten zu berfelben, ber Gradwiffenfchaft, bem fritischen und geduldigen Bleife, der Befanntschaft mit der burgerlichen und philosophischen Beschichte, mel de lettere ihm insonderheit ben der alten Reterhistorie fehr nutlich wurde, befaß er noch andre weniger gemeis Er fannte die Belt und die Menschen febr mobl: eben diefes machte ibn geschickt, die ersten Quellen ber Begebenheiten in den menfcblichen Reigungen und Leis benschaften ju finden; Die gange Gemuthsbildung mertwurdiger Manner in der Rirche abzuschildern, und bis auf den Beift eines jeden Zeitalters der Chriften au drins Dieses pragmatische Gewand bat er zuerft unter uns der Rirchenhiftorie nach ihrem volligen Umfange Er machte von den Nachrichten aller Art angezogen. einen icharffinnigen Gebrauch, urtheilte fast immer riche tia, weil er es erst nach langer Ueberlegung that, erfand finnreiche Muthmaagungen oder Erlauterungen, mar im Ameifeln und in den Ausspruchen über ftreitige Erzählungen bescheiden, und mablte oft eine gelehrte Unwissenheit ober Ungewißbeit, wo andere entschieden. fanfter und liebreicher Charafter fam ihm in der Rire dengeschichte besonders zu ftatten. Daraus entstand feine autige Beurtheilung mancher Personen, die er in Derfelben beschimpft und verhaft antraf. Er hutete fic ungemein, ihnen Brrthumer und Ausschweifungen benjumeffen, die nicht unwidersprechlich erwiesen werden konnen, und ben ben übrigen feste er boch nie voraus, daß ein verdorbener Berffand allemal auch von Bosheit begleis

begleitet fen. Er bedeckte die Schwachheiten der lehrer und anderer verdienter Personen mit Nachficht, ohne fie ju laugnen; aber er fuchte das Bute auch ben benen hervor, welchen man faum einen Schatten davon gue trauete. Man fann fagen, daß er die Reter als ein Chrift und Menschenfreund, aber auch als ein liebhaber der Wahrheit betrachtet habe; und lieber zu gelinde, als au hart habe urtheilen wollen. Auf diese Urt verfeiners te er gleichsam ftill und gelaffen, die rauhere Arbeit, welde Arnold in ber Rirdengeschichte mit zu großem Bes rausche vorgenommen hatte. Er suchte insonderheit die Rirchengeschichte fo vorzutragen, wie fie der Religion, dem geiftlichen Lehramte, und der gangen theologischen Gelehrsamkeit Dienste leiften kann. Alle Theile berfels ben find von ihm mit einem gleichem beftanbigem Glus de aufgeklart worden. Er hat viele unrichtige Erzählungen entweder zuerst verworfen, oder nach anderer wiederholten Ungriffen, endlich unterdricken helfen. Bingegen hat er andere bestrittene Nachrichten vertheis bigt, und fehr vielen dunkeln Umftanden, fonderlich in der Rirchengeschichte der altern und mittlern Zeiten, ein neues licht gegeben. Sein edler und beredter Auss druck, die geschickte Verbindung seines Bortrags, feine Entfernung von allen ju trockenen Erorterungen, und eine gefällige, fafiliche Philosophie, mit welcher er bie Beschichte begleitet; alles dieses mußte die Welt fur ihn einnehmen. Man jog auch ben folden Materien, wo er nur bekannte Dinge fagen konnte, feine Ergahlung allen unfern übrigen Schriftstellern vor; man erflarte ihn vor unfern erften mghren Befchichtichreiber in ber Rirchenhistorie.

UTosheim war mein mundlicher Lehrer in der Kirschengeschichte: und ich freue mich, daß er es gewesen ift. Wenn sich zu dieser Geschichte eine ausnehmende Meisgung ben mir hervorgethan hat; wenn ich fie nach einer M 2 nicht

Diefer Wiffenschaft unter uns eine allgemeine geneigte Aufnahme, Fruchtbarkeit, Starte, und einen gewiffen Brad der Bolltommenheit verschafft. Der erfte ichien por allen andern Lebrern, die wir in diesem Jahrhunder: te gehabt haben, ju diefem Berdienfte gebohren ju fenn. Er fiena frubzeitig an, fic der Untersuchung ber Rirchengeschichte ju ergeben: und er hat ihr auch den großten Theil feines Lebens gewiedmet. Aufer den unentbebre lichften Rabigfeiten zu berfelben, ber Gradwiffenschaft. bem fritischen und geduldigen Bleife, ber Befanntschaft mit der burgerlichen und philosophischen Geschichte, mel de lettere ihm insonderheit ben der alten Reterhiftorie febr nutlich wurde, befaß er noch andre weniger gemeis Er fannte die Belt und die Menschen febr mobl: eben diefes machte ihn geschickt, die ersten Quellen ber Beaebenheiten in ben menfcblichen Reigungen und Leis benschaften ju finden; die gange Gemuthsbildung mertmurbiger Manner in der Rirche abzuschildern, und bis auf den Beift eines jeden Zeitalters der Chriften ju drins Dieses pragmatische Gewand hat er querft unter uns der Kirchenhistorie nach ihrem volligen Umfange angezogen. Er machte von den Nachrichten aller Art einen scharffinnigen Gebrauch, urtheilte fast immer riche tia, weil er es erst nach langer Ueberlegung that, erfand finnreiche Muthmaagungen oder Erläuterungen, war im Ameifeln und in den Ausspruchen über ftreitige Erzählungen bescheiden, und mablte oft eine gelehrte Unmiffenheit oder Ungewißheit, wo andere entschieden. fanfter und liebreicher Charafter fam ihm in ber Rire dengeschichte besonders zu ftatten. Daraus entstand feine autige Beurtheilung mancher Versonen, die er in derselben beschimpft und verhaft antraf. Er hutete sich ungemein, ihnen Jrrthumer und Ausschweifungen benjumeffen, die nicht unwidersprechlich erwiesen werden konnen, und ben den übrigen feste er doch nie voraus, daß ein verdorbener Verstand allemal auch von Bosheit begleis

bealeitet fen. Er bedeckte die Schwachheiten ber lehrer und anderer verdienter Perfonen mit Nachficht, ohne fie gu laugnen; aber er fuchte das Gute auch ben benen bervor, welchen man faum einen Schatten davon gue trauete. Man fann fagen, daß er die Reger als ein Christ und Menschenfreund, aber auch als ein liebhaber der Wahrheit betrachtet habe; und lieber ju gelinde, als au hart habe urtheilen wollen. Auf diese Urt verfeiners te er gleichfam still und gelassen, die raubere Arbeit, welde Arnold in der Kirchengeschichte mit zu großem Ges rausche vorgenommen hatte. Er suchte insonderheit die Rirchengeschichte fo vorzutragen, wie fie der Religion, dem geiftlichen Lehramte, und der gangen theologischen Belehrsamfeit Dienfte leiften fann. Alle Theile berfels ben find von ihm mit einem gleichem beftanbigem Glus de aufgeflart worden. Er hat viele unrichtige Ergablungen entweder zuerst verworfen, oder nach anderer wiederholten Angriffen, endlich unterdrucken helfen. Bingegen hat er andere bestrittene Nachrichten vertheis bigt, und sehr vielen dunkeln Umftanden, sonderlich in ber Rirchengeschichte ber altern und mittlern Zeiten, ein neues licht gegeben. Sein edler und beredter Auss druck, die geschickte Verbindung seines Bortrags, feine Entfernung von allen ju trockenen Erorterungen, und eine gefällige, faßliche Philosophie, mit welcher er die Beschichte begleitet; alles dieses mußte die Belt fur ihn einnehmen. Man jog auch ben folden Materien, wo er nur bekannte Dinge fagen fonnte, feine Ergablung allen unfern übrigen Schriftstellern vor; man erflarte ihn vor unfern erften mghren Befchichtichreiber in ber Rirchenhistorie.

Mosheim war mein mundlicher Lehrer in der Kirschengeschichte: und ich freue mich, daß er es gewesen ift. Wenn sich zu dieser Geschichte eine ausnehmende Deisgung ben mir hervorgethan hat; wenn ich fie nach einer M 2 nicht

nicht verwerflichen Methode untersucht, und vielleicht mehr, als eine andere Sattung der Wiffenschaften, fens nen gelernt habe : fo bin ich diefes feiner Unweisung pornehmlich schuldig. Allein die Lefer wollen den danks baren Schuler nur einen Augenblick feben; befto lans ger bingegen und überall den Schriftsteller, der mit gleis der Parthenlofigfeit feinen Lebrer und jeden andern Ges lehrten beurtheilt, wenn er sich einmal in die Nothwens Digfeit zu urtheilen gefett hat, 3ch darf also auch dass ienige nicht verbergen, was man an Mosbeims Be muhungen und lehrart in der Rirchengeschichte getas delt hat, ober tadeln konnte. Ber dem ungemeinen und aludlichen Rleifie, den er auf die Erlauterung ber Alteften Regergeschichte gewandt bat, scheinet oft fein Dis geschäftiger gewesen ju fenn, als man es einem Ge Schichtschreiber erlauben fann. Er bauet von den ausschweifenden Meinungen jener Irrlehrer funftliche Spe feme auf, von denen es nicht immer gang erweislich ift, daß fie benfelben wurflich jugchoren. Er ergangt ju gefällig den Mangel an Zusammenhang, der sich zwischen den fekeris fchen lehren einer Sette ober Person findet, und sucht gewiffe allgemeine Jrrthumer auf, welche den Grund gu Er ist auch wohl ges allen übrigen abgeben konnten. neigt, von einem irrigen tehrgebaude fehr haufige Gpus ren angutreffen, welche andern nicht fo fichtbar find. Menn er in diese fleine Schwachheit gerathen ift, wies wohl man ihn ben einigen Benfvielen berfelben, welche angeführt werden, noch vertheidigen konnte: fo ift es gerade ben dem dunkelften und schwerften Theil der Rirs denaeschichte, ben ber alten Regerhifforie, geschehen. Wie leicht ift es aber zu vergeben, wenn man auf einem verworrenen und nur halb erleuchtetem Wege fich durch Muthmaaßungen zu helfen sucht, und sich durch diesels ben betrügt? Es war fast unmöglich, daß Mosheim feinen sinnreichen Geift ben der Borftellung jener Ges burten der Einbildungsfraft und des Unfinnes verläugs nen

nen konnte. Und es ift außerdem ein Zeichen feiner Sutherzigkeit, daß er auch Eraumer und Schwarmer nicht gerne vor vollig unvernunftig halten, und noch eine richtige Berbindung der Gedanken ben ihnen entdecken modte. Eben daher entftand auch überhaupt feine Bereitwilligkeit, Leute, welche die Rirchengeschichte in cinem übeln Ruf erhalten bat, ju entschuldigen, ihre Irre lehren, so viel es nur möglich ift, erträglich abzubilden, mehr das Mitleiden, als den Saf der jezigen Belt, gegen fie ju erregen. Er nannte felbft bergleichen Bemus hungen, wenn fie das Maaß nach und nach überschritten, einen Sehler Der Liebe: und welche Art von Reh-Iern ift wohl verzeihlicher? Man fann weiter hinzuses Ben, daß er in manchen Stellen der Alten mehr gesucht hat, als darinne ju liegen scheint. Will man ihm noch vorwerfen, daß er zuweilen feinen Bortrag mit zu vie-Ien Blumen bestreuet, und dadurch von der ungeschmuckten Natur der Geschichte abweicht : so muß man doch zugleich gefteben, daß nicht alle Geschicht: fcreiber an eine gleich ungefünftelte Ginfalt gebunden werden konnen; daß die einzige allgemeine Ginschranfung, welche ihre Beredsamkeit zu leiden berechtiget ift, Die ftrenge Beobachtung der Wahrheit fen; und daß Mosheim durch die Schonheiten seines Ausdrucks dies fe niemals, oder felten, und ohne es zu merten, verlett habe, wenn er gleich wortreicher ichreibt, als es manche Lefer vertragen fonnen.

Er machte in der Kirchengeschichte, wie man es allemal thun sollte, mit vielen Untersuchungen einzeler Materien den Anfang, schrieb darauf einen Auszug aus derselben, und endigte mit großen Werken über diese Geschichte. Die erste Art seiner Schriften ist meistenztheils eines auserlesenen Inhalts. Man hat einen Theil derselben, welche akademische Abhandlungen sind, in eine Sammlung von zween Oktavbanden gebracht. Ans dere

bere machen besondere Bucher aus: und unter diefen find feine zween "Berfuche einer unparthenischen Retterges nichichte, , die merkwurdigften. Der erfte derfelben ift zwar weniger beträchtlich. Die Ophiten oder Schlan: genbruder, welche einen großen Theil deffelben fullen, waren faum einer fo mubfamen Besichtigung werth. als Mosbeim mit ihnen angestellet hat. Allein sein zwenter Berfuch, in welchem Michael Servete Ge schichte beschrieben wird, ift nicht nur eines der schönften historischen Werke, Die in unserer Sprache geschrieben worden find; fondern es war auch fo lange das einzige beredte deutsche Geschichtbuch, bis der Berr hofprediger Ich nenne auch Cramer ebenfalls ein Muster wurde. noch an diesem Orte Moebeims "Erzählung der neues aften chinesischen Rirchengeschichte. " Wenn er mehr historische Werke in der deutschen Sprache aufgeset hatte, so wurde fich der Geschmack der Deutschen in der Geschichte, welcher kaum aufzubluhen anfängt, weit frus her gebeffert haben. Gein Auszug der Rirchengeschich: te in zween Oftavbanden ift der bequemfte und nuklichfte, der in unserer Rirche jum Vorschein gekommen ift. Gis ne gute Ordnung und Schreibart, die Bahl der Beges benheiten, und die Verbindung der volitischen und gelehrten Geschichte mit der Rirchenbiftorie, haben daran insonderheit gefallen. Diesen Auszug hat herr D. Miller, fein wurdiger Freund, dem er viele feiner Bas ben gleichsam hinterlassen hat, abgefürzt, und zu Borlesungen noch geschickter gemacht. Ben biefen fann auch feine Arbeit, welcher ich nur noch einige Berandes rungen munsche, wohl gebraucht werden. felbst hat seinen Auszug furz vor seinem Zode mit so viclen Verbefferungen und Vermehrungen, unter der Aufschrift: Institutionum Historiae Ecclesiasticae Antiquae et Recentioris Libri Quatuor, in einem Quarthande herausgegeben, daß ein wurflich neues Werf daraus erwachsen ift. Jest ift baffelbe bas bundigfte Bandbuch der

ber Rirchengeschichte, das unter den Protestanten vorhanden ift: in einer maßigen Große vollstandig, stets auf angeführte Beugen gegrundet, voll icharffinniger Urtheile, und lehrreicher Anmerkungen. Das einzige, was ich noch daran vermisse, ift eine ausführlichere Dadricht und Beurtheilung von den berühmten lehrern, welche die Rirche ju allen Zeiten gehabt hat. Zween Jahre vor der Ausgabe diefes Werks hatte Mosbeim ein weit großeres über die chriftliche Rirchengeschichte unter-Er war entsthlossen, sie nach ihren besondern Perioden weitlauftiger abzuhandeln, und nach und nach bis auf die neuere Zeit fortzuführen. Allein fein Tod hinderte ihn, mehr als die erfte Periode durchs augehen. Dieses ist in seinen Commentariis de Rebus Christianorum ante Constantinum M. geschehen. Die Beschichte des erften Jahrhunderts ift zwar darinne nur fury vorgetragen, weil fie der Berfasser ichon ehemals in einem eigenen Buche beschrieben hatte; im übrigen aber ift es ein Bert, bas an treflichen Untersuchungen und Unmerkungen, die fich über das Gemeine erheben, einen wahren Reichthum besitt. Statt aller Borles fungen des Berfaffers, die man nach feinem Zode bers ausgegeben bat, hatte man feine Sammlungen zu ben folgenden Verioden der chriftlichen Beschichte als feinen wichtigften Dachlaß, ans licht ftellen: oder fie batten wenigstens in die Sande eines Gelehrten fommen fole len, der fie ju bearbeiten, und jur Aufflarung der mittlern Rirchengeschichte insonderheit, ju nugen mußte.

Der andere unserer Lehrer, der zu gleicher Zeit jum Glud der Kirchengeschichte lebte, Christoph Matsthäus Pfaff, verband mit einer noch weitläuftigern Geslehrsamkeit und ausgebreiteten Belesenheit in allem was Theologie, Weltweisheit, und Geschichte heißt, den Borstheil langer Reisen durch die bluhendesten Länder von Europa, auf welchen er mit so vielen christlichen Gemeis M. 4. nen

nen und Blaubensgenoffen, mit der großen Welt übers baupt, befannt murde, dadurch eine frene, leutseelige und gemäßigte Beurtheilung annahm, auch geheime Urs Funden und Madrichten erlangte, die er jum Dienste der Rirche felbst sowohl als ihrer Geschichte, gebrauchte. Er jog mitten aus den verborgenen Bucherschaken ber Romischen Rirche, (aus den Sandschriften der Ronis glichen Bibliothef ju Zurin,) ein Fragment eines groß fen chriftlichen lehrers aus dem zwenten Jahrhunderte, des Trenaus, hervor, und verftarfte damit den bereits tuchtigen Beweis der Evangelischen gegen die Romis fche Rirche, bas bie alteften Chriften in der Lehre vom beiligen Abendmahl mit uns übereinstimmend gedacht haben. Dieses berühmte Fragment ift von ihm vortrefflich erlautert, und mit bengefügten Abhandlungen aber die liturgifchen Alterthumer des heiligen Abends mable, bestätigt worden. Dann schrieb er sein unvergangliches Werk vom Ursprunge des Rirchenrechtes, Deffen ich bereits oben Ermahnung gethan habe, und welches eine der nuslichsten Unwendungen von der Renntniß der alten Rirchengeschichte ift. Er gab einzes Ie Abhandlungen über diefe Geschichte, und ein vaar bes trachtliche Werke jur Erlauterung der neuern Rirchens bistorie beraus. Er verfertigte endlich auch ein Coms vendium von diefer hifforischen Biffenschaft, welches zwar wegen der Ordnung, der überhäuften Unführung von Schriftstellern, der Lange der Berioden, und wegen der Debenanmerkungen, welche den Sauptbegebenheis ten darinne jur Seite fteben, jur Unterweisung der Anfånger nicht fehr dienlich ift: aber ben einigem Forte gange in der Rirdengeschichte, von ihnen nuglich ges braucht werden fann. Pfaff richtete auch die Rirchenbiftorie gegen die Romifche Rirche febr gludlich; feine Urtheile in derfelben und feine frengebige Sammluns gen find überhaupt von beständigem Werthe.

Bu diefen benden großen Lehrern tam in den neuern Jahren noch ein anderer Mann von ungemeinen Gas ben, dem die Rirdengeschichte gleichfalls einige fcate bare Bentrage fouldig ift. Siegmund Jatob Baume Marten, denn diefer ift es, von dem ich rede, ließ unter allen andern Arten der theologischen Gelehrfamfeit, die er bearbeitete, auch diefe nicht aus der Acht. mender Bleiß, febr genaue Prufung, und ein vorzuglis der Scharffinn im Urtheilen, begleiteten ihn baben. Man hat von ihm, außer einigen fleinern Abhandluns gen über die Rirchenhistorie, ein Breviarium Historiae Christianae, dem an fruchtbarer Rurge, Bufammenhang und Richtigkeit des Inhalts, febr wenige Compendien gleich fommen; nur die Bestalt eines Jahrbuchs, in welcher es abgefaßt ift, macht es zu Borlefungen wenis Allein vornehmlich gebort fein "Auszug ger bequem. "der Rirdengeschichte, bieber, in welchem er die erften neun Jahrhunderte in dren Octavbanden, und nach feis nem Tode herr D. Semler das zehnte im vierten Bande beschrieben bat. Seiner erften Absicht nach, follte diefes Buch einen Grund des afademischen Unterrichts abgeben; ohne Zweifel aber hat er felbit bald eme pfunden, wie wenig es ichon feiner Beitlauftigfeit mes gen, dazu dienen tonne. Es ift im eigentlichen Berftande ein ziemlich vollständiger Auszun der Rirchenges ichichte, indem es nicht allein bie hauptbegebenheiten berfelben umftandlich vortragt; fondern auch fleinere Worfalle, und weniger erhebliche Personen, alles nach ber zufammenhangenden Zeitfolge, beschreibt. Daraus ist an vielen Stellen eine unvermeidliche Trockenheit ers wachfen; fie wird aber durch manche gelchrte und erhebe liche Untersuchungen, auch pragmatische Beurtheiluns gen, einigermaaßen wieder erfest. Die Befdichte bes erften Jahrhunderts ift darinne die lefenswurdigfte, Baumgarten ließ zwar die Anführung der alten Zeuge niffe und neuern Schriften, von den ergablten Begebens beiten.

nen und Glaubensgenoffen, mit der großen Welt übers haupt, befannt murde, dadurch eine frene, leutfeelige und gemäßigte Beurtheilung annahm, auch geheime Urs funden und Machrichten erlangte, die er jum Dienste der Rirche felbst fowohl als ihrer Geschichte, gebrauchte. Er jog mitten aus den verborgenen Bucherschaken der Romischen Rirche, (aus den Sandschriften der Ronis glichen Bibliothef ju Zurin, ) ein Fragment eines groß fen chriftlichen Lehrers aus dem zwenten Jahrhunderte, des Trenaus, hervor, und verftarfte damit ben bereits tuchtigen Beweis der Evangelischen gegen die Romis fche Rirche, bas bie alteften Chriften in der Lehre vom beiligen Abendmahl mit uns übereinstimmend gedacht haben. Diefes berühmte Fragment ift von ihm vortrefflich erlautert, und mit bengefügten Abhandlungen aber die liturgischen Alterthumer des heiligen Abends mable, bestätigt worden. Dann schrieb er fein unvergangliches Werk vom Urfprunge des Rirchenrechtes, Deffen ich bereits oben Ermahnung gethan habe, und welches eine der nuslichsten Unwendungen von der Renntniß der alten Rirchengeschichte ift. Er gab einzes Ie Abhandlungen über diefe Geschichte, und ein paar betrachtliche Werke jur Erlauterung ber neuern Rirchens historie heraus. Er verfertigte endlich auch ein Comvendium von diefer hiftorischen Biffenschaft, welches zwar wegen der Ordnung, der überhäuften Unführung von Schriftstellern, der Lange der Verioden, und wegen der Mebenanmerkungen, welche den Bauptbegebenheis ten darinne jur Seite fteben, jur Unterweisung der Ans fanger nicht fehr dienlich ift: aber ben einigem Forte gange in der Rirchengeschichte, von ihnen nuglich ges braucht werden fann. Pfaff richtete auch die Rirchenbiftorie gegen die Romifche Rirche febr gludlich; feine Urtheile in derfelben und feine frengebige Sammluns gen find überhaupt von beständigem Werthe.

Bu diefen benden großen Lehrern tam in den neuern Jahren noch ein anderer Mann von ungemeinen Gas ben, dem die Rirchengeschichte gleichfalls einige fcate bare Bentrage foulbig ift. Siegmund Jatob Baums marten, benn diefer ift es, von dem ich rede, ließ unter allen andern Arten der theologischen Gelehrfamfeit, Die er bearbeitete, auch biefe nicht aus ber Acht. mender Bleif, fehr genaue Prufung, und ein vorzuglis der Scharffinn im Urtheilen, begleiteten ihn baben. Man hat von ihm, außer einigen fleinern Abhandluns gen über bie Rirchenhistorie, ein Breviarium Historiae Christianae, dem an fruchtbarer Rurge, Busammenhang und Michtigkeit des Inhalts, fehr wenige Compendien gleich fommen; nur die Geftalt eines Jahrbuchs, in welcher es abgefaßt ift, macht es zu Borlefungen wenis Allein vornehmlich gehort fein Auszug ger bequem. "der Rirchengeschichte " hieher, in welchem er die erften neun Jahrhunderte in dren Octavbanden, und nach feis nem Tode herr D. Semler das zehnte im vierten Bande beschrieben bat. Seiner erften Absicht nach, follte Diefes Buch einen Grund des afademischen Unters richts abgeben; ohne Zweifel aber hat er felbit bald ems pfunden, wie wenig es ichon feiner Beitlauftigfeit mes gen, dazu bienen tonne. Es ift im eigentlichen Bers ftande ein ziemlich vollständiger Auszum der Kirchenges ichichte, indem es nicht allein die hauptbegebenheiten berfelben umftandlich vorträgt; fondern and fleinere Worfalle, und weniger erhebliche Personen, alles nach ber zusammenhangenden Zeitfolge, beschreibt. Daraus ift an vielen Stellen eine unvermeidliche Trodenheit ers wachfen; fie wird aber durch manche gelchrte und erhebe liche Untersuchungen, auch pragmatische Beurtheiluns gen, einigermaaßen wieder erfest. Die Geschichte bes erften Jahrhunderts ift darinne die lefenswurdigfte, Baumgarten ließ zwar die Anführung der alten Zeuge niffe und neuern Schriften, von den ergablten Begebens beiten.

beiten, ingleichen die chriftlichen Alterthumer, und die Gefdichte der Lehre, mit Borfate meg; allein man hat mit feinen Urfachen nicht mobl zufrieden fenn fonnen. Wenn er unter andern behauptet, Die Borftellung des Glaubens der Chriften fonne nicht vor ein wesentliches Stud der Rirchenhiftorie angesehen werden, und gehore gar nicht zur Siftorie, weil diefe, ihrem eigentlichen Bes griffe nach, nur Begebenheiten enthalte: fo durfte die Beantwortung feineswegs gezwungen fenn, daß der Bufand und die Beranderungen der chriftlichen Lehre eben fowohl den Begenstand einer Beschichte abgeben fonnen, als die Schickfale einer Wiffenschaft : indem es weder diese noch jene felbst ift, welche handelnd einges führt werden foll; fondern die größten Lehrer und Schriftsteller, welche, um ben ber Rirdengeschichte ftee hen zu bleiben, theils die Religion in ihrer Lauterkeit ers halten, theils ihr neue Ginfleidungen von mancherlen Berthe gegeben haben. Fallt die Gefdichte des chrifts lichen Glaubens weg, fo haben wir mehr eine hiftorie ber Chriften, als der Religion felbft, und ber edelfte Theil diefer Gefdichte wird nicht genugfam aufgeklaret. Denn wird gleich burch die Ergablung der Jrrthumer und Regerenen, auch durch andere Dadrichten, gezeigt, wie der Lehrbegriff ber Chriften angegriffen, oder verans dert worden fen; so muß doch billig ein Ubrif von dies fem lehrbegriffe vorhergeben, und man muß die nicht immer gleiche Beschaffenheit der Religion felbft tennen, welche fiebzehnhundert Jahre hindurch in der Welt fo wurtfam gewesen ift. Ben einer großen Bekanntichaft mit allen Quellen und brauchbaren Sulfsmitteln der Geschichte, war Baumgarten doch mehr zu Erorteruns gen und Prufungen in berfelben aufgelegt, als jur Beschreibung der Geschichte felbst; ob er gleich über ihre Theorie vortreffliche Unmerkungen gemacht hat. der gedachten Fortsetzung seines Buchs hat Berr D. Semler den Entwurf deffelben verlaffen, und mehr einen

einen zuverläßigen und vollständigen Auszug aus der allgemeinen Geschichte des zehnten Jahrhunderts, übers all durch Zeugnisse bewährt, vorgetragen, als die bloße Kirchengeschichte desselben. Eben derselbe hat auch dem einzigen Compendio der christlichen Alterthümer, über welches eine mundliche Anweisung gegeben werden fann, und welches Baumgarten gleichfalls aufgesetzt hatte, durch seine Erläuterungen und Zusätze einen neuen Borzug verschafft.

Durch folde Manner aufgemuntert und geleitet, ift die Bearbeitung der chriftlichen Geschichtskunde in den neuesten Zeiten unferer Rirche ohne Zweifel lebhafs ter, grundlicher und nuglicher geworden. Frenlich mare fie noch einer größern und merklichern Aufnahme unter uns fabig gemefen. Diefe beftebt nicht barinne, baß jeder angehende Renner berfelben über die Rirchenges Schichte Bucher ichreiben, und fich durch Auszuge von ihr, die jest überaus leicht zu verfertigen find, bekannt Allein man fieht noch feinen so allgemeis machen sollte. nen und fraftigen Ginfluß von der Renntniß der Rirs denhistorie inten Bortrag der übrigen theologischen Biffenschaft; feinen solchen Gifer, fie aus ihren Quels len ju icopfen, und ihre noch übrige Dunkelheiten ju vertreiben; auch nicht fo viele Meigung, eine frene Bes urtheilung derfelben anzunehmen, oder ju befordern. als man wohl munichen follte. Doch wir find gludlich genug, daß fich die Rirchengeschichte bisher unter uns. in einem gewiffen Unfehen erhalten hat, und bag wir Lehrer befigen, welche daffelbe vermehren, fie beliebt und gemeinnüsig machen.

Der größte und gelehrteste unter ihnen, der lange vorher schon Theologe war, ehe er noch diesen Nahmen führte, der herr D. Ernesti, vereinigt alles, was eine ausnehmende Einsicht in die Kirchengeschichte, und den richtigs

tichtigfien Gebrauch derfelben, hervor bringen fann: insonderheit die grundlichfte und ebelfte Sprachwiffens Schaft: eine lange Zeit in den besten Mustern des Alters Thums gebildete Critif; eine fo vertraute Befanntichaft mit den Schriften der Rirchenlehrer, und mit allen Denfmalern ber altern Rirche, bag man ihr einen gang fremden Dahmen geben wurde, wenn man fie Belefenheit nennen wollte; über alles aber eine fo reife und fefte Beurtheilung, daß diefer einzige Borgug ibn von ale Ien andern Lehrern der Rirchengeschichte unterscheiden Fonnte. Gein Anti - Muratorius, in welchem die Lehre ber Evangelischen Rirche vom heiligen Abendmahl fo gludlich durch die Uebereinstimmung ber alteften chrifts lichen Rirche bestätigt wird, hat ein fehr lautes und billiges Berlangen nach abnlichen Arbeiten von ihm er-Diefes Buch zeigt, wie wenig noch die Rirchens geschichte, und sonderlich die Geschichte ber gehre, jum Bortheil unferer Rirche erschopft worden fen; aber auch, wie viele Belehrsamkeit und Scharffinnigkeit baju erfordert werde, gelehrten Schriftstellern der Romifchen Rirche, welche fich ber Rirchenhiftorie wider die unfrige zu bedienen suchen, mit Dachdruck zu benegnen. Berr D. Ernefti hat auch in einer fleinen Schrift die Berbindung der hiftorifchen Theologie mit der lehrenden fehr bundig empfohlen: ohne diese Schrift gelefen au haben, follte funftig niemand die Theologie ju ftudis Eine Rirchengeschichte nur von dem ren anfangen. erften Zeitalter der Chriften, oder auch von ihren erften fechs Jahrhunderten, aus den Sanden diefes großen Mannes, wurde ein defto erwunschteres Gefchent fur uns fere Rirche fenn, da neben den bereits angeführten Rahigkeiten, niemand die mabre historische Methode, die man ohne Zweifel von den Alten lernen muß, beffer vers ffeht; niemand auch ben wurdigen Ausbruck ber Be-Schichte in der Sprache der Belehrten fo fehr in feiner Gewalt haben murde, als er.

### Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 205

Der zwente nach ihm, insonderheit auch in diefer großen und icharffichtigen Renntnig der Rirchengeschichs te - wenn es mir anders erlaubt ift, der Dachwelt. welche die Rangordnung unter unfern Theologen erft festfegen wird, vorzugreifen - ift, fo viel ich urtheilen fann, der herr D. Semler. Mit einem bewuns dernswurdigen Rleife, und durchdringender Aufmerts famfeit, bat er bereits fast alles gelefen und untersucht. was infonderheit der altern Rirdengeschichte Licht vers schaffen fann. Und mit einer feltenen Aufrichtigfeit. bisweilen auch anftogigen Freymuthigfeit, macht er base jenige bekannt, was er durch diefen Gebrauch der Quele len gefunden hat: unbeforgt darum, ob es gewöhnlie den, auch wohl vortheilhaften und unterscheidenden firche lichen Ergablungen gemaß fen. Er fucht fich immer gang in die Zeiten, deren Geschichte er beschreibt, gu vers feken, und weder die Denfungsart eines altern Jahre hunderts nach unfern Borftellungen zu dreben ; noch alle Meinungen und Berbindlichkeiten jener Zeiten fcblechterdings den unfrigen aufzudringen. Seine Mbs bildungen und Urtheile in der Kirchengeschichte hangen bloß von der erfannten Wahrheit ab, und feine Genauige feit in der Anzeige und Sammlung merkwurdiger Stele len fann nicht übertroffen werden. Man findet gwar in feinen Buchern feine jufammenhangenbe Rirdenbis ftorie; wohl aber vortreffliche Ausjuge aus den beften Dadrichten berfelben, geprufte und mit einer fritischen Anleitung gefammlete Materialien. Und wenn seine eigenthumliche Schreibart in benden Sprachen dunfel und fcwer ift: fo tann man diefes einem folden Schrifts steller, der in einem fleinen Raume so viel ausgesuchtes zusammen zu fassen weiß, willig vergeben: ja fie wird auch durch die Gewohnheit der Lefenden immer leichter. Das wichtigfte Berdienft, welches fich herr D. Sems Ier bieber um die Rirchengeschichte erworben bat, ift feis ne Beschichte ber chriftlichen Glaubenslehre, welche er 23 aum

Die benden herren Walch, Vater und Sohn, ju Jena und Göttingen, haben sich der Kirchengeschichte mit einem vieljährigen Eifer ergeben, welcher sehr schone und sehr nüßliche Früchte getragen hat. Eine ihrer unterscheibenden Eigenschaften ist die weitläuftigste Kenntniß und der fleißigste Gebrauch aller Schriften, welche jemals zur Erläuterung der Kirchengeschichte ets was bengetragen, oder benzutragen gesucht haben; auch die Beurtheilung aller Meinungen, welche über streitige Beges

### Quellen u. Hulfsmittel der drift. Rirch. 207

Begebenheiten und Umftande Diefer Gefdichte aufge Wenn man ihre Schriften liefet, bat tommen find. - man zugleich einige bundert andere gelefen: und man bankt ihnen fur die Zeit und Mube, welche fie uns erfparen wollen. Die Rirchengeschichte ber vier erften Jahrhunderte, welche der Berr Rirdenrath Walch in lattinischer Sprache gefchrieben hat, fann eben haupts fachlich in diefer Betrachtung genutt werden. Dadrichten von den Religionsftreitigkeiten, welche in der Evangelischen Rirche geführt worden find, und viele befondere Untersuchungen, welche er in fleinern Schrifs ten über die Rirdengeschichte angestellt hat, werden ftets Die Bucher, mit welchen brauchbare Arbeiten bleiben. fein Sohn, der Berr D. Walch ju Gottingen, die Rire denhiftorie bisher aufgeflart hat, zeichnen fich noch auf Er geht in diefer Ge eine vortheilhaftere Beife aus. fcichte einen überaus bedachtfamen Schritt. Man fann Die Genauigkeit in der Unführung aller Quellen und Ers lauterungoschriften, in der Erorterung der fleinften Ums ftande, nicht hoher treiben, als es von ihm gefchehen ift. Er pruft die Zeugniffe und Dachrichten aller Art mit ber schärfften Aufmerksamkeit, vereinigt widersprechens de Ergahlungen, und erheitert die dunkeln mit großer Beschicklichkeit. Die geubte Beurtheilung und anftans bige Maßigung, mit welcher er schreibt, die Bahrheites liebe, welche ihn fichtbarlich leitet, auch die gute Orde nung in feinen Sammlungen, Diefes alles geboret noch vorzuglich zu feinen eigenthumlichen Berbienften. hat insonderheit gewiffe Claffen ber firchlichen Begebens heiten und Perfonen einzeln betrachtet, mit vielem Bens In feinem "Entwurf einer vollstandis fall bearbeitet. "gen Siftorie der Momifden Pabfte. " welcher bereits zwenmal gedruckt, auch in die englische Sprache übers fest worden ift, erifft man eine fo grundliche Unlage ju Diefer wichtigen Geschichte an, baf ich munschte, es mochte ihm gefallen, por andern abnlichen Beschäftis gungen,

- gungen, eine ausführliche Siftorie der Romifchen Bis fcoffe, in einer noch mehr pragmatifchen Berbindung. au ichreiben. Bas er von den Kirchenversammlungen, und in einem andern Buche, von den Regerenen, Spale tungen und Religionsstreitigkeiten bis auf die Refors mation, vorgetragen bat, ift bendes die lebrreichfte Sammlung, und gleichsam die bequemfte Bandbiblio. thet, welche wir noch über diese Materien befigen. Db man gleich dem lettern diefer Werfe eine gewiffe Beitschweifigkeit vorwerfen kann; fo muß man boch Die ungemeine Mube, welche es seinem Berfaffer getos fet hat, mit Dank annehmen: ohne Zweifel übertrifft es an Unparthenlichfeit alle Regergeschichten, welche bis tekt porhanden find. Seine sogenannten "Grundfate "ber Rirchengeschichte des Deuen Testaments, ,, find awar eines fo gelehrten Renners diefer Befdichte nicht gang unwurdig; boch icheint fie mir diejenige Beit, wels de er auf Die Verfertigung berfelben gewandt hat, noch von ibm jurud zu forbern.

In dem edeln beutschen Ausbrucke ber Geschichte, und in dem wurdigffen Bortrage alles deffen, was die Rirdenhiftoric großes und unterrichtendes hat, lagt ju unsern Zeiten der herr hofprediger Cramer alle andes re Schriftsteller, welche diefes Reld betreten haben, weit binter fich juruck, und ift in der Rirchenhiftorie unfer einziger deutscher Geschichtschreiber. Jedermann weiß, mit welchem Glude er Boficets Einleitung in die Be-Schichte der Welt und der Religion fortgefest, wie weit brauchbarer er dieses Meisterstuck der historischen Bes redfamfeit durch feine Bufage gemacht habe. nicht der Entwurf dieses Werks von dem meinigen febr unterschieden, indem es die allgemeine Geschichte der Welt und der Meligion beschreibt; bende, insonderheit aber die Kirchenhistorie durch ausführliche Abhandluns gen über die Geschichte der lebre, der Rirchenregierung, der

## Qu ellen u. Hulfsmittel der chriffl. Rirch. 209

ber Meligionsftreitigkeiten, und andere Theile berfelben, nach der mahren pragmatifchen Methode etlautert; und eben badurd eine Bollftandigfeit erreicht, nach welcher ich fo wenig, als nach den andern Borgugen biefer Bes fcichte ftreben tann: fo murbe ich es niemals gewagt haben, die gegenwärtige Arbeit ju unternehmen. weiß, wie viel fie in der Bergleichung mit feinem Berg fe verlieren wird: und gleichwohl wurde ich jeden meis ner tefer, der daffelbe nicht fennt, noch gebraucht bat. bedauern. 3ch fete fogar noch diefes hingu, mas mans chen unter ihnen befremden fann: Wenn ich die bundis gen Nadrichten und die vortrefflichen Betrachtungen Des herrn Cramer über einen Theil der Rirchenges Schichte, welchen ich beschreiben will, werde gelefen bas ben, werbe ich fogleich fein Buch forgfaltig jumachen, und auf die Seite legen, um nicht in die Berfuchung gu gerathen, mir von feinen Schonheiten, auch nur unvermerft, etwas zuzueignen.

Biele andere kehrer unserer Kirche, welche sich jest durch eine mehr als gemeine Kenntniß der Kirchenges schichte unterscheiden, sie durch Schriften beweisen, und durch mundlichen Unterricht empsehlen, bedürfen eben so wenig meines kobes. Ich mußte einen Lermann, Um-Ende, Biesling, Gottlieb und Ernst Friedrich Wernsdorf, Böcher, Dietelmaier, Cotta, Carpzov, Schelhorn, Winckler, Scemler, Wößelt, Teller, Fromman, Leß, Gruner, und andere mehr, ansühren, wenn ich allen Gerechtigkeit wiederfahren lassen wollte. Und doch wurde ich Gesahr lausen, mansche zu vergessen, deren immer ruhmwurdiges Verdienst sich nur auf akademische Vorlesungen über die Kirchensgeschichte einschränkt.

Durch diese muß der Grund zu einer noch größern und allgemeinen Aufnahme der christlichen Geschichess L. Theil.

funde unter uns gelegt werben. Raft noch gewiffer als Durch Bucher, fonnen angehende Theologen und andere Anfanger in der Gelehrsamfeit, burch Diefelben zur lebe hafteften Deigung, und jum richtigften Gefcmack an Der Rirchenhiftorie geleitet werden. Aber aledenn ift es nothig, fie zu den Quellen felbst zu fuhren, nicht bloß in den engen Rreis einiger Compendien und Sandbus Diefe Erinnerung ift defto nothe der zu verbannen. wendiger, da bismeilen felbst Schriftsteller die gange Bes fannticaft mit der Rirdengeschichte, die fie ben gewife fen Gelegenheiten zeigen muffen, Weismanns Berfe, ober des Prediger Zeinstus "Unparthenischen Rirchens "hiftorie Alten und Deuen Teftaments, " ju danten has Das lettere biefer Werke murde ju berjenigen ben. Beit angefangen, da Johann Zubner den Zon in der Befchichtbeschreibung unter uns angab. Der Fleiß des Urhebers und feiner Dachfolger, mit fehr guten Absiche ten verbunden, haben gleichwohl nur eine mittelmaßige Sammlung für Unfanger in der Rirchengeschichte, baraus machen fonnen. Und felbst diese Sammlung ift in den altern Zeiten bis auf die Reformation, noch giems In Unfehung der neuern Rirchenhiftos lich fehlerhaft. , rie fann diefes Wert noch am erften gebraucht werden, weil es oft fehr vollständige Nachrichten zu derselben enthalt, die man dereinft, mit andern verglichen, jur Aufschung einer wurklichen Geschichte nugen tann. 3ch habe felbit, durch einen außerordentlichen Beruf erwecht, Die lette Sammlung oder Fortsetzung deffelben jufams mengetragen; doch mit der gewiffen Ueberzeugung, daß Dieses eben so wenig eine Beschichte fen, als Subners Furze Fragen und lange Untworten.

Vielleicht scheint es einigen Lesern, daß des Freys herrn von Solberg "allgemeine Kirchenhistorie vom "ersten Anfange des Christenthums bis auf die Refors "mation Lutheri, " welche man in zween Quartbanden

### Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 214

aus dem Danischen überfett hat, einer befondern Em Aber aus der fließenden nicht pfehlung murdig fen. unangenehmen Schreibart, und manchen lehrreichen Anmerfungen ober frevern Urtheilen, durfte man ichwers lich einige Borguge an diesem Berfe eines fonft um den Gefchmack und die Geschichte seines Baterlandes unge mein verdienten Mannes angeben fonnen. Wiele wiche tige Begebenheiten und Perfonen find von ihm überaus feicht, oder auch fehlerhaft und unrichtig vorgestellt mom Und feine Erzählungen find allem Unsehen nach hauptsächlich aus dem Tillemont, Sleury, Mosheim und andern Meuern jusammengetragen. Die Fortses Bung biefes Werks in zween Banden, die bis in unfer Jahrhundert geht, verdient wenigstens als eine fleifige, großentheils zuverläßige Sammlung mehr Lob, und auch eine gangliche Bollendung.

Wenn der Anbau der Kirchengeschichte in irgend einem Theil unferer Rirche eifrig beforgt und aufgemuns tert wird : fo gefdieht diefes gewiß in Sachfen, welches mein zwentes Baterland geworden ift. Und ich rede hier nicht bloß von demjenigen, was offentliche lehrer Dazu bentragen : auch hobere Beforderungen vereinis gen fich mit ihrer Bemubung. So wenig es unbes Kannt fenn kann, fo darf ich es doch ju wiederholen vers geffen, daß Ge. In. der Frenherr von Sobenthal, Bice. Prafident des Churfurftl. Ober: Confistorii ju Drefiden, vor einigen Jahren mehr als einmal demjes nigen einen anschnlichen Preis versprochen habe, wels der einen Theil der chriftlichen Rirchengeschichte prags matisch und lehrreich in einer Schrift abhandeln wurs Wenn eine fo rubmliche Absicht nicht vollig ers reicht worden ift: fo nuß man foldes vielleicht dem Mißtrauen auschreiben, das manche fabige Schriftstels ler in ihre Rrafte gefest haben; allein der Eindruck, ber badurch verursacht murde, ift ohne Zweifel groß und Pauer's

dauerhaft gewesen. Man glaube nicht, als wenn dies ses Werk einigermaaßen zur Erfüllung iener Forderung geschrieben wurde; bloß eine Nechenschaft kann es vorsstellen, welche ich diesem herrn von meinen Beschäftis gungen auf den haten Schulen dieses kandes abzules gen schuldig bin.

Solde Schicksale hat die chriftliche Geschichtekuns de bisher in der Zvangelischen Kirche gehabt. Aber auch in der Reformirten Rirche bat fie, vom Anfange berfelben ber, eine febr gute Aufnahme genoffen, und ift gludlich gebraucht worden. Es war diefer Rirche fo viel als der unfrigen daran gelegen, die Uebereinstims mung ihres Glaubens mit dem chriftlichen Alterthum, und die Abweichung der Romifden Rirche, von demfel Dazu fam noch biefes, daß die Stifs ben, zu zeigen. ter der Acformirten Kirche die Regierung und die Gebrauche ber Rirche weit ftrenger, als Die Epangelischen, nach dem Mufter der erften Chriften einzurichten fuchs Es ift zwar felbft hierinne einige Uneinigkeit ent. standen: denn so fehr die Schweizerische Rirche auf die Bleichheit aller Lehrer, und auf die Abichaffung der pabito lichen Carimonien drang, eben fo eifrig behauptete die Englische Rirche, daß die Bischofliche Regierung die erfte und altefte fen, und daß man alle andere Bebrauche und Anftalten, die unter den Chriften der funf erften Jahrhunderte fcon üblich gemefen maren, auch die Einfalt des Lehrvortrags in den damaligen Zeiten, bepbes halten muffe; eine Denkungsart, welche es verurfacht hat, daß die Englische Rirche in der Mitte zwischen bens den Protestantischen Rirchen fteben geblieben ift. lein eben dieses machte die Untersuchung der Rirchenges Schichte noch nothwendiger. Die Reformirten Lehrer fritten mit Sulfe derfelben gegen die Romifchtatholis ichen, wider die unfrigen, und jum Theil unter einander felbst. Dekolampadius war der erste, der die Lehre der

### Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 213

der Schweizerischen Rirche vom heiligen Abendmahl aus den Schriften der alten Rirchenväter, mit einer ausenehmenden Geschicklichkeit zu beweisen suchte, und andere ihrer Acformatoren bedienten sich der Rirchenhistorie gegen die Römischkatholischen noch nachdrücklicher.

Es ift wahr, die Reformirten Lehrer haben nicht das fruhe Berdienft um biefe Geschichte erlangt, ein fo nukliches Onftem derfelben aufzurichten, als es den unfrigen fcon im fechszehnten Jahrhunderte gelungen ift; allein eine andere Art von Berbienfte, das fie fich in derfelben zeitig genug erwarben, ift bennahe eben fo Sie bearbeiteten viele besondere Theile der Rirs denhiftoric, insonderheit aber die Beschichte des chriftlis den Glaubens und der Rirchenregierung, gleich gelehrt und überzeugend: und diefes ju einer Zeit, da die Rirs chengeschichte unter uns feine von den Sauptbeschäftis gungen eines Theologen ausmachte, fast im ganzen vos Ihre Arbeiten find eben fo viele rigen Jahrhunderte. Stufen, auf welchen biefe Geschichtswiffenschaft unter den Protestanten ju einer gewiffen Bolltommenheit empor gestiegen ift. Satten fie bloß Ausjuge berfelben gefchrieben, fo maren biefe mit ihnen langft vergeffen, und die Rirdengeschichte hatte nichts durch fie gewonnen.

Noch in dem Jahrhunderte der Reformation sahe man einige brauchdare Schriften der Reformirten Theoslogen über die christliche Geschichte zum Vorschein kommen. Rudolph Sospinian, ein Prediger zu Zürich, ist einer der ersten, der die christlichen Alterthümer damals mit besonderm Fleiße untersucht und beschrieben hat. Seisne Werke, welche dazu gehören, werden zwar nicht mehr so hoch geschäft, als in den ältern Zeiten; wenn man aber zu seinen Sammlungen Wahl und Beurtheilung hinzusest, so können sie noch einigen Nussen schaffen. Zeza, Zop, Serres, und andere mehr in eben dieser

dauerhaft gewesen. Man glaube nicht, als wenn dies ses Werk einigermaaßen zur Erfüllung jener Forderung geschrieben wurde; bloß eine Rechenschaft kann es vorsstellen, welche ich diesem herrn von meinen Beschäftis gungen auf den houn Schulen dieses kandes abzules gen schuldig bin.

Solde Schickfale hat die chriftliche Gefchichtekuns de bisher in der Evangelischen Rirche gehabt. auch in der Reformirten Rirde bat fie, vom Anfange berfelben ber, eine fehr gute Aufnahme genoffen, und ift gludlich gebraucht worden. Es war diefer Rirche fo viel als der unfrigen daran gelegen, die Uebereinstims mung ihres Glaubens mit dem chriftlichen Alterthum, und die Abweichung der Romischen Rirche, von demfel-Dazu fam noch biefes, daß die Stifs ben, zu zeigen. ter ber Acformirten Rirche die Regierung und die Ges brauche der Rirche weit ftrenger, als die Epangelischen, nach dem Mufter der erften Chriften einzurichten fuch-Es ift zwar felbst hierinne einige Uneinigfeit ent. ftanden: denn fo fehr die Schweizerische Rirche auf die Gleichheit aller Lehrer, und auf die Abichaffung der pabito lichen Carimonien brang, eben fo eifrig behauptete die Englische Rirche, daß die Bischofliche Regierung die erfte und altefte fen, und daß man alle andere Bebrauche und Anstalten, die unter den Christen der funf erften Jahrhunderte fcon üblich gemefen maren, auch die Ginfalt des Lehrvortrags in den damaligen Zeiten, bepbes halten muffe; eine Denkungsart, welche es verurfacht hat, daß die Englische Rirche in der Mitte zwischen bens den Protestantischen Rirchen fleben geblieben ift. lein eben diefes machte die Untersuchung der Rirchenges Die Reformirten Lehrer schichte noch nothwendiger. ftritten mit Sulfe derfelben gegen die Romischkatholis fcen, wider die unfrigen, und jum Theil unter einander felbst. Oekolampadius war der erste, der die Lehre der

### Quellen u. Hulfsmittel der christl. Rirch: 213

der Schweizerischen Rirche vom heiligen Abendmahl aus den Schriften der alten Rirchenväter, mit einer ausenehmenden Geschicklichkeit zu beweifen suchte, und ander re ihrer Reformatoren bedienten fich der Rirchenhistorie gegen die Romischkatholischen noch nachdrücklicher.

Es ist mahr, die Reformirten Lehrer haben nicht das fruhe Berdienft um diese Geschichte erlangt, ein fo nukliches Onftem denfelben aufzurichten, als es ben unfrigen fcon im fechsjehnten Jahrhunderte gelungen ift; allein eine andere Art von Berdienfte, das fie fich. in berfelben zeitig genug erwarben, ift bennahe eben fo Sie bearbeiteten viele befondere Theile der Rirs chenhiftorie, infonderheit aber die Geschichte des chriftlis chen Glaubens und der Rirchenregierung, gleich gelehrt und überzeugend: und dieses ju einer Zeit, da die Rirs chengeschichte unter uns feine von den Sauptbeschäftis gungen eines Theologen ausmachte, fast im ganzen vo-Ihre Arbeiten find eben fo viele rigen Jahrhunderte. Stufen, auf welchen diese Geschichtswiffenschaft unter den Protestanten ju einer gewissen Bolltommenbeit empor gestiegen ift. Satten fie bloß Ausjuge derfelben geschrieben, so waren biefe mit ihnen langft vergeffen, und die Rirdengeschichte hatte nichts durch fie gewonnen.

Noch in dem Jahrhunderte der Reformation sahe man einige brauchbare Schriften der Reformirten Theos logen über die christliche Geschichte zum Vorschein kommen. Rudolph Zospinian, ein Prediger zu Zurich, ist einer der ersten, der die christlichen Alterthümer damals mit besonderm Fleiße untersucht und beschrieben hat. Seisne Werke, welche dazu gehören, werden zwar nicht mehr so hoch geschäft, als in den ältern Zeiten; wenn man aber zu seinen Sammlungen Wahl und Beurtheilung hinzusest, so können sie noch einigen Nusen schaffen. Zeza, Jop, Serres, und andere mehr in eben dieser D z

Rirche haben sonderlich die neuere Rirchengeschichte bes Allein der Fleiß der Reformirten in der Rirchenhistorie wurde nirgends mehr geschärft, als in Frankreich. Dort, wo fie mitten unter den Romifchfas tholischen lebten, und endlich fast gleiche Rechte mit ih: nen erhielten, hatten fie auch mit weit gelehrtern und bes redtern Gegnern ju fampfen, als die Protestanten in andern Landern vor fich fanden. Bider diefe ließen fie Die Rirdengeschichte fprechen: man antwortete ihnen aus eben derfelben, fo gut man konnte, das beift, fo febr es mur inimer moglich war, das Zeugniß der erften Rirche wider die Momische zu verdrehen: und fast alles, mas aus den Schriften der Rirchenvater, ja aus der gangen übrigen Rirchengeschichte, in dem großen Streite der Protestanten mit den Romischfatholischen, entweder zu einer Entscheidung des Glaubens, wie diefe verlangen, oder ju einer wichtigen Erlauterung und Beftatigung, wie foldes die Protestanten jugeben, bengebracht mer-Den kann, haben bende Theile bereits im vorigen Jahrs hunderte in Frankreich aufgesucht, und einander entges gen gefegt.

Der große Du Plesies Mornay, der zugleich ein Held im Kriege, ein treslicher Staatsmann, und einer der vornehmsten Reformirten, wenn gleich nicht seinem Stande nach, in Frankreich war, griff die Rosmische Kirche aus ihrer eigenen Geschichte an. Er schried in dieser Absicht unter andern Büchern sein bezuhmtes "Geheimniß der Vosheit, oder Geschichte des "Pabsthums, " das erste besondere Werk dieser Art, welches aus der Franzdssischen Sprache in die Lateinissche und Englische übersetzt worden ist. So wie er darsinne das spate Auskommen, und die gewaltsame Unterstützung der pabstlichen Regierung über die Kirche, erwiesen hatte: so zeigte Peter Dumoulfin in seinem Puche von der Neuigkeit des Pabstthums, " eben dies sein

## Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 215

fes in Ansehung der eigenthumlichen Lehren und Gebrausche der Nomischen Rirche. Bende Bucher verdienten mehr gelesen zu werden, wenn nicht theils ihre veralterste Schreibart, theils einige Unbequemlichkeiten der Mesthode, nach welcher sie abgefaßt sind, sich dagegen setzen.

Mit noch größerer Scharffinnigkeit und Gelehrs samkeit wußte Johann Daille, (oder Dallaus,) die Rirdengeschichte gegen die Romifche Rirche ju nugen. In einer Bibliothet Diefer Geschichte konnen feine Schriften ftets als eine Zierde angesehen werden, wenn er gleich zuweilen, wie es allen gegangen ift, welche die Hiftorie polemisch untersucht haben, manches umftoft und widerlegt, was er ohne Schaden der Wahrheit ftes ben laffen konnte. Gein Buch vom Gebrauch der Rirs chenvater, das unter der Aufschrift der lateinischen Ues bersetzung, de usu Patrum, am bekanntesten ift, beweiset überaus mohl, daß die Schriften der alteften Rirchens Iehrer in streitigen Glaubensartickeln die Ehre der Ents scheidung mit der heiligen Schrift nicht theilen fonnen. ABollte man jedoch überhaupt die Rirchenvater nach dem Schlechten Begriffe beurtheilen, den er von ihnen bloß in der rechtmäßigen Absicht macht, ihnen das richterliche Unfeben abzusprechen: fo murde man faum glauben fons nen, dafi fie einige Nutbarkeit darreichen. Geine übris gen Werke von ahnlichem Inhalte, ben er aus ber Rirs chengeschichte wider die Romischkatholischen zog, find nicht weniger schanbar: unter andern dasjenige, in wels chem er darthut, daß die Chriften der erften acht huns dert Jahre weder dem heiligen Abendmahl, noch den Beis ligen, ihren Ueberbleibsalen, Bildern und Kreuzen, fondern Bott allein eine gottesdienftliche Verehrung erwies sen haben, (Disputatio adversus Latinorum de cultus religiosi objecto traditionem,) vielleicht die portrefflichste aller feiner Schriften; ju welcher man die Erganjung Diefes Werts, Die nach feinem Tobe berausgefommen ift;

feine Bucher von den Sacramenten der Romifden Rirsche, vom Faften, von unachten Schriften, welche dem chriftlichen Alterthum bengelegt werden, und andere mehr, hinzusetzen kann.

Undere Gelehrte der Reformirten Rirche leifteten ber Rirchengeschichte baburd einen nutlichen Dienft, daß fie die Jahrbucher des Baronius, welche diefelbe gang nach den Absichten der Dabfelichen Regierung vers fälschten, zu prufen anfiengen. Isaac Casaubonus fette ihnen feine Exercitationes entgegen, und außerdem Jac. Capellus, vertheidigte diese Rich. Montacus tius nicht nur, fondern flarte auch in andern Schriften die alteste Rirchengeschichte auf; ob er gleich seinem Borganger an Gelehrfamfeit und Maßigung weit nachs Salmasins, der nicht in diefer besondern Ab: ficht schrieb, verdunkelte durch fein Bert de Primacu Papae das meifte, mas bisher über diefen vorgeblichen erften Mang, und die damit verbundene Oberherrschaft des Romischen Bischofe, aus der Rirchengeschichte ers wiesen worden war. Dieses Werk, das nicht vollig ju Stande gefommen ift, wird jest, wie so viele andere als tere Bucher, welche man nicht durchblattern fann, fons bern gang und mit großer Aufmerksamkeit durchgeben muß, wenig mehr gelefen. Eben berfelbe bat in feinen, unter dem Nahmen Mefalinus, berausgegebenem Bus de von den Bischofen und Altesten, die alteste Berfas fung derfelben gegen den Jesuiten Detavius mit vieler Belehrsamfeit aufgeflart.

Bu gleicher Zeit, gegen die Mitte des vorigen Jahrs hundertes, erlangte David Blondel, durch seine Arsbeiten in der Kirchengeschichte, einen ausnehmenden Ruhm. Er hatte ben denselben eine so einsichtsvolle Critif, als die vorhergehenden, zur Gehülfinn; aber er besaß noch mehr Muth als sie. Er ist der erste unter

## Quellen u. Pulfemittel der chriftl. Rirch. 217

ben Protestanten, der es gewagt hat, nicht allein zu gefteben, sondern auch zu beweisen, daß die Erzählung von einer Pabftinn Johanna im neunten Jahrhunderte, eine Ergahlung, welche wir felbft aus der Romifchen Rirche bekommen hatten, und welche wir gegen dieselbe febr vortheilhaft gebrauchen fonnten, baß fie eine lange geglaubte, aber der Geschichte widersprechende Sabel Te leichter es ift, diese Erzählung mahrscheinlich ju machen, und ihre hiftorifche Schwache ju verfleiftern: je mehr ihm foldes der Musen der Protestantischen Rirche anzurathen fchien: befto großeres Lob verdienet feine ges wissenhafte Chrlichkeit; jumal, da er voraus fah, daß fie von den wenigsten seiner Glaubensgenoffen wohl aufges nommen werden murde. In einem andern Werke jers ftorte er das Ansehen der falfchen Sibnllinischen Weis fagungen, welche bie Chriften fo lange Zeit jur Ehre ihrer Religion gebraucht hatten. Er fcbrieb ein lefenss wurdiges Buch zur Bertheidigung einer Stelle des Lies ronymus von der erften Gleichheit der Aeltesten und Bifchofe unter ben Chriften; ein anderes vom Gebrauch ber Medensart, welche auf ihren altern Denfmalern vors fommt: "Unter der Regierung Chrifti,, auch ein bes fonders ichones, vom erften Range in der Rirche, ben fich Die Diomifchen Bifchofe jugeeignet haben: und, um es mit wenigem zu fagen, ihm ift die fritische und frene Bearbeitung der Rirchengeschichte unter den Protestanten, vereinigt mit einer großen Renntniß der burgerlis den febr viel fouldig.

Der gelehrte Krieg der Reformirten in Franks
reich mit den Romischkatholischen wurde immerfort am
nachdrücklichsten mit den Wassen der Kirchengeschichte
geführt. Ich will der merkwürdigen Streitigkeit nicht
gedenken, in welche Godefroy und Saumaise (ihre
schriftstellerische Nahmen sind, Gothofredus und Sals
masius,) mit dem Jesuiten Sirmond über die ecclesias
führe-

Suburbicarias, odet über das geiftliche Bebiet des Romis ichen Bifchofs im vierten Jahrhunderte, geriethen: einer Streitigkeit, Die fo gelehrte Untersuchungen hers vorgebracht hat. Ich kann auch hier das beruhmte Werf des Mubertin nur nennen, in welchem dieser Re formirte Prediger ju beweifen fuchte, daß die Lehre fei ner Rirche vom heiligen Abendmahl in den altern Reis ten unter den Chriften ftets die herrschende gewesen fen. Aber über eben diese historische Frage entstand gerade vor hundert Jahren zwischen dem gelehrteften, beredtes ften und sinnreichsten Schriftsteller, den die Reformirte Rirche damals in Frankreich hatte, Johann Claude, und zwischen den größten Mannern der Jansenistischen Parthen, auch einigen Gelehrten der ffrengern Romi fchen Rirche, ber berühmtefte Streit, welchen bende Rip chen in Rrankreich mit einander geführet haben : ich meine benjenigen, welcher ben ftets unveranderten Glaus ben der chriftlichen Rirche in Unsehung der Lehre vom beiligen Abendmahl betraf. Claude wehrte alle Am griffe mit einer feltenen Geschicklichkeit ab, und feste ju lett, da fich die Materie des Streits veranderte, feine portreffliche Schutschrift für die Reformation, (Defense de la Reformation,) auf: das beste und einnehmendeste Buch, das in diefer Absicht noch geschrieben worden ift.

Aber auch außer Frankreich trugen die Reformir ten Theologen im vorigen Jahrhunderte vieles jum Wachsthum der chriftlichen Geschichtstunde ben. Bischof Pearson in England war ein sehr gelehrter Renner derfelben: feine Schriften über die Geschichte Des Apostels Pauli, und des Rirchenlehrers Cyprian, über das Apostolische Glaubensbekenntniß, und über Die erften Romifchen Bifchofe, werden noch immer hochs geachtet. Wilhelm Cave, der noch im Anfange uns fers Jahrhunderts eben dascibst lebte, hat ahnliche groß fe Berdienste. Man wird fich feiner Historiae Literarize

#### Quellen u. Hulfsmittel der christl. Kirch. 219

rie Scriptorum Ecclesiasticorum stets als eines Sands buchs bedienen konnen, welches die erheblichsten Nachs tichten von den chriftlichen Kirchenscribenten in einer as wiffen Bollftandigfeit und Genauigfeit zusammen faßt; ob alcich dicfes Werf nicht überall fritisch genug heißen fann, auch anderer fleiner Berbefferungen benothigt ift. Seine Apostolischen Alterthumer, und sein Buch vom erften Christenthum gehoren ebenfalls unter die nutlis chen, ja felbst erbaulichen Arbeiten, zu benen die Rirchens geschichte den gangen Inhalt hergegeben bat. Dodwell brachte zu dieser Geschichte eine noch größere hiftorische Gelehrsamkeit, und eine weit scharfere Beurs theilung: feine Schriften über diefelbe find felbft burch die fonderbaren Meinungen, welche er wagt, nicht uns brauchbar geworden. Weit eher hatte ich noch den Bis fcof Ufer nennen follen, dem wir fo fchone Jahrbucher ber Geschichte des Alten und Meuen Bundes, fo schats bare Bentrage jur Renerhiftorie, und andere Werfe über verwandte Materien zu danken haben. Beveridte sammlete und erlauterte die Rirchengesete der altern Chriften gludlich. Die muhfame und apologetische Uns tersuchung, welche der Bischof Bull über den Glauben der ersten Kirche von der heiligen Dreneinigkeit anges fiellt hat, darf eben so wenig vergessen werden : er scheis net überhaupt feinen Endawed nicht verfehlt ju haben; wohl aber ben vielen einzelen Vorstellungen und Res bensarten der Rirchenväter. Es ift außerdem werth, bemerkt zu werden, daß, wenn die Theologen der Englis fiben Bischöflichen Kirche mehr als andere zur Befannts foaft mit der altern Rirchengeschichte badurch angetries ben worden find, weil ihre Kirche vorzüglich nach dem Mufter der erften gebildet worden ift: fie hingegen auch . befto baufiger in den Rehler verfallen find, das hohe 26 ter und die Rechte der Bischoflichen Burbe, die in ih ren Augen ein Rennzeichen der wahren Kirche ift, nicht sohne der Geschichte Gewalt anguthun, in derfelben auf aufus

aufuchen, und fie nach diefer eigennütigen Abficht ju dreben.

In Bolland hinterließ der altere Dogius, dem fo viele Theile der Gelehrsamkeit ein neues Licht schuldig find, auch von feiner Renntniß der Rirchengeschichte, an feiner, obaleich etwas parthenischen Siftorie der De lagianischen Regeren, und andern Schriften, bleibende Eben daselbst fieng zwar Coccejus an, Denkmaler. die ehriftliche Rirchengeschichte in die Erklarung der bei ligen Schrift einzuflechten: er fand alles, mas fich in der Rirche jugetragen hat, und noch jutragen foll, inder Bibel vorher verfundigt; felbft in folden Buchern der felben, wo man nach ben ordentlichen Regeln ber Aus legung, teine Gpur davon antreffen fann, wie in dem Die Rirchengeschichte wurde Hohenliede Salomons. durch ihn und feine gahlreichen Anhanger fast prophe Undere Umftande, fonderlich die Berfolgung der Reformirten in Frankreich, tamen dazu, um die Ginbil dungefraft, welche die vornehmfte Starte der Cocceja nischen Bermenevtif ausmacht, zu erhinen. Man weiß fagte die wichtigften Veranderungen in der Rirche mit großer Zuversicht: so wie man die bereits vorgegange nen als lauter Erfüllungen biblischer Prophezenungen vorftellte, und dadurch fowohl der Rirchengeschichte als der Religion felbit, ein neues Unsehen zu geben glaubte Allein nachdem man fich mude gedeutet und vorherver fundigt, auch zuweilen einen falschen Propheten abge geben hatte, mar es mehr als jemals ausgemacht, daß man die Rirchengeschichte, wie jede andere Siftorie, nicht mit allegorischen Anwendungen biblischer Stellen auf vergangene Begebenheiten, noch mit vorwisigen Bliden in die Zufunft, betrachten muffe.

Turieu, einer von benen, welche in diefe Ausschweis fungen verfielen, bat gleichwohl eine brauchbare Beschichte

### uellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rird. 221

ichte der Reformirten Rirche in Frankreich gefdries 1: man wurde fie mit noch mehrerm Benfall lefen. enn fie weniger bitter und polemifc aufgesett mares d Baylens Kritif über Maimbourns Geschichte s Calvinismus, welche Jurien bestritt, macht uns gleich mehr Wergnugen, als das Werf diefes lettern. iter ben übrigen Reformirten Theologen, welche bie nere Rirchengeschichte beschrieben haben, ift Abras m Stultet mertwurdig, beffen icone Jahrbucher : Reformation nicht vollig ju Stande gefommen find : : aber dagegen einen mit großem Bleiß gefchriebenen isjug aus dem Lehrbegriff der alten Rirchenlehrer ledulla Patrum) hinterlaffen hat. Reine proteftantis e Gemeine tann fich einer fo zuverläßigen und prage utifden Reformationsgeschichte ruhmen, als der Bie of Burnet von der Englischen Rirche verfertigt , von welcher auch vor furgem ein deutscher Auszug 5 Licht getreten ift.

Mittlerweile, daß fo viele Gelehrte der Reformirs Rirche, mit einem merflichen Borguge vor der unfris i, die chriftliche Rirchengeschichte bald in Diefer Bes id, bald in einer andern, fehr gefchickt aufheiterten, b gebrauchten, schrieben auch einige ihrer Glaubensioffen großere Werte, welche faft diefe ganze Befchiche Der erfte, welcher fich dadurch Ruhm inschließen. vorben hat, mar der Zurchische Theologe, Johann inrich Sottinger. Geine lateinische Rirchenges chte des Deuen Teftaments beträgt neun Octavbans fie reicht bis jum Ende des fechszehnten Jahrhunts, welches allein funf Banbe ausmacht, und beffen führliche Geschichte ein besonderer Borgug Diefes erts zu nennen ift. Auch ift die Judifche, Muhams banische, und überhaupt die Morgenlandische Siftos barinne weitlauftiger und beffer abgehandelt, als in ern Buchern Diefer Art; wie foldes der Berfaffer auch

Suburbicarias, oder über das geiffliche Bebiet des Romis ichen Bifchofs im vierten Jahrhunderte, geriethen: einer Streitigfeit, die fo gelehrte Untersuchungen hers vorgebracht hat. 3ch fann auch hier das berühmte Werf des Aubertin nur nennen, in welchem dieser Res formirte Prediger ju beweifen fuchte, daß die Lehre feis ner Rirche vom beiligen Abendmahl in den altern Beis ten unter den Chriften ftets die herrschende gewesen fen. Aber über eben biefe hiftorifche Frage entstand gerabe vor hundert Jahren zwischen dem gelehrteften, beredtes ften und sinnreichsten Schriftsteller, den die Reformirte Rirche damals in Frankreich hatte, Johann Claude, und zwischen den größten Mannern Der Jansenistischen Parthen, auch einigen Gelehrten ber ftrengern Romis fchen Rirche, der berühmtefte Streit, welchen bende Rirs den in Frankreich mit einander geführet haben : ich meine benienigen, welcher ben ftets unveranderten Blaus ben der chriftlichen Kirche in Unsehung der Lehre vom heiligen Abendmahl betraf. Claude wehrte alle Ans griffe mit einer feltenen Geschicklichkeit ab, und feste gus lest, da fich die Materie des Streits veranderte, feine vortreffliche Schukschrift für die Reformation, (Defense de la Reformation,) auf: das beste und einnehmendeste Buch, das in diefer Absicht noch geschrieben worden ift.

Aber auch außer Frankreich trugen die Reformirsten Theologen im vorigen Jahrhunderte vieles zum Wachsthum der christlichen Geschichtskunde ben. Der Wischof Pearson in England war ein sehr gelehrter Kenner derselben: seine Schriften über die Geschichte des Apostels Pauli, und des Kirchenlehrers Cyprian, über das Apostolische Glaubensbekenntniß, und über die ersten Römischen Bischöse, werden noch immer hochz geachtet. Wilhelm Cave, der noch im Anfange uns sers Jahrhunderts eben daselbst lebte, hat ähnliche großservienste. Man wird sich seiner Historiae Linerariae

## Quellen u. Hulfsmittel der christl. Rirch. 219

riae Scriptorum Ecclesiasticorum stets als eines hande buchs bedienen fonnen, welches die erheblichften Dachs richten von den chriftlichen Rirchenscribenten in einer ac wissen Wollständigkeit und Genauigkeit zusammen faßt: ob gleich dieses Werf nicht überall fritisch genug heißen fann, auch anderer fleiner Berbesserungen benothigt iff. Seine Apostolischen Alterthumer, und sein Buch vom ersten Christenthum gehoren ebenfalls unter die nutlis den, ja felbst erbaulichen Arbeiten, zu benen bie Rirchens geschichte ben gangen Inhalt bergegeben bat. Dodwell brachte zu dieser Geschichte eine noch größere hiftorische Gelehrsamkeit, und eine weit schärfere Beurs theilung: feine Schriften über diefelbe find felbst durch Die sonderbaren Meinungen, welche er wagt, nicht uns brauchbar geworden. Weit eher hatte ich noch den Bis schof Uger nennen follen, dem wir fo schone Jahrbucher ber Geschichte des Alten und Deuen Bundes, fo schans bare Bentrage jur Regerhiftorie, und andere Werke über Beveridae verwandte Materien zu danken haben. sammlete und erlauterte die Rirchengesete ber altern Chriften gludlich. Die muhfame und apologetische Uns tersuchung, welche der Bischof Bull über den Glauben der ersten Kirche von der heiligen Dreneinigkeit anges stellt hat, darf eben so wenig vergessen werden : er scheis net überhaupt feinen Endzweck nicht verfehlt zu haben; wohl aber ben vielen einzelen Borffellungen und Res densarten der Rirchenväter. Es ift außerdem werth, bemerkt zu werden, daß, wenn die Theologen der Englis schen Bischöflichen Kirche mehr als andere zur Befannts Schaft mit der altern Rirchengeschichte badurch angetries ben worden find, weil ihre Rirche vorzüglich nach dem Mufter der erften gebildet worden ift; fie hingegen anch desto häufiger in den Sehler verfallen find, das hohe 26 ter und die Rechte der Bischoflichen Burbe, die in ih ren Augen ein Rennzeichen der mahren Rirche ift, nicht ohne der Geschichte Gewalt anzuthun, in derfelben auf aufus

jusuchen, und sie nach diefer eigennunigen Absicht zu dreben.

In Holland hinterließ der altere Vogius, dem fo viele Theile der Gelehrfamkeit ein neues licht schuldig find, auch von feiner Renntniß der Rirchengeschichte, an feiner, obgleich etwas parthenischen Siftorie der Des lagianischen Regeren, und andern Schriften, bleibende Eben daselbst fieng awar Coccejus an, Denfmaler. Die ehristliche Rirchengeschichte in Die Erflarung der beis ligen Schrift einzuflechten: er fand alles, mas fich in ber Rirche jugetragen hat, und noch jutragen foll, in der Bibel vorher verfundigt; felbft in folden Buchern ders felben, wo man nach den ordentlichen Regeln der Aus: legung, teine Gpur davon antreffen tann, wie in dem Die Rirchengeschichte wurde Sohenliede Salomons. durch ihn und feine jahlreichen Unhanger fast prophes Undere Umftande, fonderlich die Berfolgung der Reformirten in Frankreich, famen dazu, um die Ginbil dungsfraft, welche die vornehmfte Starte der Coccejas nischen Bermenevtif ausmacht, zu erhinen. Man weiß fagte die wichtigsten Beranderungen in der Rirche mit großer Zuversicht: so wie man die bereits vorgeganges nen als lauter Erfüllungen biblifcher Prophezenungen vorftellte, und dadurch sowohl der Rirchengeschichte als ber Neligion felbst, ein neues Unfeben ju geben glaubte. Allein nachdem man fich mude gedeutet und vorherverkundigt, auch zuweilen einen falschen Propheten abgegeben hatte, war es mehr als jemals ausgemacht, daß man die Rirchengeschichte, wie jede andere Sifforie, nicht mit allegorischen Unwendungen biblischer Stellen auf vergangene Begebenheiten, noch mit vorwisigen Blicken in die Bufunft, betrachten muffe.

Mirieu, einer von denen, welche in diese Ausschweis fungen versielen, hat gleichwohl eine brauchbare Gesichte

# Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Kirch. 221

fcichte der Reformirten Rirche in Frankreich gefdries ben: man wurde fie mit noch mehrerm Benfall lefen. wenn fie weniger bitter und polemisch aufgesett maret und Baylens Kritif über Maimbourns Geschichte bes Calvinismus, welche Jurien bestritt, macht uns ungleich mehr Vergnugen, als das Wert diefes lettern. Unter den übrigen Reformirten Theologen, welche bie neuere Rirchengeschichte beschrieben haben, ift Abras ham Stultet mertwurdig, deffen icone Jahrbucher der Reformation nicht vollig ju Stande gefommen find; der aber dagegen einen mit großem Bleiß geschriebenen Ausjug aus dem Lehrbegriff ber alten Kirchenlehrer (Medulla Patrum) hinterlaffen hat. Reine protestantis fce Gemeine fann fich einer fo zuverläßigen und prage matifden Reformationsgeschichte rubmen, als der Bie schof Burnet von der Englischen Rirche verfertigt hat, von welcher auch vor furgem ein beutscher Auszug ans licht getreten ift.

Mittlerweile, daß fo viele Gelehrte der Reformirs ten Rirche, mit einem merflichen Borguge vor der unfris gen, die chriftliche Rirchengeschichte bald in diefer Bes gend, bald in einer andern, fehr gefchicft aufheiterten, und gebrauchten, fcbrieben auch einige ihrer Glaubensgenoffen größere Berte, welche faft diefe ganze Befchiche Der erfte, welcher fich badurch Ruhm te einschließen. erworben hat, war der Zurchische Theologe, Johann Zeinrich Zottinger. Seine lateinische Rirchenges Schichte des Deuen Teftaments beträgt neun Octavbans De: fie reicht bis jum Ende des fechszehnten Jahrhunderts, welches allein funf Bande ausmacht, und deffen ausführliche Befchichte ein besonderer Borgug Diefes Werks zu nennen ift. Auch ift die Judische, Muhams medanische, und überhaupt die Morgenlandische Biftos rie darinne weitlauftiger und beffer abgehandelt, als in andern Buchern Diefer Art; wie foldes der Berfaffer auch

auch noch in einem eigenen Buche, (Historia Orientalis) gethan hat. Sein Sohn Johann Jakob Zottins ger folgte ihm in dieser Anwendung seines Fleißes nicht unglücklich nach. Man lieset unter andern seine "hels "verische Kirchengeschichte, " welche aus vier Quarthanden ben besteht, und das zuverläßigste Werk dieses Inhalts ist; aber in einen so unangenehmen Vortrag eingehült worden, haß man die Schweizerische Reformationsgeschichte sich weit lieber vom Rüchat Franzdsisch erzählen läßt.

Allein der jungere Friedrich Spanheim hat nicht nur Zottingers allgemeine Rirdenhifforie übers troffen; sondern ift auch feitdem von feinem Schrifts Steller feiner Rirche in Unschung des Umfangs, der Bollfandigfeit, und der ungemeinen Genauigfeit, übertrofe fen worden. Man hat einen furgen Auszug ber Rirs dengeschichte von ihm, und auch ein großes Bert über Diefelbe, von welchem ich hier rede. Es faßt die funf. jehn erften Jahrhunderte nebft bem Anfange der Res formation in sich, und kann zwar eben nicht zum Dlus fter der hiftorischen Methode genommen werden, indem es eigentlich nur ein fehr reicher und brauchbarer Bors rath jur Rirchengeschichte ift; aber bennahe alles mas er gesammlet hat, ift bewährt befunden worden. ber hat dieses Werk so lange die Dienste eines Nache folagebuchs, wie man ju reden pflegt, verrichten mufe fen, und manche altere Compendia find aus der Pluns berung beffelben entstanden. Spanheims befondere Schriften über die Rirchenhiftorie haben eben denfelben . Charafter der hiftorischen und chronologischen Richtige feit, und der überausfleißigen Sammlung, der es an Beurtheilung nicht mangelt. Seine Ubhandlung, in welcher er die alte Erzählung von der Pabstinn Johans ma vertheidigt, zeigt zwar, daß ihm die bohere Kritik in der Gefchichte gefehlt habe; allein verächtlich darf man

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rird. 223

man dieses Buch nicht ansehen: es ift boch bas vors nehmste, sonderlich nach der frangosischen Ausgabe, word inne die Grunde für jene Erzählung mit vieler Muhe und Beredsamkeit geschärft worden find.

Auf einmal standen noch mehrere Reformirte Theologen auf, welche die chriffliche Rirdengeschichte von ihrem Anfange ber, in großen Spftemen vortrus gen. Diefes waren die benden Baonage, Jatob und Samuel, bende frangofifche Prediger in Solland. Der erftere, welcher jugleich ein Gefdichtschreiber und ein Staatsmann mar, fcbrieb eine von ihm fogenannte Rirdengeschichte in zween Foliobanden, welche im Jahr 1699 erschienen, in frangofischer Sprache. Im Gruns De ift es nur eine Beschichte der Rirchenregierung, der vornehmften zwischen den Reformirten und Romischtas tholischen ftreitigen Lehren, und anderer Materien wis der den Bischof Boguet. Dallaus und andere altes re Schriftsteller hatten ihm vieles vorgearbeitet; aber Die geschickte Berbindung und Beurtheilung, unter wels de er alles gezogen hat, feine beredte und angenehme-Schreibart, und der Bortheil, die wichtigften Berans derungen in der Religion und Rirchenverfassung, auss führlich benfammen ergahlt ju feben; diefes mit einans ber macht, daß man fein Bert mit Bergnugen und Rugen lefen fann; besonders wenn manim Stande'ift, feinen Erzählungen bis auf die Quellen nachzugehen, und manche feiner Sehler zu verbeffern. Seine Ges Schichte des Glaubens der Reformirten Rirchen, welche Boguets Geschichte ber Beranderungen bes Protes ftantischen Lehrbegrifs entgegengesett ift, und feine Be Schichte des Judischen Bolts, haben ebenfalls Benfall erhalten: die lettere verdiente die Berichtigung in einer neuen Ausgabe. Der andere, Samuel Basnace, nahm sich vor, Baronii Jahrbucher zu widerlegen: und gegen diesetben sind also feine Annales Politico-Ecclesia-

clesiaftici, in dren Foliobanden, hauptsächlich gerichtet. Sie gehen nicht über das Jahr 602 hinaus. Die weltliche Geschichte ist darinne mit der geistlichen versbunden; Baronii Fehler sind aufgedeckt, und noch bes sondere Abhandlungen hinzugesügt worden. Dieses Buch, dessen Berfasser Gelehrsamkeit, Fleiß und Scharssinn genug bewiesen hat, braucht doch mehr, als ein anderes, prüfende Leser, weil es viele Muthmaaßuns gen enthalt, die man leicht vor Geschichte annehmen konnte. Die angehängten Abhandlungen verdienen eine besondere Aufmerksamkeit: sie erläutern die christs lichen Alterthümer.

Diese Berdienste der Reformirten Lehrer um die Rirdenbiftorie find von ihren Nachfolgern im jesigen Jahrhunderte mit neuen vermehrt worden. net zwar, daß fie diefe Wefchichtsfunde in den neueften Beiten nicht mehr fo eifrig bearbeitet haben, als ches mals; ihre Schriften über Diefelbe find feltner geworben, und die Meihe ift hierinne gleichsam an die Evans gelischen Theologen gekommen. Allein fie ift doch in ber Reformirten Rirche, und befonders in der Englis ichen, immer noch in Ehren geblieben. In diefer lege tern haben außer einigen ichon genannten, welche noch in diesem Jahrhunderte lebten, Grabe, Waterland, Whitby, Prideaur, Lardner, Benson, Wall, und andere mehr, fich in ber alteften Rirchengeschichte, einem Lieblingsfelde ber Englischen Theologen, ungemein bers Bingham hat das erfte vollständige und vorgethan. brauchbare Enftem der chriftlichen Rirdenalterthumer gefdrieben: fein Berdienst wird durch die Barthenlich= feit, welche er fur die Bischofliche Rirche bliden lagt, und durch manche Vermischung alterer und neuerer Bebrauche, nicht fonderlich verringert. Bu dem lebe haften Gebrauch ber Rirchengeschichte in England, has ben in unferm Jahrhunderte dicienigen Streitigfeiten fehr

### Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 225

fehr viel bengetragen, welche mit Samuel Clarten, Wilhelm Whiston; und andern Gegnern der christlis. den Lehre von der heiligen Dreneinigkeit, geführt wors Den find, weil fie gu beweisen suchten, daß diefelbe nicht Der altefte Lehrbegriff der Chriften, noch in Der heiligen Schrift gegrundet fen. Die Feinde des Chriftenthums überhaupt, haben gleichfalls in England Belegenheit Daju gegeben, daß einige icharfere Unterfuchungen int ber chriftlichen Rirchengeschichte angestellt worben, wels de jur Ehre der Religion ausgefallen find. neuesten Schriftsteller diefes Landes, die ich hier angus führen berechtiget bin, ist Johann Jortin, deffen Ans merkungen über die Rirchengeschichte man auch in bie deutsche Sprache, obgleich weder geschmeidig noch richs tig genug, überfest hat. In diefen Anmerkungen ift vieles, jum Theil auch aus andern Schriftstellern, übet Die Geschichte der Christen bis auf Constantins des Großen Tod, scharffinnig und sehr frenmuthig vorges tragen; aber es fommen auch darunter so manche Auss fdweifungen, und halbreife Ginfalle vor, daß nur ein geubter Renner der Rirchengeschichte im Stande ift, das Buch zu nüßen.

Einige Französische Gelehrte unter den Neformitsten, sind in unsern Zeiten durch ihre ausnehmende Bestanntschaft mit der Kirchenhistorie ebenfalls berühmt worden. Isaac von Beausobre, ein Prediger zu Berlin, hat das gelehrteste, an Bemerkungen aller Art fruchtbarste, das sinnreichste und beredteste Werk über die alte Kenergeschichte geschrieben, indem er die Gesschichte des Manes oder Manichaus, und der von ihm gestisteten Sekte des Manichaismus, in zween Quarthänden französisch erzählt, oder vielmehr so sehr ausgeschmückt und erweitert hat, daß der Hauptinhalt des Werks oft darinne unsichtbar geworden ist. Vies les von demienigen, was man daran getadelt hat, ist Lesil.

unläugbar: unter andern der funftlich geschäftige Wig Des Berfaffers; Die oft ju gefuchten Entschuldigungen der alten Irrlehrer, und Bericonerungen ihrer Musfcmeifungen; die überflußige Weitlauftigfeit, und dergleichen mehr; man tann aber immer an biefem Buche feine Renntniß der Rirchengeschichte und der theologis ichen Gelehrsamfeit überhaupt, prufen und ftarten. Eben daselbst hat Jatob Lenfant durch seine Geschichs te der dren Rirchenversammlungen ju Difa, Coffnit, und jum Theil auch ber ju Bafel gehaltenen, ein Deis fterftuck hinterlaffen, das ich megen der Unparthenlich Feit, Babrhaftigfeit, Maffigung im Urtheilen und anberer hiftorifden Schonheiten, der Runft, welche fein berühmter Amtsgenosse an die Regerhistorie verschwens bet hat, weit vorziehe. Ein anderer fehr gelehrter Mann zu Berlin, La Croze, erlauterte die Beschichte ber morgenlandifchen Chriften in einigen nuglichen Bu-Casimir Oudin ju Leiden, schrieb eine große dern. Erganzung von Cavens Historia Literaria Scriptorum Ecclesiafticorum, in dren Foliobanden. Geine mubfamen Sammlungen und Auszuge verdienen unfern Dank; aber wenige Arbeiten find fo fcwerfallig und finfter als die feiniac.

Das übrige, was man in den neuesten Zeiten, in der Reformirten Kirche zur Aufnahme der Kirchenhisstorie gethan hat, kann kurz zusammengefaßt werden. Es sind einige Compendien derselben geschrieben worsden, unter deren Verfassern Friedrich Adolph Lamppe, noch mehr aber der jüngere Jablonsky, einen Vorzug behaupten. Des letztern Institutiones Historiae Christianae enthalten einige feine Anmerkungen, die man sonst in Compendien nicht leicht suchen darf, und Herr Prof. Stosch hat sie brauchdar fortgesest. Turzetins Auszug aus der Kirchengeschichte ist zu sehr in eine trockene Kürze zusammengedrängt. Aus des Die eine trockene Kürze zusammengedrängt.

## Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 227

tringa Hypotyposi Historiae Sacrae sieht man eine nicht geringe Starke in der Rirchenhistorie hervorblis den, die er auch in feinem Berte von der Judifchen Synagoge, und ihrer Nachahmung in der Berfaffung ber chriftlichen Rirche, (wiewohl das lettere etwas ju gezwungen,) gezeigt bat. Dem Groningiften Theolos gen, Daniel Gerdes, ift man fehr brauchbare Bentras ge jur Reformationsgeschichte schuldig. Man fann noch einen Grey, guefli und einige andere dazu fegen, deren Nahmen in diefer Geschichtsfunde bekannt morden find; allein der Eifer um diefelbe scheinet insbesons bere in der hollandischen Reformirten Rirche merklich abgenommen zu haben. Es ift mir nur vergonnt, aus Der feltnern Erscheinung von Schriften diefer Urt, das von zu urtheilen : andere, welche den innern Ruftand diefer Rirche beffer fennen, werden vielleicht hierinne mit mir nicht einig fenn.

Der gemeinschaftliche Bleiß der Evangelischen und Mcformirten in der Rirchengeschichte, hat auch die Momischkatholischen Lehrer aufgemuntert, und sogar ges nothigt, fich biefer Befchichte ernftlicher ju ergeben. 3war murde die Romische Rirche, wenn fie auch durch Die Reformation nicht erschüttert worden ware, feinen Mangel an Schriftstellern gehabt haben, welche gewiffe Theile ihrer Geschichte bearbeitet hatten. Go viele taufend Ergablungen von Martnrern, Bunderthatern und Beiligen; der Urfprung und die Schickfale fo vieler Rirchen, Rlofter und Bifthumer; eine fo lange Reihe von Monchsorden, Begebenheiten und Streitigfeiten Derfelben; fo viele Unterfuchungen über die Liturale und Das geiftliche Carimoniell; das leben einer folchen Mens ge von Dabften. Cardinalen und beruhmten tehrern; lauter eigene Materien der Romifchen Rirde, fonnten alle Beifflichen derfelben allein beschäftigen, und haben aud wurflich eine große Anjahl derselben in Bewegung D 2 gelett.

gesett. Aber diese Schriftsteller sind meistentheils nur Geschichtschreiber, welche der Aberglaube, der geistliche Stolz und Eigennußen besoldet zu haben scheinen. Und da der Lehrbegriff nehst der ganzen Verfassung der Rösmischen Kirche auf der Ehre und den Vortheilen ihrer Geistlichkeit beruhet: so begreift man leicht, wie schwer und bennahe unmöglich es einem Kömischkatholischen Lehrer fallen musse, die Kirchengeschichte überhaupt and ders zu beschreiben, als wie sie seinen Mitbrudern rühmslich senn kann. Diese Ursachen machen einen Gelehrsten der Kömischen Kirche bennahe völlig untüchtig, die Kirchenhistorie in ihrem Zusammenhange kriesch und unparthenisch vorzustellen; oder er wird, wenn er solaches zu thun versucht, mit dem Hasse seiner Kirche belohnet.

Allein so unangenehm und schablich auch den Ros mischfatholischen Lehrern eine Scharfere Drufung ihrer bisherigen Ergablungen von der Rirchengeschichte wers den mußte: so verstatteten ihnen doch die Protestanten Die Frenheit nicht, derfelben ganglich auszuweichen. Gie griffen, wie ich bereits mehr als einmal gesaat habe, die Romifche Rirche mit fo treffenden Waffen aus diefer Beschichte an, daß diese ben einer offenbar verlornen Sache, doch wenigstens auf einige Begenwehr bes Dacht fenn mußte. Die traurige und fchimpfliche Beit war gekommen, ba man vor den Augen der Belt zeigte, daß ihr Oberhaupt febr fpat, unrechtmäßig und gewalts thatia seinen Rang eingenommen, und daher von dems felben wieder herabgefturgt werden muffe; daß die meis ften ihrer Lehren, Gebrauche, vermeinten Bunder, Ges fete, und andere Unstalten, eben so neu, dem wahren und alten Chriftenthum zuwiderlaufend maren. Romische Kirche fühlte diese Streiche, und keinen schmerzlicher, als benjenigen, der ihr durch die Mandes burgischen Centurien bengebracht murde. Rein Wuns

# Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 229

Wunder also, daß sie Baronius die Centurien des Satanas nennt, welche aus den Pforten der Holle jum Schaden der Kirche hervorgekommen wären. Allein die Schimpswörter halfen damals nicht viel: denn es waren nicht die sogenannten Keger; es war die Geschichte selbst, welche für sie sprach, und man mußte ihr also entweder den Mund stopfen, oder sie ganz anders reden lassen.

Dach einigen unerheblichen Bestreitungen ber Magdeburgischen Kirchengeschichte, trat Casar Baros nius, ein Geistlicher aus der Congregation des Dratorii, gegen diefelbe auf, und feste ibr feine Annales Ecclesiasticos entgegen, welche in swolf Foliobanden, eben fo vicle Jahrhunderte der chriftlichen Geschichte beschreis Dieses Werk, das vom Jahr 1588 an bis 1607 zu Rom heraustam, ift feitdem ofters wieder gedruckt Die Mannzer Ausgabe vom Jahr 1601, ift von dem Verfasser selbst gebilligt worden : und man hat fie daher ben allen folgenden jum Grunde gelegt. Die neuefte, prachtigfte und vollstandigfte, in welcher man die Fortsesung des Raynaldi, die Kritif des Dati, und andere erlauternde Schriften findet, ift ju Eucca vom Jahr 1738 bis 1756 in acht und drenßig Folios banden jum Borfchein gekommen. Baronius erwarb fich durch diese Jahrbucher die Cardinalswurde. werden in der Romischen Rirche, wenigstens in dem eifrigern Theile derfelben, vor ihr Haupswerk in der Rirchengeschichte angesehen, und mit unmäßigen Lob-Man hat Ausjuge, Fortfegungen, ans fpruchen belegt. gefangene Uebersepungen und Bertheidigungen derfol ben herausgegeben; ja die Protestanten felbst erkennen, daß fie dieses Werks nicht entbehren konnen. nem ungemeinen Rleiße hat darinne Baronius zuerft faft vollftandige und zusammenhangende Jahrbucher der gangen chriftlichen Geschichte in ihren erften zwolfbuns bert

dert Jahren gesammlet. Er hat aus dem pabstlichen Archiv eine große Menge Urkunden hervor gezogen, welche ein neues licht über die Geschichte ausgebreitet has ben. Und es ist nicht bloß die Kirchenhistorie, sondern jede andere Art der Geschichte, zu welcher in seinem Werfe ein trefslicher Vorrath verborgen liegt.

Allein die Fehler diefes Werks find eben fo groß und zahlreich, als die brauchbaren Gigenschaften deffel ben. Der vornehmfte und fichtbarfte darunter, ift bie Abficht felbst, in welcher es geschrieben worden ift. 200 ronius wollte durch daffelbe beweisen, daß die geiftliche Monarchie der Romischen Bischofe von Christo selbst gestiftet, und dem Apostel Petrus die erfte Bermal tung derselben aufgetragen worden fen; daß die Chris ften fie ftete erfannt, und die gange Rirche fich ihr unterworfen habe; daß alle Borguge, welche die Dabfte in ben neuern Jahrhunderten behauptet haben, ihnen vom Anfange des Chriftenthums ber eigen gewesen fenen; daß fie felbst über die weltliche Fürsten beständig zu ges bieten gehabt; daß die Berfaffung und lehre der Romis fchen Kirde, fo wie man fie jest febe, vom erften Jahr: hunderte an da gewefen, und allen Chriften ju einer Nichtschnur gedient habe; endlich, daß die Bischofe von Rom in einer unverrückten Reihe, von dem Apostel Des trus an, die Lehrer und herren der Welt vorgestellet has Aus diefer Absicht ift eine so offenbare, und fur jeden lefer, der nicht ein eifriger Unterthan des Romis fchen Stuhls ift, fo beleidigende Parthenlichkeit entftan: ben, daß man fie an ungablichen Stellen nicht ohne Die gange Bes Edel und Unwillen betrachten fann. fcichte wird fo gedreht, daß jener vorgegebene Urfprung der pabstlichen Regierung fich in derfelben finden muß. Eine Menge falfcher, fabelhafter und ungewiffer Erzäh: lungen, welche ju diefem Zwecke dienen konnen, wird vertheidigt; alle handlungen der Momischen Bischofe mer:

#### Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 231

werden gerechtfertigt, oder in Entschuldigungen einges bullt; und alles, was fich ihnen, oft mit dem augenscheins lichsten Rechte, widerfest hat, wird mit den haßlichften Farben abgebildet. Diefes ift alfo im Grunde nicht eine Geschichte der Rirche, sondern die gewaltsamfte Berunftaltung derfelben jum Bortheil der Momifchen Bischofe. Wie überhaupt in diesem Werke die unlange barften Rechte der Fürften, dergleichen ihre Unabhans gigfeit, ihre Bewalt über ihre Unterthanen, und andere mehr find, fehr haufig angegriffen, und fo ichadliche Grundlate gegen die Staaten barinne verfochten wers den, daß die Romischfatholischen Rurften den Berfauf deffelben in ihren landern unmöglich dulden fonnten, wenn fie nicht bereits gewohnt maren, an ihren Beifts lichen Unterthanen ju haben, welche es mehr von dem Pabste sind, und eben folche Grundsage behaupten: fo ift doch infonderheit eine in demfelben befindliche Abs handlung von dem hochften geiftlichen Berichte in Sie cilien, (Monarchia Sicula) in allen Landern des spanis fchen Gebiets verboten worden, weil Baronius darinne das Recht der Ronige bender Sicilien, diefes Gericht unter ihrem Unschen halten zu lassen, bestritten bat.

Ben den Urkunden, welche er herausgegeben hat, kann ebenfalls genug erinnert werden. Wiele derselben sind untergeschoben, oder wenigstens verfälscht; und der Werdacht ist allemal gegründet, daß er nichts ans kicht werde gestellt haben, was dem Römischen Stuhl im geringsten nachtheilig senn konnte. Gegen die Zeitzrechnung, die Geschichte überhaupt, und die Alterthümer, hat Baronius so viele Fehler begangen, daß ein Franziskaner in Frankreich, Anton Pagi, dieselben in einem Werke von vier Foliobänden, (Critica historicochronologica in Annales Baronii,) verbessert hat. Diese sehr schäubere Arbeit, die aber manche Abkürzungen verstragen hatte, ist zugleich eine der besten Erläuterungen

der altern Geschichte und Zeitrechnung. Endlich hat Baronius auch ofters aus Mangel einer hinlanglichen Renntniß der griechischen Sprache geirrt.

Die Protestantischen Gelehrten haben bald ers Fannt, daß ce eine wurdige Beschäfftigung fur fie fen, Diefes ansehnliche Werk offentlich ju prufen, und noch Rebler von einer andern und wichtigern Art, als Pauf in demfelben gezeigt hat, ju rugen. Obgleich Baros nius die Magdeburgifchen Centurien, denen er es ents gegengeset bat, wenig nennt; fo ift es boch beutlich genug gegen die Protestantische Rirche gerichtet. glaubte, die Sobeit der Pabfte, und den Borjug feiner Rirche vor allen übrigen, darinne durch die Geschichte vollkommen bestätigt ju haben; und in diefer Einbildung ftust fich auch die Romische Rirche auf seine Jahrs bucher. Um ihr diefelbe zu benehmen, haben verschieds ne Protestanten das Werk des Baronius angegriffen: Die vornehmften find bereits oben genannt worden. Allein fie haben fich weder weit ausgebreitet, noch mit gleicher Starte geschrieben. Diefes murde eine ruhms liche Arbeit für eine Gesellschaft von Gelehrten fenn, welche mit der Geschichte und Kritif wohl bekannt find. Sollte fie aber auch nicht zu Stande tommen, so fehlt es nicht an Gelegenheit zu abnlichen wichtigen Bemus Bielleicht fann man fich unter andern von dem herrn hofrath Ritter eine neue Ausgabe und Erlauterung des Codicis Carolini et Rudolphini verspres chen, welche neulich Berr Cenni in seinen Monumentis dominationis Pontificiae mit so vieler Parthenlichkeit gemißbraucht hat.

Die große Hochachtung der Romischen Kirche ges gen das Werk des Baronius, hat sich sonderlich durch viele Fortsetzungen desselben gezeigt. Diese sind zum Theil auf Befehl der Pabste, zum Theil aber auf eigenen Antrieb

# Quellen ii. Halfemittel ber chriffl. Rirch. 233

Antrieb ihrer Berfaffer, unternommen worden. Uns ter jenen fteht die weitlauftige Fortsetung des Cardis nals Odorich Raynaldi in der Romischen Rirche am meisten in Unsehen. Gie geht bis jum Jahr 1565, und empfielt fich durch die Befanntmachung faft eben fo vieler Urfunden, 'als man feinem Borganger ju bans fen hat, ob es gleich wiederum nur einseitige, aus bem Pabstlichen Archive genommene Beweife find; fie ift aber auch eben fo parthenifch, und bennahe noch meht als die Jahrbucher des Baronius, weil Raynalds Ergablungen icon bis in die Zeiten der Protestanten. reichen. Auf ihn ist Jakob von Laderchio, ebenfalls, fo wie jene, aus der Congregation des Oratoriii, ges folgt, welcher diefe Befdichte weiter bis jum Jahr 1572 fortgeführet bat : allein aufer dem Lobe des Rleifes und ber Ergebenheit gegen den Momischen Bischof, bat man selbst in seiner Rirche nichts an ihm gefunden, weswegen er mit ben benden vorhergehenden, benen es wenigstens an Scharffinnigfeit nicht fehlet, verglichen werden fonnte.

Zween andere Fortsetzer des Baronius haben nut ihre Begierde, der Kömischen Kirche nüglich zu werden, zu Nathe gezogen. Zeinrich von Sponde, oder Spondanus, Bischof zu Pamiers, der von der Kesor mirten Kirche abgefallen war, setzte die Geschichte des Baronius dis zum Jahr 1640 fort. Mit einer nicht geringern Parthenlichkeit als die bisher genannten, versbindet er doch eine bedachtsamere Beurtheilung, und man merkt es ihm gleichsam deters an, daß er ein Prostestant gewesen; aber nicht, daß er ein Franzose ist, der an den Vorrechten des Pahstes zweiseln darf. Seine Fortsetzung ist auch durch ihre Kürze beliebt worden, indem sie nur dren Foliobände ausmacht: und unter allen Auszugen, welche man von Baronii Jahrbüchern gemacht hat, ist Spondans Episome mit dem größten

Benfall aufgenommen worden. Allein der Wohlnische Dominikaner, Abraham Bzovius, welcher das Berk des Baronius gleichfalls, in acht Banden, bis jum Jahr 1572 fortgefest bat, übertrift den Baronius felbst an niedertrachtiger Unterwurfigfeit und Schmeis delen gegen den Romifden Stubl. Er ift ein uners traglicher Lobredner feines Ordens, unerschöpflich an Rabeln, schmabsuchtig und verläumderisch: und obaleich weder Baronius noch seine Fortsetzer der Ehre und Burde ber Surften iconen, fobald diefelbe fich in einem gewissen Berhaltnisse gegen die Sobeit der Romischen Bischofe befindet; so hat doch Bzovius das Maaß dies fes geiftlichen Uebermuths fo fehr überschritten, daß felbft auf Befehl des Bergoglichen Banrifchen Sofes, eine Wertheidigung Ludwigs des Bavern, wider ihn gefdrieben worden ift.

Nach dieser großen Unternehmung des Baros niue, und berer, welche fich an fein Werk angehangt haben, hat es der chriftlichen Geschichtsfunde in der Romischen Rirche nicht an gelehrten Mannern gefehlet, welche fie mit ausnehmendem Rleiße bearbeiteten. find fogar in diefer Rirche ungleich mehr Werke von dies fer Art erschienen, als unter den Protestanten, weil die Schriftsteller derfelben, wie ich bereits bemerkt habe, nach einer befondern und gewiffermaagen eigennütigen Deigung, fich mit der Geschichte der Beiligen, der Rirdenlehrer, der Dabste, der Mondsgesellschaften, der Rirchenversammlungen, mit den chriftlichen Alterthus mern, und andern Materien, von einem fast unbegrange ten Umfange, beschäftigt haben: alles in der Absicht, um das Unfeben ihrer Rirche dadurch zu befestigen, ober dem Aberglauben Nahrung genug ju verschaffen. fe ungabliche Bentrage jur Rirchengeschichte haben faft alle einerlen Sauptfehler : ihre Berfasser untersuchen dieselbe nicht mit dem Worsate, die historische Bahrheit portus

# Quellen u. Hulfsmittel der driftl. Rirch. 235

vorzutragen, wie sie dieselbe finden; sondern sie find fest entschlossen, in der Kirchenhistorie nichts anders zu se hen und zu glauben, als was der Römischen Kirche vor theilhaft und rühmlich ist; oder wenigstens alles so lans ge zu drehen, bis es sich aus diesem Gesichtspunkte dars stellet. Ihre zum Theil sehr gelehrte und arbeitsame Werte können ben der Geschichte der Kirche erhebliche Dienste thun, wenn man die unzwerläßigen Nachrichs ten und parthenischen Vorstellungen, mit welchen sie ans gefüllt sind, von dem gesündern Theil derselben abzusons dern weiß; wenn man die Kritik, vor welcher sie sich in der Geschichte scheuen, ben ihnen selbst andringt.

So hat sich ein Theil der Romischkatholischen Schriftsteller um die Gebrauche und die ganze innere Berfassung der altern Rirche verdient gemacht. gelehrtefte Werf von diefer Art hat der Frangofische Be nediftiner Lomund Martene in dren Banden in las Ihm ftebe teinischer Sprache zu schreiben angefangen. der Pater des Pratorii, Johann Morinus, jur Geis te, deffen Werf über die Geschichte der firchlichen Bufe so bekannt ift. Der Cardinal Bona, Renaudot, Muratori, und andere mehr, haben die alten Kirchens liturgien febr geschickt erlautert. Bon dem Bischof Aubespine bat man ichanbare Anmerkungen über die alten firchlichen Gebrauche, und von vielen andern, eine gele Schriften, auch große Berte, über eben diefelben. Das vollständigste System der chriftlichen Alterthumer, jugleich durch Denfmaler derfelben erlautert, murde base jenige werden, welches der Dominifaner Mamacht feit zwanzig Jahren angefangen hat, wenn nicht die ungeheure Beitlauftigfeit, in welche er fich verlieret, alle hofnung, diefes Wert von ihm geendigt au feben. zernichtete.

# 236 Einleitung. III. Abschnitt.

Andere haben die Schlisse und andere Urkunden der Kirchenversammlungen in große Werke eingeschlossen, welche zusammengenommen allein eine kleine Visbliothek ausmachen. Die vornehmsten derselben schreisben sich vom Labbe, Hardein und Mansk her. Sirs mond, Aguirre, Larzheim, und andere mehr, has ben die Kirchenversammlungen einzeler känder zusamsmengetragen. Und eine Menge Schriftsteller aus diesser Kirche hat Einleitungen, Auszuge und Erläuteruns gen aller Urt über die Kirchenversammlungen geschriesben, von denen ich nur den Salmon, den brauchbarsten unter allen, ingleichen den Carranza, Cababutius und Thomaßin nennen will.

Ein noch weitlauftigeres, und fur die Romifchtas tholischen Gelehrten eben so geliebtes Reld ber Rirchengefchichte, find die Lebensbeschreibungen und Schriften Der Rirchenlehrer gewesen. Deben der großen Samms lung ihrer Werke, in fieben und zwanzig Foliobanden, find nicht allein fleinere erschienen, sondern auch die Schriften eines jeden besonders baufig genug berausges geben worden. Insonderheit haben fich die Frangofis fchen Benediftiner von der Congregation des heiligen Maurus, wie Mabillon, Maßuet, Couttee, Monte faucon, Martianay, Maran, und andere mehr, durch ihre Ausgaben von den Werken der Rirchenvater einen bleibenden Ruhm erworben. Cotelier, Les quien, Afeman, theilen benfelben gleichfalls mit ihnen. Auch die großen Sammlungen von fehr mancherlen Schriften und Urfunden, welche die Rirchenhiftorie mit Madrichten bereichern, und vom Canifius, Martene, D'Acherey, D'Argentre, Pez, und andern, verans ftaltet worden sind, geboren an diesen Ort. Unter so vielen leben der Rirchenschriftsteller, und Berzeichniffen oder Beschreibungen ihrer Werke, find zwen vornehm= lich merkwurdig. Ludwin Ellies Du Din, ein Doftor

# Quellen u. Bulfsmittel der chriftl. Rirch. 237.

Doktor der Sorbonne, hat das erstere dieser Bucher, unter der Aufschrift: Neue Bibliothek der Kirchensschriftseller, in vielen Quartbanden französisch geschried ben. Es hat viele Vorzuge von Seiten der Bollstansdigkeit, der Urtheile und der Schreibart: und es würsde auch den Vorzug der Genauigkeit haben, wenn der Verfasser mit weniger Eilfertigkeit daran gearbeitet hatte, erst nach langen Untersuchungen zu demselben gesschritten wäre. Das zwente Werk ist von dem Benesdiktiner Remy Ceillier herausgegeben, und noch nicht völlig zu Stande gebracht worden. Er hat mehr ars beitsamen Fleiß als Du Pin gezeigt; aber eine schwasche, bloß nach den herrschenden Erundsätzen seiner Kirsche gestimmte Beurtheilungskraft.

An Lebensbeschreibungen von Heiligen und Märs thrern, alten und neuen, mahren, zwendeutigen und ers dichteten, haben fich die Schriftsteller der Romischen Rirche bennahe mude geschrieben. Bom Surius an. einem deutschen Carthaufer, der nur Sabeln ju fammeln mufite, bis auf den vorsichtigern Benediftiner Ruinart, der die erweislichen wenigstens nicht so fehr verdachtis gen Urfunden der Martyrergeschichte in einem fleinen Bande ausammenfaßte, find bie Bucher diefer Art in gangen heeren jum Borfchein gefommen. Eines aber derselben hat gleichsam alle übrige verschlungen. Die fes find die Acta Sanctorum, welche feit dem Jahr 1643 au Antwerpen berauskommen, und die Beiligen der Rids mischen Rirche nach den Tagen des Calenders burchges Die Verfasser desselben, die Jesuiten zu Antwers ven, find im Jahr 1762 mit dem feche und vierzigften Roliobande, erft bis jum Ende des September gefoms Rein anderes historisches Werk ift mit so vielen fabelhaften und abgeschmackten Erzählungen, mit fo weitläuftigen Erorterungen unbeträchtlicher ober unnus Ber Dadrichten, mit fo etelhaften lobrednerischen Des flamas Namationen, und mit fo vielen Auffagen in der elendefen Mondesprache, angefüllt. Aber alles biefes wird binwiederum durch eine fo große Anjahl gelehrter Uns terfuchungen über die Rirchengefdichte, Beierechnung, Erdbeschreibung, und die firchlichen Alterthumer, vers golten, daß man es immer einwichtiges Werf gur altern Befdichte nennen tann. Diefe Jesuiten, welche übers baupt fo gefällig gegen bie verdachtigften Zeugniffe und Brfunden find, geben doch auch icharfe Runftrichter ab, wenn es ihnen beliebt : und fie find daher mit dem Cars meliterorden, über ben vermeinten Urfprung beffelben Don dem Propheten Elias, und mit den Dominifanern, über Die abeliche Berfunft ihres Stifters, bes beiligen Dominicus, in beftige Streitigfeiten gerathen.

3d murde fein Ende finden, wenn ich alle Bentras ge Romifchtatholifder Schriftsteller ju folden Theilen Der Rirchengeschichte, welche infonderheit jur Chre bes geiftlichen Standes, und jur Unterhaltung der den Begriffen ihrer Rirche gemäßen Gottfeeligfeit Dienen, nur nach ihren Gattungen anführen wollte. Ein jeder Mondborden hat feinen Geschichtschreiber, oder viels mehr feine Panegpriften; fast jedes ansehnliche Bif. thum und Klofter haben bereits die ihrigen. fuiten find in ihrer Geschichte noch nicht weit über ben Anfang des vorigen Jahrhunderts gefommen, wie ich aus der neueften Fortsetzung derfelben von dem D. Cor-Dara febe; aber andere Momischfatholische, und auch Protestantische Schriftsteller, haben ihnen langft die Muhe ersparet, ihre Geschichte bis auf unsere Zeiten Mabillon hat die Geschichte des Befortauführen. nediftinerordens mit vieler Belehrfamfeit befdrieben. Einen ahnlichen Dienft haben Lebard, Ouctif und Touron dem Dominifanerorden geleistet, und Wad. bing hat Jahrbucher des Franziskaner: Ordens in achte gehn Koliobanden aufgesett. Die Sammlung der Midndus:

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rirch. 239

Mondsregeln vom Solstenius muß hier auch vorzüge lich genannt werden. Selbst jedes Römischkatholische kand hat einen Geschichtschreiber seiner Kirchen gefunden: Ughelli, Le Cointe, Slovez, Sansing, und ander re mehr, sind den Gelehrten nicht unbekannt.

Doch diefe Reihe von Mahmen ermudet den Lefer, welcher Bahrheitsliebe, Unparthenlichfeit und Rritif in der Geschichtbeschreibung sucht, und fie faft ben allen angeführten Schriftstellern permifit. Diefe Eigenschafs ten haben nur in Franfreich bis jur Rirchengeschichte dringen konnen. Es mar einem Wunder abnlich, daß Dor anderthalb hundert Jahren ein Gervitenmond gu Benedig, Paul Sarpi, die Geschichte der Eridentinis fchen Rirdenversammlung, auf welche die Romifde Rirs de ohne Urfache ftolg ju fenn pflegt, mit einer Fremmie thigfeit und pragmatifden Strenge befdrieb, welche ihr diefen Bahn vollig benehmen mußte. Bas fonft der Erfolg von Widerlegungsschriften nicht ju fenn pflegt, bas gefchah durch bie Beschichte des Eridentinischen Concilii, welche der Cardinal Dallavicini dem Sarpi ents gegen fette: er bestätigte bie Ergablungen beffelben befto mehr, je mehr er fich bemuhte, ihnen alle Glaubwurs diafeit zu benehmen. Die icone Frangofifche Ueberfes sung und Erlauterung von bem Berte bes Barpi, welche Courager ans Licht gestellt hat, und die deutsche Ueberfegung beffelben, die erft geendigt worden, machen, daß es jest in jedermanns Sanden ift.

Allein weit haufigere Bersuche einer frepen und fritischen Kirchengeschichte, find in der Französischen Ros mischfatholischen Kirche gemacht worden. Der wahre Grund davon ist in den übrig gebliebenen Frenheiten und Rechten dieser Kirche zu suchen. Sie allein unter allen dem Römischen Bischofe unterworfenen Gemeisnen, hat größtentheils bis auf unsere Zeiten die Unfehle barkeit,

barfeit, welche er fich anmaagt, bestritten; die overfte' Bewalt einer allgemeinen Rirchenversammlung über ibn. fo wie foon zwo derfelben, zu Coffnit und zu Bafel, dies felbe festgefest haben, vertheidigt, und die Unabhangige feit der Rurften von feinen Befehlen behauptet. folde Dentungsart bat, wie man leicht fieht, ihren ges wiffen Ginfluß in die Betrachtung der gangen Rirchens gefdicte: denn fobald man diefelbe angenommen bat, fteht fein Tyrann mit Bann und Schwerdte mehr zur Seite, nach deffen Willen und Vortheil man alle Bes gebenheiten vorstellen muß. Der erfte granjok, der nach folden beffern Grundfagen über die Rirdenhiftos rie geschrieben bat, war im Anfange des letten Jahre hunderts, der muthige aber endlich unterbrudte Berfeche ter von den Frenheiten der Frangofischen Rirche, Ed. mund Richer, Doftor und Syndicus der Gorbonne. Seine Beschichte der allgemeinen Rirdenversammluns gen batte von teinem Protestanten unparthenischer abs gefaßt werden tonnen; man fann fie überaus wohl ges brauchen, um die Dabfilichen Anspruche durch Sulfe der Rirdengeschichte umzuftoffen. Ginige Zeit darauf wolls te Petrus de Marca jene Frenheiten der Frangofifchen Rirche mit der Sobeit des Pabftes einigermaagen in Bereinigung bringen: er fcbrieb baber fein berühmtes und gelehrtes Buch de concordia Sacerdotii et Imperii, welches J. 4. Bobmer mit seinen Unmerkungen uns ter uns herausgegeben hat. Go fchagbar auch baffelbe in der Rirdengeschichte iff: fo erreichte er doch feine Ub. ficht mit demfelben fo wenig, daß es zu Rom unter die verbotenen Bucher gefest wurde; benn man muß fich dem jegigen Rom, fo wie ehrmals dem alten, ohne alle Einschränfung ergeben, wenn man Benfall und Gnade von demfelben erlangen will. Du Din bingegen bans delte die Kirchenhistorie viel offenherziger ab: er zeigte unter andern in feinem Buche de antiqua Ecclesiae dileipling, wie wenig der alten chriftlichen Kirche von den Anfors

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rirch. 241

Anforderungen der Kömischen Pabste, auf welche sie ihre Herrschaft über die Europäische Kirche gegründet haben, bekannt gewesen sen: und seine bereits genannte Bibliothek der Kirchenschriftsteller ift durch eben diese frene und Wahrheitsliebende Beurtheilung, welche ihn durch die ganze Kirchengeschichte geführt hat, zu Nom ungemein verhaßt worden.

Er hatte den Johann Launoi, wo nicht zum Lehrer in der Rirchengeschichte, doch ju einem Borganger, der ihn überaus ermunterte. Rein Theologus der Frangofischen Rirche hat mit fo vieler Unerschrockenbeit und Gelehrsamfeit, ale diefer, die Sabeln beftritten, welche fich feit Jahrhunderten in die Rirchenhiftorie einges schlichen hatten, und barunter meiftentheils folde, die in Rranfreich die machtigfte Unterftusung fanden. bewieß, daß Dionysius der Areopanit, diefer Schute heilige von Frankreich, niemals in diefes Land gekommen fen, noch viel weniger die erfte chriftliche Rirche das selbst angelegt habe: daß auch Lazarus und Manda lena nie in Provence, wie man glaubte, gelandet waren; baß die gemeine Erjahlung von dem Bewegungsgrunde, aus welchem der heil. Bruno den Carthauferorden aes fliftet habe, erdichtet fen; daß man auch dassenige unter Die Sabeln rechnen muffe, was die Carmeliter von dem Befichte ihres Generals Simon Stock, und von der wunderbaren Rraft ihres Stapuliers, in der Belt aus: gebreitet haben. Launoi war insonderheit ein gefähre licher Feind der unachten Beiligen, von welchen der Cas lender der Romischen Kirche voll ift. Er zeigte von verschiedenen derfelben, daß fie nie in der Welt gewesen Weit dreifter als alle, die ich bisher angeführt habe, behauptete er die Rechte des Ronias und der Rrans abfischen Rirche gegen die Gingriffe des Pabftes. feine Schriften von anderm Inhalte find meiftentheils febr nubliche Bentrage jur Rirdengeidichte. Mach L Theil. feinem

# 242 Einleitung. III. Abschnitt.

feinem Benfpiel haben andere Franzosen in der Kirchens und besonders in der Heiligen-Geschichte einige Berbesserungen angebracht. Go hat Adrian Baillet die Leben der Heiligen von manchen Fabeln gereinigt, und Mabils Ion hat in einer kleinen Schrift von der Berehrung uns bekannter Heiligen, sich denselben nicht gunftig bezeigt.

Bu eben ber Zeit, ba bie Rirdengeschichte in Rrants reich auf diese frenere Art bearbeitet murde, von der Mitte des vorigen Jahrhunderts an, flarten einige ans dere Schriftsteller dieses Reichs fie wenigstens durch febr gelehrte Bemuhungen auf, wenn fie gleich die Borftels lungen, welche ihre Rirche in dieselbe gebracht hatte, eifrig fortpflanzten. Die benden Jesuiten, Petau und Sirmond, waren große Renner der Rirchenhistorie; alles was fie aus berfelben bervorgezogen haben, ift noch lefenswurdig; allein ihr Orden und ihre Rirche leuchten, Der große fonderlich ben bem erftern, immer hervor. Arnauld war neben vielen andern Theilen der Wiffens icaften, auch in der Rirchengeschichte febr geubt. Er wandte dieselbe insonderheit an, um die Lehre seiner Rirs de vom heiligen Abendmahle durch übereinstimmende Beugnisse der Rirche von ihrem Ursprunge an bis auf die neuern Zeiten, ju beftatigen: und ber berühmte Streit, welchen er und Micole mit Claude darüber führten, hat ihnen Ehre genug, aber ihrer Rirche feinen Wortheil gebracht. Doch als das haupt der Jansenis ften, griff Arnauld fogar mit Sulfe der Rirchenhiftorie eine Lieblingsmeinung des Romischen Stuhls an, indem er in einigen Schriften zeigte, daß nicht Detrus allein, fondern auch der Apostel Paulus mit gleichem Rechte, das haupt der Rirche ju nennen fen. Bu diesen Ge= lehrten fete ich noch besonders die schonen Arbeiten des Zeinrich du Valois über die alten Kirchengeschichts Was er in der Zueignungsschrift derfelben an die Frangofische Beiftlichkeit rubmt, daß die Rirchenbistorie

# Quellen u. Sulfsmittel ber chriftl. Rirch. 243

historie vorzüglich geschickt sen, die Reter von der Wahrs heit der Romischen Kirche ju überzeugen, klingt in den Ohren der Protestanten sehr unerwartet; sobald sie aber horen, daß er sich auf die ununterbrochene Folge von Bischofen beruft, deren seine Kirche seit den Zeiten der Apostel genossen habe: so schenken sie ihm dieses anges botene Mittel zur Ueberzeugung, ohne alle Unruhe.

Der Bischof Boguet verdienet ohne Zweifel eine besondere Stelle unter den Frangosen, welche die Rirdengeschichte mit Ruhm abgehandelt haben. Werke, die dahin gehoren, find Meifterftucke der hiftoris fchen Beredfamfeit; aber man mochte munichen, daff fie es weniger waren. Zwar feine Ginleitung in die allgemeine Geschichte der Welt bis auf Carln den Großen, welche der herr hofprediger Cramer fo brauchbar gemacht, und mit einem fo beneidensmurdis gen Glude fortgefent hat, gicht der Gefchichte feltner eis nen Unftrich jum Beften feiner Rirche; er führt bagegen die ganze Geschichte auf die Religion, und auf die Spus ren der gottlichen Vorsehung in ihrer Ausbreitung und Erhaltung jurude: und wenn er ben diefer Belegenheit die Wahrheit in der Geschichte ergreift, so konnte fle nicht eins nehmender vorgestellt werden. Aber in der Geschichte der Beranderungen des Lehrbegriffs der Protestanten, ift er weniger ein Geschichtschreiber als ein schlauer und beredter Sachwalter, ber alles, was seine Gegenparthen gethan hat, zu ihrem Schaden zu vergrößern, und gehäßig abzus. bilden weiß. Basnane bat diefe fogenannte Geschichte fehr wohl widerlegt; gleichwohl wird fie fur diejenigen, welche über einige abgeriffene Stude aus der hiftorie der Protestanten urtheilen, ohne fie gang zu kennen, immer ein verführerisches Buch bleiben.

Doch Bokaet ist gegen die benden unverschämten Verfälscher der Kirchengeschichte, so wie der Historie überhaupt, den Anton Varillas, und Audwigenaims Q 2 bourg,

# 244 Einleitung. HI. Abschnitt.

bourd, noch fehr bescheiden zu nennen. Bende verstanden die Runft, welche Bayle nur einem von ihnen jufdreibt, Die Geschichte in Romanen, und Romanen in Geschichte gu verwandeln. Sie find die wahren Mufter und Vorlaufer von der neuern Frangofischen Art, die Biftorie mit einer Schminfe ju überziehen, welche fie ganz unfenntlich macht; Anetdoten ju ergablen, ohne fie durch Beugen zu befraftis gen ; um dem lefer ju gefallen, und Bewunderung ben ihm zu erregen,in einer artigen und wißigen Schreibart von der hiftorifchen Bahrheit nur fo viel benzubehalten, als ihnen anståndig ift; besto mehr aber aus ihrer Einbildungsfraft und ihrem fast immer zu fruhzeitigen Urtheil dazu zu seten : ein Bild, das Voltaire jur Bolltommenheit gebracht hat, und welches fich ungludlicher Beife auch in Deutschland der faum aufwachsenden Geschichtbeschreibung bemachtis gen will. In diefem Zone haben Davillas und Maims bourg die Geschichte ber neuern Regerenep, wie man in der romifchen Rirche zu reden pflegt, und ber lettere auch einige Theile der altern Rirdenhiftorie, befdrieben. 3d habe feis ne angenehmere Lugner aus dem vorigen Jahrhunderte gelefen, als diefe benden in der That theatralifden Schriftftel Ier. Wenn man unterdeffen mit der Beschichte befannt ift, so fann Maimboura noch einigermaßen genüßt werden.

Bon diesen benden unterscheidet sich der Franzdische Dominicaner Matalis Alexander desto vortheilhafter. Er hat in lateinischer Sprache eine Kirchengeschichte des Alten und Neuen Testaments geschrieben, die seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts bereis mehrmals, in acht Follobanden, auch zwen und drenstig Oftavbanden, gedruckt worden ist. Sie ist das gelehrteste und beste Werk, das man bis auf unsere Zeiten über die gesammte Kirchenhistorie, von einem römischfatholischen Schriftsteller erhalten hat. Nach den strengern Vegriffen einer Geschichte beurtheilt, kann sie zwar diesen Namen nicht führen: denn sie ist mehr eine brauchbare Sammlung zur Kirchengeschichte, und die scholas

# Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 245

scholaftische Methode der Rlofter war dem Verfasser so naturlich geworden, daß er feine Beweise oft burch ordentliche Syllogismen führt. Sonft aber ift doch fein Bortrag ziems lich deutlich und jufammenhangend : ja die Gelteneit, einen Dlond mit fo vicler Frenheit und Chrlichfeit foreiben ju feben, macht, daß man jenen Unftof leicht übermindet. Der D. Alexander hatte die Rirchengeschichte benihren Quellen unterfucht ; er nennt diefelben aufrichtig, und fcheis net fie nicht mit Borfate trub ju machen. In diefer Gefinnung, und für die Rrenbeiten der frambfifchen Rirche eine genommen, zeigt er ihren Grund in der Gefchichte, ohne Burudhaltung: er wirft mit eben diefem Benftande alle Stugenum, welche die Dabfte in einer nach ihrer Borschrift abgefaßten Rirchenhistorie aufgerichtet haben. Diefer Dominicaner glaubt nichts von der unglaublichen Schenfung Constantine des Großen an den romischen Bischof; er erkennt, daß der Pabst Zonorius auf der fechsten allgemeinen Rirchenversammlung mit Recht als ein Reter verdammt worden fen; er mißbilligt die fuhne Gewaltthatigfeit Grenors des Siebenten, mit welcher er dem Raifer feine Rrone entrif : und alle andere Eingriffe der Pabfte in die Rechte der Fürften, der allgemeinen Rir= de, und der übrigen chriftlichen Lehrer, beftreitet er mit gleis dem Ernfte aus der Rirdenhistorie. Der Pabst Innocens der eilfte erarimmte über den aufrührerischen, obgleich gegen die Dabste noch fehr ehrerbietigen, Dominicas ner, und verbot ben Strafe des Banns, seine Rirchenges schichte ju lefen. Diefer fühlte felbft die naturliche Abhangigfeit, welche die Monche mit dem romifchen Bifchofe vers bindet : er legte daher ben dem Ende des fechszehnten Jahrhunderts, die Reder nieder. Allein in unfern Zeiten hat ihn sein Ordensbruder, der Wast Benedikt der dreyzehnte, aus dem Bergeichniffe der verbotenen Schriftsteller wieder berausgenommen. Bare diefer Schriftfteller fein Mond gewesen, so murbe er in der Entdeckung der Bahrheit noch viel weiter gefommen fenn. Die Abhandlungen, welche er in Ω ₹

in diefem Berte theils Dallai Schriften entgegen gefest hat, um das Alterthum der Lehre und der gottes dienftlichen Gebrauche feiner Rirche zu retten, theils über viele andere Matein eingerückt hat, find unterdeffen keineswegs zu verachten.

Der Rleiß, den ju chen berfelben Zeit ein frangofischer Ebelmann und Geiftlicher, Sebastian le Main de Cillemont, auf die chriftliche Rirdengeschichte gewandt hat, ift bewundernsmurdig groß. Diefer berühmte Freund der Janfeniften fammlete vierzig Jahre an einem Werfe, von welchem er im Jahr 1693 ben erften Quarthand gu Paris berausgab; die übrigen funfgehn aber find eben dafelbft nach feinem Zode ans Licht geftellt, und bas gange Werf ift feitdem ein paarmal in breußig Oftavbanden wieder gebrudt worden. Er nannte es "Madrichten (Memoires) "jur Rirdengeschichte ber feche erften Jahrhunderte, melache burd die Unführungen der erften und alteften "Schriftsteller unterftugt werden. " Die bat ein Werk Diefe Aufschrift beffer verdienet. Es ift eigentlich eine jusammenhangende Sammlung von allen Stellen der al. ten, ofters auch neuerer betrachtlicher Schriftsteller, wels de die Gefdichte der Chriften in ihren erften 513 Jahren, ergablen oder erlautern. Diefe unüberfehliche Belefenheit ift gleichwohl mit einer eben fo großen Genauigkeit vers Zwischen diesen fremden Stellen fteben feine furgen Urtheile und aufklarenden Anmerkungen; aber allemal in Klammern eingefchloffen, um zu verhuten, daß Die Lefer nicht eine einzige Zeile, nicht ein Berbindungsa wort, das er hinzusent, auf die Rechnung der angeführten Beugen foreiben mochten. Die Geschichte felbit fteht eis gentlich ben ihm in feiner Berbindung. Er theilt lauter abgefonderte Lebensbefdreibungen, ausführliche Ergabe lungen von kegerischen Parthenen, Rirchenversammluns gen, und andern bergleichen Begebenheiten, welche allein geftellet find, mit. Geinen febr gelehrten weitlauftigern Unter#

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rirch. 247

Untersuchungen hat er den Nahmen der Anmerfungenges geben: er ist größtentheils unparthenisch, scharssinnig, aber auch bescheiden im Urtheilen, und sehr oft gludlich in Bermeidung der Fabeln. Sein Werk kann wegen der Trockenheit, welche es durch diese Einrichtung angenoms men hat, nicht zum Vergnügen gelesen werden; aber es ist ungemein bequem, um die Wahrheit der Geschichte zu ers driern; denn er hat gleichsam alle Zeugen personlich vers sammelt, und den richterlichen Ausspruch über streitige Erzählungen möglichsterlichtert. Zwar sindet man selbst die Geschichte der ersten sechs Jahrhunderte ben ihm nicht ganz vollständig; allein man kann mit dem vortresslichen Stoff, den er zur Geschichte vorbereitet hat, wohl zufries den senn. Es ist auch derselbe bis auf unsere Zeiten von vielen Schriftsellern gut genüßt worden.

Diefe Zeit schien in Kranfreich bagu bestimmt zu fenn, aute Bücher über die Kirchenhistorie hervorzubringen. Der Dritte, ber damals-ein folches Werf fchrieb, aber in Anfehung des Geschmacks und der Methode so weit vom Tillemont als vom Matalis Alexander entfernt, war ber Abt Claudius gleury, Beichtvater des jegigen Roa nige von Frankreich mahrend feiner Minderjahrigkeit. Seine frangofisch abgefaßte Rirchengeschichte geht bis zum Jahr 1414, und ist vom Jahr 1691 an, in zwanzig Quartbanden ju Paris jum Borfchein getommen, nache her einigemal in Oftav von neuem gedruckt, auch von dem P. Zaber fortgesent worden. Gleury schreibt sehr anges nehm, ordentlich und zusammenhängend: zwar etwas weitschweifig, aber doch meiftentheils unterrichtend. Er urtheilt fren und oft richtig: er verwirft auch viele Jas beln; doch hat er noch genug derfelben, fo wie Unrichtige feiten anderer Art, benbehalten. Und wenn gleich feine Erzählung in einer naturlich guten Berbindung forts fließt; fo fehlt ihr doch noch hin und wieder viel,um prage matisch heißen zu konnen: und eben so viel findet auch die Q 4 Rritif

Rritif noch in berfelben zu thun. Wan darf fich nicht wuns bern, daß diefes Werf das Lieblingsbuch der Frangofen in ber Rirchengeschichte ift jumal, da Alexander lateinisch, und weit mehr für die Belehrten, gleury hingegen für jes bermann geschrieben bat. Aber daß man diefes Wert in Die deutsche Sprache ju überseten angefangen hat, darus ber muß man fich mit Recht verwundern. Bir find nicht fo arm an Schriftstellern, daß es unmöglich mare, eine Rirdengeschichte jum allgemeinen Bebrauch fur beutsche Protestanten aufzusegen, welche einerlen Unnehmlichfeis ten des Bortrags mit dem Werfe des fleury, noch mehr durchgehends herrichende Richtigfeit, eine ftrengere Bahl der Begebenheiten, und feinen fo ungeheuren Umfang hats te; beren Berfaffer auch tein fo williger Bewunderer von Beiligen ware, noch fo deutliche Spuren hinterließe, daß er ein Mitglied der Momifden Rirche fen. Bird aber die Befdicte des gleury bloß für die Belehrten überfest, fo weiß ich nicht, bb fie biefes Gefdent vor fehr wichtig halten, und ob fie nicht wenigstens die Urfunde felbft, welche nach dem Brugler Nachdrucke nicht fonderlich foftbar ift, lieber lefen mochten. Die befondern Abhandlungen und Untersuchungen hingegen, welche Sleury in fein Werf eingeruckt hat, hatten weit eher verdient, in einigen Banden abgedruckt zu werden, wie foldes fcon ehemals au Paris gefdeben ift. 3ch febe murflich, daß diejenigen, welche ben Gleury beutsch ankleiden, mehr Geschicklichkeit befigen, als bloße Ueberfeger. Um deftomehr munichte ich, daß fie uns ein ursprunglich deutsches Wert mitgetheilt hatten : benn an folden fehlt es unferer gangen Geschichtstunde noch am merflichften, und in der Rirchengeschichte follte uns diefes am wenigsten gleichgultig fenn. Die Frangofen haben wohl zuweilen auch der Kirchenhiftorie des Sleury das ahnliche Buch des Choify an die Seite gefest; allein diefer Schriftsteller, der bloß jum Bergnugen folder Les fer fcreibt, ben benen die Gelehrfamteit eine Rebenfache iff, der außerdem das meifte dem Matalie Alexander und

# Quellen u. Sulfsmittel der chriftl. Rirch. 249

und Tillemont du danken hat, kann wohl mit einem nies drigern Range zufrieden senn. Auch die Rirchengeschichte des Bischofs Godeau, welche jest für die Romischkathos lischen in Deutschland übersett wird, ist ein sehr mittels mäßiges Werk.

Außer diefen Bemühungen, welche in der Romifchtas tholischen Rirchevon grantreich auf die Rirchengeschichte gewandt worden find, hat fie zwar noch eine Unzahl gelehre ter Schriften über diefelbe, und eine Menge angenehmer Madrichten zu einzelen Theilen derfelben, hervorgebracht. Allein ich febe bier nur auf das Große und Ausnehmende; auf den allgemeinen Buffand, in welchem fich diefe Biffens fcaft bisher in Frankreich befunden bat. Er ift aludlis der als in irgend einem andern Lande der Romifden Rire de : gleichwohl fieht man leicht, daß die Franzosen in der Rirdenhiftorie noch viel mehr hatten ausrichten fonnen, wenn fie die Frenheit, auf welche fie ftol; find, jur genauen Bahrhaftigfeit und Unparthenlichfeit in derfelben hatten nugen wollen. Gie baben einen großen Mann gebabt, welcher ihr Mufter in der Beschreibung der geiftlichen und weltlichen Geschichte hatte werden fonnen : ben Drafiden. ten Jacob August de Thou, (im Lateinischen Thuas nus,) vielleicht den volltommenften Beschichtschreiber der neuern Zeiten. Es icheinet aber faft, als mare biefe Das tion nicht zu dem ernfthaften und abgemeffenen Schritte ber Gefdichtbeschreibung gebauet: fie hupft und tangt, wie im gemeinen Leben, alfo auch in der Befdichte, fast ime mer über den Weg hinaus, und felbft die guten Gefchichte fcreiber, welche fie aufweifen fann, find meiftentheils ents weder ju wigig oder ju fpottifch : mehr bemuht ju gefallen, als von der Wahrheit ungetrennt, ju unterrichten. Dagu fommt noch biefes, daß die Rirchenhiftorie in Franfreich faft von lauter Geiftlichen bearbeitet worden ift: und dies fe find teineswegs die geschickteften, um ihr gemiffe Urs ten der Bollfommenheit ju verschaffen. Mådf 25

# 250 Einleitung. III. Abschnitt.

Nachft Frankreich hat die chriftliche Befchichtskunde noch in Italien die gunftigfte Aufnahme unter Domifche fatholischen Gelehrten erhalten ; aber; bier außert fich fon der Mangel an derjenigen Frenheit, die ihr fo unents behrlich ift. 2Bo es in derfelben auf gelehrte Unterfuchuns gen, alte Gebrauche, Zeitrechnung, Sammlungen von Stellen der Rirdenvater, und andere Gegenden, in denen Bleif und Biffenfchaft geschäftig fenntonnen, ankommt, Da find die Arbeiten der Stalianer jum Theil vortrefflich. So hat der Cardinal Moris, um nur einen der vornehms ften Schriftsteller Diefer Art zu nennen, fehr brauchbare Erorterungen über die alte Rirchengeschichte angestellt. Aber alle Borurtheile und faliche Gestalten, welche die Dabfte in die Rirchenhiftoric eingeführt haben, bleiben in ben Schriften ber Italianer nicht allein unangetaftet ftes hen; fondern werden auch oft von ihnen mit Sige und Eis fer verfocten. Ein febr gelehrter Mann diefer Mation, Carolus Sigonius, hat eine chriftliche Rirdengefdichs te bis jum Jahr 31 1 gefdrieben; wenn man aber die fcbo ne lateinische Schreibart von derfelben abzieht, fo bleibt bennahe nichts übrig, wodurch fie fich von den gewöhnlis den Ergablungen ber Romifden Rirche unterschiede. Sie fteht nicht allein in der großen Sammlung feiner Werke, sondern ift auch vom Goratius Blancus oder Bianchi besonders (juMenland 1734. 8.) herausgegeben worden, deffen Borrede gwar lefenswurdig, aber febr hefs tig jugleich gegen die Protestanten geschrieben ift. In den neuesten Zeiten hat der Dominicanermond, Joseph Aus muftin Orfi, der erft vor einigen Jahren als Cardinal ges Rorben ift, ein großes Werf über die Rirchengeschichte in Italianischer Sprache angefangen, und, so viel ich weiß, bat ihn Beneditt der Vierzehnte felbst dazu aufgemuns tert. Diefer Schriftsteller, der auch durch andere Arbeis ten feine Sahiakeit zu einem folden Unternehmen gezeigt bat, befigt ebenfalls außer feinem feinen Ausdrucke, feiner Belehrfamfeit, und einiger Worfichtigfeit ben unerträglie den

# Quellen u. Hulfsmittel ber driftl. Rird. 251

den Fabeln, keine wichtigen Borzüge: er schreibt außers dem so weitläuftig, daß er in sechszehn Banden nur die fünf ersten christlichen Jahrhunderte zusammen gefaßt hat. Unterdessen ist doch sein Werk der Kirchengeschichte des P. Berti, eines berühmten Augustinermönchs, welcher im Jahr 1766 zu Pisa verstarb, vorzuziehen. Diese ist zwar selbst in Deutschland nachgedruckt worden, weil die Römischkatholischen in, unsern Baterlande, kein besseres Handbuch der Kirchenhistorie sinden können; sie ist aber der übrigen Gelehrsamkeit des Verfasser keines wegs würdig: nur in der einzigen Vetrachtung kann sie ben seinen Glaubensgenossen welches ihre Kirche den Jesuiten schuld dig ist, an vielen Stellen muthig widersett.

Best scheinet in der deutschen Romischkatholischen Rirche, welche bisher feine andere Ginfichten in der Rire chenhistorie verlangte, als die fie von Rom empfiena, burch Die Bulfe diefer Biffenfchaft ein Licht aufzugeben, welches, wenn ihm ber Gingang nicht gewaltfam verfperrt wird, Die Gemuther febr geschwind erleuchten fann. Ein Dros feffor des fanonischen Rechts zu Trier, herr D. Meller, (ober nach andern Nachrichten, ein gewisser Berr Morels Ii,) ift durch die Untersuchung der Kirchengeschichte auf eben benjenigen Beg gerathen, auf welchem die Bertheis Diger der Rrepheiten der Frangofischen Rirche die Dichtigs feit der vorgegebenen Unfehlbarteit, und anderer damit perbundener Unspruche des Romischen Bischofs, fcon feit fo langer Beit erfannt haben. Diefes hat er in feinem berühmten Berfe, welches er unter dem angenommenen Mahmen Justinus Sebronius im Jahr 1763 herauss gegeben hat, fremmuthig geftanden. Es batin Deutfche land großes Auffeben verurfacht; in Franfreich murbe es faft gar teines gemacht haben. Die Bruchte deffelben mos gen fo flein ober fo aufehnlich fenn als fie wollen ; fo ift bie Erfcheinung felbft immer wichtig. Man braucht, wie man hieraus

# 252 Einleitung. III. Abschnitt.

bieraus fieht, die chriftliche Geschichte nur mit einiger Aufe mertfamteit und Liebe jur Wahrheit in der Romifden Rirche burchaugeben, um durch diefelbe belehrt ju merden, wie viel ber Beiftlichfeit und ber gangen Rirche von ihren Rechten durch die romifden Bifchofe geraubt worden fen. Bon diefer Ertenntniß, welche der Belehrte, ben ich eben genannt habe, erlangt bat, giebt es nur noch wenige Schritte bis gur Ginficht in die Berfalfdung der Lehre felbft, welche gleichfalls bloß durch die Rirchengeschichte fichtbar werden fann, wenn fich die Mitglieder biefer Rirs de vor andern Untersudungen icheuen. Reift fich jemals ein Theil der romifden Rirche von dem pabstlichen Joche loft, (und welche Gemeine hat mehr Bequemlichkeiten, bringendere Bewegungsgrunde daju, als die Deutsche und Rrangofifche?) fo wird ihr gludlicher Entschluß ents weber durch die Empfindung des Unheils, das jene Regies rung in allen Staaten hervorbringt; oder durch die Bes trachtung ihres fpaten Gefetividrigen Urfprungs und bes Unglucks, das fie fcon feit vielen hundert Jahren unter den Chriften gestiftet hat, mit einem Borte, burch oftere Blice in Die Rirchengeschichte, am fraftigften befordert werden.

Es giebt noch kleinere Gemeinen unter ben Chriften, beren kehrer sich zuweilen um die Rirchengeschichte verdient gemacht haben; aber ihre Arbeiten sind gegen diesenigen gehalten, welche ich bisher angezeigt habe, insgesammt nur unbeträchtlich. Sie erläutern entweder nur die Gesschichte dieser Gemeinen selbst; oder sie stellen die altere Rirchenhistorie auf eine ihnen vortheilhafte Weise vor. Die allgemeine Begierde aller Kirchen und Parthenen in der christlichen Welt, den ersten Christen ahnlich zu sehen, spricht oft aus den kleinsten, aus densenigen, welche von dem christlichen Alterthum amweitesten abgewichen sind, am eifrigsten. Wenn sie diese Abweichung in Ansehung ihres kehrbegriffs selbst fühlen: so soll sie durch die Ersneuerung gewisser Gebräuche wieder ersest werden. Der

# Quellen u. Hulfsmittel der chriftl. Rirch. 253

Bruder, und Schwefter, Dahme, ber unter den erften Chriften ublich mar, ihre Liebesmahle, die Zaufe durch bas Eintauchen, und andere Anftalten diefer Art, haben von Beit ju Beit eine neue Gefte unter den Chriften empfehlen follen. Doch ich rede von der Aufnahme der chriftlichen Befdichtstunde felbft, nicht von dem parthenischen Dife brauche, ben die Stifter neuer Gemeinen von berfelben gemacht haben. Unter diefen allen findet fich fein Schrift. fteller, ber in diefem Bergeichniffe einen vorzüglichen Dlas einnehmen tonnte, als Johannes Clericus. Dieferbes rubmte Professor der Philosophie an dem Symnasio der Memonstranten ju Amfterdam, ber etwas ju leicht von Dingen fdrieb, welche er nicht genugfam unterfuct hatte. aber boch in allen seinen Schriften viele icharffinnige und nugliche Anmerfungen, Urtheile und Meinungen, welche die Gelehrten in Bewegung festen, vorgetragen hat, war in der Rirchengeschichte geubter, als es die meiften Lebrer Diefer Bemeine gewesen find. Die Arminianischen Bes lehrten scheinen bereits vom Episcopius an, die Ries dengeschichte nicht sonderlich geachtet zu haben : und ibr Lehrbegriff, ber fo fury und fo gleichgultig ift, tann in der That der Untersuchungen über ben Glauben der erften Rire de gar mobl entrathen. Clericus brauchte die Rirdens biftorie zu andern Abfichten. Er glaubte, ohngefahr wie Arnold unter uns, dem er doch in aller Art überlegen war, Daß biefe Befchichte mit falfchen Borftellungen angefüllt. und insonderheit mit einem viel zu parthenischen Lobe ber Rirchenlehrer beladen worden fen. Geine Beurtheilung ift auch oftere richtig; aber eben fo oft ju bitter und verachtlich gegen verdiente Manner, zu gewagt ben ftreitigen Materien, und nicht immer ehrerbietig genug gegen bie Religion. Cave fcbien ihm, nicht eben ohne Grund, ein eifriger Freund ber Rirchenvater ju fenn, als es einem Sefdichtschreiber erlaubt ift; aber er mar dagegen nicht ihr billigfter Richter. 3ch fpreche beswegen feinen Lebenss beschreibungen einiger Rirchenvater, welche man auch ins Deuts

### 254 Einleit. III. Abschn. Quellen u. Hulfs. 2c.

Deutsche überset hat, teineswegs ihren Rugen ab: ich muniche vielmehr, daß fie von allen gelefen werden mogen, bie fich ber Rirchengeschichte ergeben; aber das eingenoms mene Gemuthe wider die Lehrer, und die Strenge, mit wels der er ihnen, ohne Rudficht auf ihre Zeiten, begegnet hat, Eonnen febr bald anftecfend werden; jumal in einem Beits alter, wie das unfrige ift, wo die hiftorifche Rritif nach und nach in Satyre und Schmabschriften auszuarten drohet. Die Quaestiones Hieronymianae find eines verwandten Inhalts mit den erfigenannten Schriften bes Clexicus: er erniedrigt darinne ebenfalls diefen Rirchenlehrer etwas au tief; unterdeffen wird badurch feine Schrift zu einem auten Gegenmittel miber bie unmaffige Bewunderung. mit welcher Zieronymus in der Romifden Rirde anges feben wird. Er hat auch die Rirdengeschichte ber erften amen Jahrhunderte in einem befondern Buche befdricbent awar nicht überall vorsichtig und geprüft in feinen Urtheis len; aber fren und gelehrt, jum Bebrauche derer, welche es vertragen fonnen, daß manche Begebenheiten von andern Schriftstellern weit anders als von ihnen betrachtet wers ben : auch mit manchen iconen Betrachtungen begleitet.

Diese lange Neihe von Gelehrten, welche die christlische Rirchengeschichte seit ihren ersten Zeiten aufbehalten, oder sie von neuem aufgeklart und nugbar gemacht haben, leistet meinen Lesern nicht allein den Dienst, ju zeigen, was vor Juhrern sie sich in dieser Geschichte anvertrauen können, und wie misslich es sen, nur den Schriftstellern ges wisser Kirchen, nur solchen zu folgen, welche glauben, daß die Erzählungen, Begriffe und Urtheile in der christlichen Geschichte einmal für allemal bestimmt und sestgesetzt senn muffen. Sie leitet sie auch überhaupt zu fruchtbaren Bestrachtungen über die wahre Methode, nach welcher diese Geschichte untersucht, vorgetragen und gebraucht werden muß. Die wichtige und unentbehrliche Frage, welches diese Methode sen, wird den Inhalt des letzten Abschnits

tes ausmachen.

# Bierter Abschnitt.

# Methode

der Untersuchung und des Wortrags

ber

# christlichen Kirchengeschichte.

De naher ich ber Gefdichte trete, welche in Diefem Berfe beschrieben werden foll; defto weniget fann ich eine gewiffe Rurchtfamfeit verbergen, Die mir auf dem Buffe nachfolget. Die Burde eines Geschichtschreibers ift in meinen Augen allemal groß und vortrefflich gewesen; aber jest fange ich an zu beforgen. daß ich mir dieselbe nicht lebhaft genug mochte vors geftellet haben, da ich den Borfat, ein Buch, wie bas gegenwartige ift, aufzuseten, ben mir entfteben ließ. Es fann fenn, daß ich den Begriff der Rirchenges schichte richtig bestimmt, daß ich feine erhebliche Brauchbarkeit derfelben vorbengelaffen, und fomobi von den Quellen als Sulfsmitteln derfelben auf eine Art geurtheilet habe, mit welcher meine Lefer nicht unzufries Diese Renntnig vorausgesett, ift also wohl nichts weiter übrig, und nichts leichter, als diefe Gefdichs te felbft ju ergablen? Doch nein, febr vieles und bas fowerfte fehlet mir noch, wenn ich mit einem Geschichts. fdreiber einige Aehnlichfeit haben foll. Die Bucher und Die Begebenheiten liegen vor mir offen: ich febe eine uns ermeßliche, überhaupt genommen febr wichtige und nuss liche Gefdichte, von der fich ein ganges Leben hindurch schreiben lagt. Aber was fann ich von berfelben mit

# 256 Einleitung. IV. Abschnitt.

Gewisheit, mit lehrreichem Eindruck, wurdig gelesen, wiederholt, dem Gedachtnis und dem Berzen eingeprägt zu werden, schreiben? und wie muß ich es vortragen, wenn es die Beurtheilung schärfen, die Menschen mit sich selbst bekannt machen, unterrichten, gefallen und rühzen soll? Einen niedrigern Endzweck habe ich mir nicht vorgesest; allein diesen zu erreichen, wird mehr mein Wunsch und Bestreben, als meine Hoffnung senn. Hier muß ich mir selbst die Gesetz vorschreiben, nach welchen ich gerichtet werden will. Sie hängen nicht von meisnem Willführ ab; sie sind streng und vielfordernd: vielzleicht schenkt man der sichtbaren Bemühung sie zu erfülzlen, die häufigen Abweichungen, in welche ich von dens selben gerathen werde.

Allein diefer Abschnitt foll zugleich von einer allges meinen Brauchbarteit fenn. Wenn meine Lefer gleich von dem Dugen der Rirchengeschichte überzeugt find, und die vornehmften Schriftfteller ju schaten miffen, die fich mit derfelben beschäftigt haben: so merten fie boch ohne Zweifel, daß ihnen noch etwas mangele, um biefe Anführer begleiten, und jene Brauchbarkeit genießen gu Und diefes ift der Weg, die Borfichtigfeit, Die Richtung und Anftrengung der Gemuthsfrafte, welche den Absichten diefer Wiffenschaft angemeffen ift: furs Die bewährte Methode, die uns gerade ju in ihr Inners ftes führet. Ich verbinde, wie man fieht, die Art fie gu erlernen, mit der geschicftesten Beife, fie vorzutragen: und ich werde daben feine Schwierigfeit finden. Die Rirchengeschichte lehrreich und einnehmend befchreiben will, muß fie nach eben tenfelben Regeln ftudirt haben, nach welchen fie ein anderer unterfucht, der fie bloß ju feinem eigenen Bebrauche ju fennen verlangt: er muß fich also auch nach densel ben beurtheilen laffen.

# Methode der chriftl. Geschichtskunde. 257

Ware die Kirchenhistorie bloß für das Gedachenis beffimmt, fo wurde die Frage von ber Methobe, welche ben derfelben beobachtet werden muß, bennahe überfluß Man wurde alebenn feine andere Gorge bas ben, als Schriftsteller, welche in bem Rufe ber Zuvers laßigkeit fteben, fleißig ju lefen, und von ihren Ergabe lungen so viel zur kunfrigen Erinnerung zu sammeln. als es der Plas erlaubt, den man gleichsam in feinem Ropfe dazu finden fann. Die Beschreibung diefer Be Schichte konnte in dem gedachten Ralle icon febr brauche bar heißen, wenn fie bloß auf die forafaltiafte Benquiae feit und Weitlauftigfeit gebauet mare. Sochstens wurde man noch begehren konnen, daß die Dube bes Merfens durch eine bequeme Ordnung erleichtert merde. Allein diese Art, die Rirchengeschichte kennen zu lernen, oder fie vorzutragen, ift feines benfenden Lefers werth. Man hat fehr wohl gefagt, baf wir, ohne mit der Gee Schichte bekannt ju fenn, stets Rinder bleiben. glaube hingegen mit gleichem Rechte fagen zu konnen : Wer alles weiß, was zur Geschichte gehoret, follte ihm auch kein einziger beträchtlicher Umftand entwischen. und hat diesen großen Vorrath nicht anders in seiner Bewalt, als daß er ihn wieder hergeben, ohngefal. wie auswendig gelernt mittheilen fann, der ift nur ein Kind von aludlichem Gedachtniffe. Die muhlamen Samme lungen zu dieser Geschichte, die Erorterungen ber fleinften Borfalle, und zweifelhafter Radrichten, Erlautes rungen, Beweise, und was es sonft vor historische Baue materialien giebt, find alle fehr nothwendig; man muß auch denjenigen Ropfen, welche fich damit allein be-Schäftigen tonnen, alle Dantbarteit bezeigen zaber erft bas Gebaude, welches daraus aufgeführt wird, heißt Beschichte, und an diesem muffen Beschmack, Runft und Brauchbarfeit einen gleich farten Antgeil haben. Ich wurde diese Unmerkungen, welche Die Beichichte überhaupt betreffen, hier nicht bengebracht haben, wenn L Theil.

es nicht noch ein zu gewöhnliches Schieffal der Kirchengeschichte wäre, eine Gedächtniswissenschaft zu senn; auch nach den Vemühungen, welche man, wie ich oben gezeigt habe, in diesem Jahrhunderte angewandt hat, sie aus der niedrigen Gattung der Handarbeiten herz auszureißen. Es ist also desto weniger unnothig zu erz klären, wie viel sie den edelsten Uebungen des Verstanz des zu verrichten aussege.

Die Wahrheit ift das erfte, was man in der Rirs denhiftorie, fo wie in der gangen Befdichte, fuchen muß. Allein es ift ichwerer, fie in derfelben zu finden, als man nach der gemeinen Einbildung denken mag. nem Theile der Geschichte haben fich die Sabeln und vers falschten Erzählungen so zahlreich gelagert, so unbezwinglich festgesezt, als in diesem. Die vornehmfte Urfache davon ift diefe, weil nichts in den Gemuthern ber Menschen fo tiefe Wurzeln schlagt, als was zur vermeinten Ehre der Religion ersonnen, und lange ges alaubt worden ift. Die allermeiften Gelehrten der Ros mischen Rirche, und fehr vicle Mitglieder der Protestans tischen, werden eher ein ganges Jahrhundert der hende nischen Beschichte verwerfen, als daß fie daran zweifeln follten, ob Conftantin der Große griechische Worte am himmel gesehen habe, welche ihm den Gieg vers Wenn man firchliche Begebenheiten ans fündigten. greift, fo icheinet man fich an eine Art von Beiligthum ju wagen: und nirgends sind auch die Menschen leichts glaubiger. Da fie überhaupt das Wunderbare lieben : fo koftet es fehr wenige Muhe, sie ju überreden, daß daffelbe der Religion infonderheit ftets ju Dienften gestanden habe. Gie gefällt ihnen besser, wenn fie nicht leicht einen betrachtlichen Schritt thut, ohne vom Simmel fichtbarlich unterftugt zu werden. Aber man mage es, fie auf natürliche Ursachen zu lenken; ober ihre Bes griffe von der Meligionsgeschichte auf andern Seiten gut vers

# Methode der christl. Geschichtskunde. 259

verbeffern. Der Pobel kann nicht hartnäckiger an den Rirchencarimonien kleben, als manche Gelehrte die uns richtigsten oder unwahrscheinlichsten kirchlichen Nache richten verfechten, und mit mehr Vergnügen und Eisfer, als prüfender Ueberzeugung, sie einem neuen Mensschenalter in die Hande drücken.

Mit dieser Ursache ist eine andere sehr nahe vers wandt, welche noch mehr dazu bengetragen hat, daß die Rirchengeschichte mit unrichtigen Ergablungen überichwemmt worden ift. Alle Bemeinen der Chriffen has ben dieselbe so vorgestellt, wie fie zu ihrer Ehre und ihs ren Bortheilen dienen fann. Die Romische Rirche hat hierinne ben Unfang gemacht, und fie hatte viele Jahrhunderte Zeit dazu, jede Erzählung auf einen ihr angenehmen Zon zu stimmen. Die Monche, welche gleichsam die ersten irrenden Ritter und Auflucher von Abentheuern in der Rirchengeschichte gewesen find, has ben sie auch reichlich mit ihren Thaten angefüllt, und au diesem noch alles übrige gesett, was dem Aberglans ben, der Berichlucht ihres großen Beschüßers zu Rom. und ihrer eigenen Burde schmeicheln konnte, wenn es gleich nicht erweislich war. In ben fpatern Jahrhme derten haben zwar die Protestantischen Schriftsteller fast alle diese Erdichtungen, nebst vielen aufgepunten Nichtswürdigkeiten, aus der Kirchenhistorie in die Alds fter juruckaemiefen. Allein da sie diese Wissenschaft ebenfalls jum Beften ihrer Gemeinen nuben wollten : fo hat sie diese Absicht bisweilen zu eben demfelben Rebe ler, Die Geschichte nach eigennüßigen Borftellungen gu breben, besonders ben den neuern Zeiten, verleitet. Diefer Rebler ift meiftentheils weniger merklich und porfeslich, als jene grobe Verunftaltungen der Gefdiche te: aber eben darum wird es auch schwerer, die Bahre beit von einem fo fünstlichen Anstriche zu befreven.

### 260 Einleitung. IV. Abschnitt,

Dan kann behaupten, daß es fast unmöglich sen, eine, ihrem volligen Umfange nach, unparthenische Rirdengeschichte ju schreiben. Der Schriftsteller, ber tich vielleicht von allen Banden, die ihn daran hindern tonnten, loggemacht hat, lauft doch wenigstens Befahr, daß feine gange Bemeine über ihn herfalle, ihn eis nen Abtrunnigen und Treulosen Schelte, wenn er ihr einiae bifforische Bortheile entzogen hat. Die Unpar: theplichkeit ift, wie man weiß, nur eine Art ber Babrhaftigfeit in der Gefdichte: namlich diejenige, Da man feiner Parthen zu gefallen, Die Wahrheit weder verschweigt, noch verstellet. In der weltlichen Siftos rie, jumal frember lander And alterer Zeiten, fann fie leichter getroffen werden; in der Rirchengeschichte getraue ich mir felbst faum, fie zu versprechen. Man fin= bet eine gewisse Luft baben, parthenisch zu fenn, und die Bewohnheit alles fo anzusehen, wie es die Befellichaft, au der wir gehoren, municht, ift oft ftarter als Ginfichten: ohne daß wir felbft nur den Berdacht faffen fonnten, daß wir uns von der Wahrheit entfernen. Allein ben andern entdecken wir die Parthenlichkeit defto ge fdwinder. Wir werfen dem Socinianer Sandius mit Rechte vor, daß er in feinem Nucleo Hiftoriae Ecclesiasticae die altesten Rirchenlehrer alle als Socie nianer abgebildet habe: und wir find auf eine andere Art gegen fie parthenisch; indem wir fie oft rechtglaubiger nach unfern Begriffen vorstellen, als fie murtlich maren.

Unterdessen mag die Wahrheit in der Kirchenge schichte bisweilen sehr tief versteckt liegen, oder unter mancherlen Zusägen unkenntlich geworden senn; sie ente flieht demjenigen doch selten, der sie auf dem richtigen Wege versolgt. Auf diesem lernet er zuerst die Zeugen kennen, welche sie gesehen haben. Allein die gleichzeitigen Schriftsteller, deren Zuverläßigkeit so sehr gerühmt

#### Methode der christl. Geschichtskunde. 261

ju werden pflegt, verdienen nicht ohne Ginschrankung Die vornehmfte Achtung. Wenn man funftig Die Bes schichte unserer Zeiten hauptfachlich aus den Nachrich: ten dererjenigen beschreiben wollte, welche jest leben : fo wurde man fich vielen Jerthumern aussegen. Farcht, Schmeichelen, Liebe und Bewunderung, oder Verach: tung und Feindschaft, regieren die meiften, welche die Begebenheiten ihres Zeitalters ergablen; und felten ift ihnen das gange Triebwerf der Handlungen bereits bes fannt, welche fie beurtheilen wollen. Go angenehm es mir alfo ift, in der driftlichen Beschichte Schriftsteller anzutreffen, welche fogenannte Augenzeugen abgeben, und alle Umftande einer Begebenheit genau wiffen fons nen: so vertraue ich mich ihnen boch, wenn es auf den Charafter handelnder Versonen, auf die Bewegungse grunde und den Werth ihrer Sandlungen ankommt; weniger als denen, welche furge Zeit darauf gelebt bas Mit einem fühlern und ruhigern Urtheil, jugleich mehr aufgeklart über die geheimen Absichten, und . meistentheils im Befige einer anftandigen Frenheit, be trachten fie jeden neulich vorüber gegangenen Auftritt der Welt als eine Geschichte aus einem altern Jahrhunderte; aber mit dem Bortheile, ihn weit genauer zu kennen, als diefe. Um forafaltigften ftebe ich gegen diesenigen Geschichtschreiber auf meiner Buth, wel de an großen Beranderungen und Streitigkeiten in der Kirche selbst einen lebhaften Untheil genommen has Sie muffen einer ungemein feltenen Maßigung fahig, einem Melanchthon abnlich gewesen fenn, wenn fie nicht, von Begeisterung hingeriffen, ihre Mache richten mit Bewunderung oder Tadel überladen haben. Man fann also in ber Kirchengeschichte wiederum haus figer als in einer andern Gattung von Sifforie, die Anmerkung machen, daß viele Schriftsteller die Wahrheit haben wissen konnen, aber nicht sagen wollen. man sieht noch überdieß den besondern Anstoß in ders N 2 selben,

# 262 Einleitung. IV. Abschnitt.

felben, daß mancher hiftorische Sammler fich in seinen Borstellungen auf die ehrlichste und aufrichtigste Urt geirret hat, weil Vorurtheile der Religion oder viels mehr des Aberglaubens, der Gemeine, der gleichsam ges heiligten Ehrerbietung gegen gewisse Personen, und andere mehr, ihn mit aller Starke der Ueberzeugung eingenommen hatten.

Ich wunfche mir daher in der Kirchengeschichte fast mehr zuverläßige Urfunden als Beschichtschreiber. Wenn ich die Gefete der hendnischen und driftlichen Ranfer, Die Sandlungen ber Rirchenversammlungen, die Pabstlichen Briefe und Befehle, die eigenen Schrifs ten berühmter Lehrer der Kirche, die Denkmale des Bottesdienstes ber Chriften, por mir liegen habe: fo bilde ich mir baraus die Geschichte ohne Zwang und fremde Anführung. Unglucklicher Weise find so viele Urfunden ber altern Zeiten untergeschoben ober vers falicht, und wenigstens eben fo viele find verloren ges Deben Diesen Zeugnissen habe ich auch die Beschichtschreiber der weltlichen Siftorie oft mit großem Mutten au Mathe gezogen, wenn fie gleich die Begebens heiten der Rirche nur zufällig, und aus besondern Abs fichten, ergablen: denn größtentheils geben fie die Bers bindung derfelben mit der übrigen Beschichte Scharfsichs tiger an, als diejenigen, welche fich bloß in den engern Maum der Rirdenhiftorie einschließen.

Aber auch die glaubwürdigsten Zeugnisse der Gesschichtschreiber lassen doch zuweilen der Prüfung dessesnigen, der sie in der Kirchenhistorie brauchen will, noch wieles zu thun übrig. Er muß sich manchmal daran begnügen, an Statt der gewissesten Wahrheit, wenigsstens die Wahrscheinlichkeit aussindig zu machen, wenn die Verichte mit andern richtigen Umständen streiten. Die Widersprüche der Schriftsteller sind überhaupt in

# Methode der christl. Geschichtskunde. 263

der Kirchengeschichte überaus häufig, ohne daß man immer fagen fonnte, einer von den benden Seiten fen vollia zu verwerfen. Stimmen zwo Religionspars thenen in ihren Ergählungen nicht überein: so ift es besonders schwer, zwischen ihnen zu entscheiden. meiniglich ift mehr Bahrheit auf berjenigen Seite, wel de feine Schimpfnahmen und andere Ausbruche von Groll und Berfolgungsgeiste jum Borfchein bringt. Man thut auch in der Kirchengeschichte wohl, für une terdruckte Parthenen einige gutige Bermuthungen und Deutungen aufzubehalten: fie haben felten Beschichts Schreiber, und ihre Gegner konnten ihnen daber befto ficherer und frengebiger alles aufburden, wodurch fie verhaft werden mußten: jumal, wenn fie auch ihre Schriften durch offentlichen Befehl vertilat baben.

Go viele Schwierigfeiten, welche. Die Entdeckung ber Wahrheit in der Rirchengeschichte umgeben, burfen zwar niemanden von derfelben abschrecken: benn fe find, wenn es auf bas Große und Unterrichtende ans fommt, nicht unüberwindlich; aber fie follen den Bang des Korschers und Schriftstellers behutsam machen. Stets von einer Entscheidung jur andern fortzugehen. und fich ju schamen, hier und bort seine Ungewißbeit oder gar feine Unwissenheit zu gestehen; dieses zuvers fichtliche Unsehen findet zwar ben denjenigen Benfall. welche von ftolgen Aussprüchen auf die Große der Bis fenschaft ihres Urhebers Schließen; aber Renner Diefer Beschichte find gegen daffelbe defto mißtrauischer. Gos bald man glaubt, durch Zweifeln, nachgebende und ge linde Urtheile, vorsichtige Bestimmungen, und ein ofs fenherziges Geständniß der noch übrigen Dunkelheit in der Rirchengeschichte, fich ju erniedrigen : fo ift man fein Schriftsteller fur Dieselbe, auch überhaupt für feine Willenschaft, die auf historischen Grunden berubet.

# 264 Einleitung. IV. Abschnitt.

Diese furchtsame Bedachtsamfeit, wird man sagen, ift ein Gingriff in die Breybeit, deren die Beschreibung der Rirchengeschichte so sehr bedarf, wenn in derfelben nicht alle überlieferte Ergablungen beständig fortgepflanzt werden sollen. Ja, in diejenige Frenheit, wels de fich manche neuere Schriftsteller entworfen haben. Ich tenne fein großeres Unglud für einen Beschichte fcreiber, als wenn es ihm nicht erlaubt ift, fren zu res Aber dieses sein Borrecht wird zum schlimmften Migbrauche, wenn er eine fatprische, bittere und schmabsuchtige Sprache an die Stelle-frener Urtheile fest. Co redet die Bahrheitsliebe nicht; die vermeffes ne Einbildung hingegen und die Berachtung anderer, ift aus diesem Zone kenntlich. Diejenigen, welche fic besselben bedienen, sollten icon aus den Schicksalen ihrer Borganger gelernet haben, daß fie fich, der Bes schichte, und der Wahrheit, durch einen fo gehäßigen Man gewinnt von ihrem Bergen Ungeftum ichaben. einen nachtheiligen Begriff: entweder, denft man, ift es leer von Menschenliebe, oder voll von Leidenschaften. Und wenn sie auch die Wahrheit merklich ans Licht zies ben; so fallt es doch den meisten unerträglich, dieselbe gleich ben ihrer Erscheinung fo hart und beleidigend gegen alle, welche fie bisher verfehlt hatten, ju finden. Biele unter Diesen Schriftstellern entschuldigen sich das mit, daß fie die Wahrheit sagen mußten, wenn fie gleich durch dieselbe verhaßt wurden. Aber dieser abs genützte Bormand rechtfertiget fie nicht. Die Wahr= heit, auch die unangenehmste und fremdeste, mißfallt nicht so sehr an sich, als durch die Art, auf welche sie vorgetragen wird. Man fann alles sagen, jumal in unfern Zeiten, und folden Buborern, welche feinen uns mittelbaren Berluft durch die Aufdedung der Jrrthus mer leiden; aber fanfe und glimpflich muß es gefagt Alsdenn verschafft sich die Wahrheit einen Butritt in die Gemuther, so sehr diese auch von ihr ab-

# Methode der christl. Geschichtskunde. 265

geneigt senn mögen: und diesen Geschmack an ber Wahrheit soll der Geschichtschreiber vor allen Dingen einstößen, nicht mit der Geißel in der Hand zerstören. Ich habe in dieser Kirchengeschichte manches zu sagen, das mit den herrschenden Vorstellungen von derselben nicht übereinkömmt; vielleicht auch einiges, was man nicht ohne eine gewisse Dreistigkeit vortragen kann. Aber ich werde niemals diesenigen übermüthig verlaschen, von deren Erzählung ich abweiche; auch nie solche Männer, welche sich um die Neligion und Kirche verdient gemacht haben, wegen einiger großen Fehler, in die sie verfallen sind, gleich den verächtlichsten Thos ren, zu beschimpfen suchen.

Es ist ben der Untersuchung der Rirchengeschichte nothwendig, wenn man auf die oft verloschenen Spus ren der Wahrheit fommen will, viele gemeine Begriffe und Nachrichten von ungewohnten Seiten zu betrachten. Aber diefes durfen fo lange nur Berfuche fenn, bis man binlangliche Grunde gefunden hat, die Dleinung aller ans bern Beschichtschreiber zu verlassen. Go leicht es sich ben Diefer Geschichte gutragen fann, daß die Belt piele Jahre hunderte hindurch von manchen Personen oder Beges benheiten eine irrige Denkungsart unterhalt; fo fehr ift man doch verbunden, zwischen dieser, und dem ihr entges gen gefesten Urtheil, noch eine Mittelftraße zu fuchen, um nicht in eine andere Art des Jrrthums ju gerathen. Die fes gehoret besonders für diejenigen, welche durch die Be gierde, fich von andern ju unterscheiden, angetrieben, wenige Ergählungen von merkwurdigen Geschichten ohne Widerspruch vorbengehen laffen. Gie haben as horet, zuweilen auch felbst gefunden, daß die gewohnlie den Borftellungen oft unrichtig find; biefes ift ihnen genug, um diefelben überall zu vermeiden: und woher follten auch fo manche Schriften einen Reiz der Neuias feit, und die Gabe, Aufsehen ju machen, erhalten, wenn ihre

Hre Verfasser nicht alle historische Bilder umfturgten? In der Kirchengeschichte finden sie bazu vorzüglich viele Belegenheiten, weil manche mittelniafige Belden bers felben fonft bennahe vergottert, hingegen manche große, aber der Rirche ichabliche oder boch nicht angenehme Manner, ju tief in den Staub getreten worden find. Constantin der Große wurde in den altern Zeiten bor einen ber ruhmmurdigften Surften, nicht viel gerins ger, als ein Beiliger, angesehen. Einige Neuere nennen eben diefen Kanser einen Bofewicht. Er war gewiß keines von benden; aber die dankbaren Chriften woll ten nur seine guten Gigenschaften seben, und die Bens, ben, beren Religion er zu unterbrucken anfieng, zeiche neten feine Lafter befto freger auf. Sehlt es ihm darum ganglich an Verdienften, weil er zuweilen schwach oder graufam handelte? - Auf eine gang entgegengefette Art hat man in den neuern Zeiten die Begriffe von dem Ranfer Julian umgefchmolzen. Die Rirchengeschichte hatte ihn ehemals bloß als einen haffenswürdigen Ubs trunnigen und Berfolger abgebildet. Berfchiedene franablische und deutsche Schriftsteller bewundern ihn jest als einen ber vollkommensten Regenten. Giebt es bier wiederum feinen Mittelweg zwischen so ausschweifenden Beurtheilungen? Ja, Diefer febr weife gurft, Diefer tapfere Reldherr, winige Philosoph und Schriftsteller. war doch zugleich fehr flein im Aberglauben, und fehr ungerecht gegen feine driftliche Unterthanen. Die Be-Schichtschreiber hatten Diefen Unterschied ichon von bem driftlichen Dichter Drudener Bernen fonnen. ?ber es ift außerft ichwer, die Wahrheit in ihren Schranken tu halten, wenn die Ehre der Religion daben Unfordes tut Deben machen icheinet; ob fie gleich im Grunde bie Baggett niemals verborgen wissen will.

Wir haben also die Wahrheit in der Kirchenges schichte gefunden; aber baben konnen wir nicht stehen bleie

# Methode der christl. Geschichtskunde. 267

bleiben. Unendlich viel ist wahr; doch von diesem BBahren brauchen wir nur einen magigen Borrath. Dasjenige, was jugleich fur alle Zeiten nunlich und lehrreich ift, woran wir einen wichtigen und bleibenden Antheil nehmen tonnen, ift allein unserer Aufmertsam; feit wurdig. Dicht, als wenn taufend unerhebliche Umftande und trockene Erorterungen schlechterdings verachtet werden mußten: man ift ichuldig fie ju sams meln, zuweilen auch durchzugehen, weil die Bahrheit an fich im Kleinen so schanbar ift, als in der erhabens Aber wenn es nicht genug ift, gesches ften Stellung. bene Dinge zu wissen; sondern wenn sie auch geschickt fenn follen, uns juruhren, und fluger ju machen: fo muß die Wahl der Begebenheiten defto ftrenger fenn. Der Dahme der Rirchenhiftorie ift hier verführerisch. Man fann leicht die geringften Zufalle, weil fie die Res ligion und Rirche betreffen, vor fehr wichtig halten, und man hat auch foldes ofters gethan. nichtemurdige Streitigkeiten und gemeine Sandlungen der Beifflichen find in der Rirchengeschichte als Thaten erzählt worden, welche die Nachwelt unterrichten folls ten! Mit gleichem Rechte konnte man in der weltlis den Siftorie eine Nadricht von allen gerichtlichen Rlas gen, und allen Unterbedienten eines Staats, aufbehals Ich verlange eine Geschichte, in welcher die groß fen Begebenheiten und Berdienftvolle Derfonen beftans big hervorragen; unbetrachtlichere Borfalle aber nur alsdenn neben ihnen ftehen, wenn fie diefelben in ein helleres Licht fegen, oder den Zusammenhang ausfüllen : eine Geschichte, in ber man nichts antreffe, was man mit Edel verwerfen mifte; die den Charafter der Zeis ten, der driftlichen Bolfer und Bemeinen, mit vielen richtigen Zugen abschildere, und die ben allem, was fie ergablet, eine fehr merfliche Rucfficht auf ben Berftand, das Berg und die Sitten der Menfchen, aber auch auf Die Gewalt der Meligion über biefelben, außere. Richt

ij

einmal alle Umstände großer Veränderungen sind lehrsreich, und erst durch vieles Absondern gelangt man zu einem durchgängig edeln Anstande der Geschichte. Dies ses macht eben einen Theil von der Burde und Majesstät der Historie aus: so wie sich jede Handlung und Nede eines Fürsten vor dem alltäglichen Leben seines Unterthanen auszeichnen soll, so würde sie sich zu entschren glauben, wenn sie alle niedrige Austritte der Mensschen wiederholte. Durch eine solche Auswahl verlieret auch die Kirchengeschichte nichts von derjenigen Vollsständigseit, die man in ihr suchen darf; so wenig als die Geschichte einer Wissenschaft dadurch unvollständig wird, daß viele schlechte Schriftsteller und Bücher, durch welche dieselbe verunreinigt worden ist, aus dersselben weggelassen werden.

Aber auch die Wahl der Begebenheiten macht noch allein die Rirchenhistorie nicht fruchtbar genug: ihre pragmatische Erzählung vollendet erft alles, was wir von ihr begehren. Chemals hießen unfere Beschichtbucher in ihren Aufschriften unparchenisch, guverläßig, vollständig; seit einiger Zeit hullen sie sich fehr häufig in den Ehren Mahmen pragmatisch ein. Es gebührt zwar feinem Schriftsteller, Die guten Eis genschaften feines Buchs auf den Titel deffelben ju fe-Ben; allein diefes ift nicht das feltsamste ben der erstae-Dachten Gewohnheit: es ift biefes, baf fich fast ein jes der einen andern Begriff von einer pragmatischen Beschichte gemacht bat. Diejenigen fommen den Borgugen derfelben am nachften, welche ihr die Babe jus Schreiben, den Urfprung der menschlichen Tugenden und Lafter, bas Eigenthumliche ber Bolfer und Zeiten, und die innere Verfassung der lander aufzudecken. fie erschöpfen daburch das Wefen einer folden Geschichs te nicht, und entfernen fich vielmehr von demfelben, inbem fie fich viele gefünstelte Betrachtungen und dreifte Muth:

# Methode der christl. Geschichtskunde. 269

Muthmaaßungen über die Handlungen der Menschen erlauben. Polybius und Tacitus, die benden größe ten Geschichtschreiber des Alterthums, haben die pragmatische Historie nicht allein bundig beschrieben; sons dern auch an ihren unsterblichen Werken Muster davon hinterlassen. Bon dem erstern derselben stammt diese berühmte Benennung her, welche uns überhaupt erine nert, daß die Geschichte ihren Gebrauch ben der Jührung großer Geschäfte, und durch eine mitgetheilte klusge Erfahrung in allen Angelegenheiten, deigen soll.

Die Rirchenhistorie wird, wie jede andere Beschichs te, alsbenn praymatisch vorgetragen, wenn man nicht die Begebenheiten allein, deren Ausgang und Ente wickelung fich nur von ohngefahr zuzutragen scheinet, vorstellt; sondern hauptsächlich nach ihren Ursachen und Triebfebern forscht. Selten liegen diefe fo tief verborgen, daß man fie nicht ausfindig machen konnte, und das Vergnugen, fie ju fennen, gleicht dem Nugen, den wir daraus noch immer ziehen konnen. net nur auf diese Art, die Begebenheiten aus dem rich: tigsten Besichtspunkte beurtheilen. Die fo verschiede nen Bewegungsgrunde der handlungen öffnen uns das menschliche Berg nach allen feinen Falten, und nach den mancherlen Begen, auf welchen es feinen Neigungen ein Genuge ju leiften fucht. Bier fieht man insonders beit, wie oft die Religion ju einem Bormande gemißbraucht worden, um die Leidenschaften besto ungeftors ter fattigen zu konnen. Ungabliche Sandlungen find, bem Anscheine nach, aus Gottseligfeit unternommen worden; aber ihre wahren Urfachen find Stoly, Berriche fucht, und andere vergiftete Quellen gewesen. folde Kenntnif von der Entstehung mertwurdiger Borfalle schärft vornehmlich unsere Klugheit. uns, daß oft geringe Veranlaffungen binlanglich find, um erstaunliche Beranderungen in der Rirche bervow

subringen; daß diesenigen Inschläge und Maaßregeln, welche am geheimsten genommen werden, am glucklichessten zu gelingen pflegen; und daß man nie zu frühzeistig von den Ursachen und Absichten großer Unternehemungen urtheilen durfe. Es ist schon nühlich zu wissen, daß die Römischen Bischöfe erst seit dem achten Jahrhunderte Berren über ein Stuck Landes in Italien geworden sind; wie weit angenehmer aber und nühlicher ist cs, noch über dieses zu sehen, daß der damalige Bilderstreit in den Morgenländern, und die Absichten der Herren aus dem Carolingischen Hause in Frankerich, die nächsten Ursachen dieser weltlichen Besitzungen abgegeben haben.

Man streitet in der Rirchengeschichte unbeschreibe lich viel: aber weit mehr über die Urfachen der Bands lungen, als über diese selbst: und auch deswegen find Buweilen leuanet jene wurdiger aufgesucht zu werden. man eine That nicht; wohl aber, daß ihr Urheber wegen derfelben tadelnswurdig fen. Man giebt auch wohl Rehltritte ju; nur behauptet man, fie maren aus ben redlichsten Absichten entsprungen. Die Bewegungse grunde, welche die Reformatoren gehabt haben mogen, Die Romische Kirche anzugreifen, werden nicht auf eis nerlen Beise vorgestellt, und die Reformation felbft wird bald als eine bloße Folge ber veranderten Zeiten. und der Staatsflugheit der Fursten; bald als eine Würfung von ben Berfeben des Ranfers und der Dabs fte abgebildet. Wenn derjenige überhaupt glucklich gu nennen ift, wie der Dichter fagt, welcher die Urfachen der Dinge zu ergrunden weiß: so ift es gewiß keine ge meine Beruhigung, mit Ueberzeugung einzuschen, burch welche Triebwerke die Menschen ju Unternehmungendie das Beffe der Religion und das allgemeine Wohl der Welt bestimmen konnten, begeistert worden find. Man findet ben diesem Nachforschen das menschliche Ges

Beschlecht nicht immer fo lafterhaft und verabscheuungs wurdig, als uns diejenigen überreden wollen, welche eine Satnre gegen daffelbe in die Bestalt einer Beschiche te einkleiden. Das Gute, welches die Religion unter ben Menfchen zu allen Zeiten hatte ftiften konnen, if. nicht darum fo oft unterdrückt worden, weil die 286 Schüßer und Lehrer berfelben lauter Ungeheuer, oder doch lauter friechende Geschopfe, gewesen waren; fone bern oft genug auch beswegen, weil ihrer ehrlichen Ge sinnung fein erleuchteter Ropf ju Sulfe fam; ober, weil ihre vernünftige und rechtschaffene Entwürfe in dem eingewurzelten Ungluck der Zeiten ein unüberwind liches hinderniß fanden. Dichts aber ruhrt denjenis gen, der nach den Urfachen der Begebenbeiten in der Rirchengeschichte, ohne Aberglauben, gleichwohl doch gewissenhaft, und nicht unempfindlich gegen die Merts male eines hobern Einflusses, fragt, fraftiger, als wenn er bemerft, wie eifrig oft die Menschen einer ent fpriegenden Beranderung entgegen gearbeitet haben, au beren Würflichkeit endlich felbst ihr Widerstand vieles hat bentragen muffen. Er erfennet daben die geschafe tige Regierung Gottes, welche fich menschlicher Mittel und Absichten fehr oft bedienet; aber fie auch zuweilen ju einem gang umgekehrten Ziele lenkt. Die erfte Muse breitung des Christenthums in der Welt, scheinet vor züglich in diese Classe von Begebenheiten zu gehören.

Diese so lehrreiche und nothwendige Untersuchung der Ursachen, aus welchen die abwechselnden Schicksale der Religion, und die Handlungen ihrer Verehrer erwachsen sind, muß allerdings nach gewissen Grundsänen angestellt werden, wenn sie nicht höchst undestimmt und weitschweisig, allen Mißdeutungen ausgesezt, senn soll. Wird es dem willführlichen Urtheil eines jeden Geschichtschreibers überlassen, die Bewegungsgrunde der menschlichen Thaten rühmlich oder verächts

#### 272 Einkitung. IV. Abschnitt.

lich vorzustellen: fo fest man die Bahrheit der Siftorie augenscheinlich in Befahr, weil fie alsbenn von den Ginfallen, der Gunft oder Abneigung eines Schriftstellers Bier also, glaube ich, ift überhaupt abhangen wird. Die Worfichtigfeit nothig, ohne historische Spuren feie nen Ausspruch, nicht einmal eine Muthmaagung, ju magen. Um jeden Schritt noch ficherer ju thun, muß man die außerlichen Urfachen und Beranlaffungen einer Begebenheit von den innern Bewegungsgrunden und Absichten derer, welche daran einen Antheil gehabt haben, unterscheiden. Jene konnen am leichteften ente becft werden; ob fie gleich ebenfalls verlangen, forgfältig aufgesucht zu werden: benn die fleinften und verborgenften Borfalle, Reden und handlungen haben auch in der Kirche oft genug unerwartete Beranderungen gezeuget. Aber wenn wir von den Meigungen und Unschlägen ber Denschen in biefer Geschichte urtheilen wollen: fo muffen wir uns noch über Moglichkeit und Bahricheinlichkeit erheben. Sie fonnen durch gewiffe Betrachtungen oder Leidenschaften getrieben morden fenn: allein, wenn fie dieselben nicht deutlich verras then haben, durfen fie ihnen nicht zugeeignet merben. Es ift gleichfalls ein Theil der Behutsamkeit, die ben Dieser Nachforschung unentbehrlich ift, auf mehrere Bemegungsgrunde, die zuweilen Gine Sandlung hervorgebracht haben, aufmertfam zu fenn. Constantin der Große wurde ohne Zweifel durch seine Erkennt= nif von der Wahrheit der drifflichen Religion, zur Uns nehmung derfelben geführet; aber die Grunde der Staatsflugheit waren hieben nicht mußig. Mubams med scheinet bloß ein ausschweifender Enthusiast gewes fen ju fenn: und boch hat er, feinem Ehrgeize ju Se fallen, die Welt auch zu betrügen gesucht. Weis man bieses, so ift noch übrig ju bestimmen, von welcher Seite die heftigften Stoffe gekommen find.

Man hat es in den neuern Zeiten dem Cacitus vorgeworfen, daß er den Rursten und andern angesebe nen Dannern, deren Geschichte er beschreibt, juweilen Bewegungsgrunde und Absichten benlege, welche nur ein Werk feiner Vermuthungen waren; aber gar nicht erwiesen werden konnten, weil er sie von den geheimsten Regungen des Bergens hergenommen hat. Bielleicht trift diese Beschuldigung murklich einige Stellen seiner Beschichte; sie verringert fich aber ungemein, wenn man bedenft, wie genau er die meiften Personen, die er abgeschildert, gefannt habe. Er erlangte badurch das Recht, auch einige Muthmaagungen über fie fpre den ju laffen. Aber unfere neuere, besonders die Rrans gofischen Geschichtschreiber, haben weit ofters, und weit unverzeihlicher gefehlet, auch vornehmlich in der Rirchengeschichte, indem fie Absichten und Tricbfedern al terer Begebenheiten nicht aus hiftorischen Umftanden erwiesen, sondern durch eine vermeinte wißige Scharfe fichtigkeit erfunden haben. Seitbem man insonderheit fich das Unsehen zu geben gesucht hat, fast überall verftectte Endzwecke, und eine feinere Politik mabriunebmen, glaubt man großen herren und berühmten Mannern eine besondere Ehre dadurch zu erweisen, daß man ihnen weitaussehende, meiftentheils aber eigennütige Absichten ben allen ihren Unternehmungen zuschreibt. Man begnügt sich an den gewöhnlichen Ursachen nicht, eben weil sie gewohnlich find; die Welt foll den Ge schichtschreiber bewundern, welcher die Bergen der Denichen viel gewisser durchschauet haben will, als man fie ju ihren Beiten fennen gelernet hat. Oft beurtheilt man nach der heutigen Art zu benfen und zu handeln, Personen und Zeitalter, welche die Schlangengange der neuern Staatskunft noch nicht fannten, oder doch Man Schließt aus den Folgen, welche selten betraten. eine Begebenheit zufälliger Weise nach sich gezogen bat, daß diese Rolgen icon in dem Entwurfe derer begrifs I. Theil.

## 274 Einkeitung. IV. Abschnitt.

fen gewesen find, welche die Begebenheiten unterftügt haben.

Es scheinet nüglich zu senn, diese historische Sprunge burch Benfpiele zu erlautern. Die Refor= mation hat Gelegenheit gegeben, daß sehr viele Guter ber Rirchen und Clofter in die Bande der Furften ge-Dieses ift ben Franzosen genug, um Fommen find. ju behaupten, daß die Protestantischen gurften ohne Diese Reizung die Romische Rirche niemals wurden ver-Taffen haben. Bergebens ftellt man ihnen vor, wie rein und sogar gefährlich der Gifer mancher Evangelis icher großer Berren fur die Religion, ben bem erften Fortgange der Reformation gewesen sen, und wie wenia mahrscheinlich es noch damals gewesen, daß so be trachtliche geiftliche Guter ihren alten Befigern murben entriffen werden. Man sest auch noch billig bingu, daß von eben diefen Gutern wiederum ein fehr großer Theil jum Boften der verbefferten Kirche angewandt morden fen. Allein diese Geschichtschreiber mit durch: bringenden Blicken, werden fich nicht leicht überreden laffen, daß die Religion von großen Berren jemals ans bers, als zur Beschönigung ihrer weltlichen Ibsichten angewandt worden sen. Ich will ein anderes Benfpiel anführen, welches mich noch weniger dem Ber-Dachte der Parthenlichkeit aussen fann. Die Creuszuge, welche fo viele Europaische Fürsten und Bolfer, feit bem eilften Jahrhunderte, jur Eroberung des ge-Tobren Landes vornahmen, find den Pabften ungemein dienlich gewesen, um ihre Macht und ihr Ansehen zu vergrößern. Durch dieselben hielten fie nicht nur übers haupt fo viele machtige herren, und fo viele Millionen Menschen, die auf ihren Wink und Rath die Waffen ergriffen, in einer gewissen Abhangigkeit; sondern fie hatten auch, während daß jene abwefend maren, in Eus ropa defto fregern Plat, in allen landern nach ihrem 236

Belieben Unordnungen ju treffen, und die Geiftlichen, ihre gebohrne und getreueste Unterthanen, gewannen ben Gelegenheit dieser Feldzüge, große Reichthumer. Will man mit Uebereilung entscheiben, so wird man sae gen: Diefes find auch die einzigen Urfachen gewesen. warum die Creuzzuge von den Pabsten vorgeschlagen worden find. Allein man wird diefes Borgeben nicht nach seinem gangen Umfange beweisen konnen. erfte Bewegungsgrund, welcher die Pabste so beredt in ber Unpreisung jener geiftlichen Wanderungen machte. war offenbar von ihrem Mitleiden gegen die Bedrufe Eungen hergenommen, denen fie die Chriften in den Morgenlandern, in eben denjenigen Gegenden, mo Der Benland der Welt gelebt und gelitten hatte, und mo jest Saracenen berrichten, unterworfen faben. konnten damals nicht voraussehen, daß die Rurften von Europa wegen einer eingebilderen Ehre und Frommias feit, alle ihre mahren Vortheile fo fehr verleugnen murs ben, daß fich fast die Salfte unfers Welttheils nach Affen begeben werde. Machdem fie aber ber Erfola ihs rer Ermahnungen gelehret hatte, daß die Creusfoldaren fammt ihren Reldherren wurflich Rriegsheere maren. Die in ihren Diensten ftunden: fo erweiterten fie ihren Entwurf nach diefer herrfichen Belegenheit, und horten nicht auf, Creuzzuge wider die Ungläubigen, fogar uns ter Bedrohung des Bannes gegen große herren, wels de feine Luft dazu bezeigten, zu predigen.

Die Untersuchung der Ursachen aller merkwürdigen handlungen ift also der große Vorzug der pragmatischen Kirchengeschichte; allein es ist nicht der einzige. Sie soll uns zugleich höher führen, und den durams menhang der Begebenheiten unter einander erkläseren: abermals eine schwere und doch überaus nügliche Veschäftigung! Der Philosoph, welcher von der allges meinen Verhindung der Dinge in der Welt viele scharfs

#### 276 Einleitung. IV. Abschnitt.

finnige Anmerkungen macht, fann feinen fo rubrenden Benfall verlangen, als der Geschichtschreiber, ber uns Ich bleibe. diese Berbindung schen und fuhlen läßt. meiner Abficht nach, nur ben der Rirchenhiftorie fteben. Die Begebenheiten derfelben fonnen einzeln betrachtet vielen Eindruck machen; aber als Glieder von Einer Rette vorgestellt, führen fie gange Zeitalter und Bolfer auf einmal vor unfern Augen vorben. Man fieht, mas por ein Religionsgeift ju gewiffen Zeiten herrschend gewesen sen; wie eine Beranderung die andere befordert oder gehindert, in ein helleres Licht gefest, oder verduns felt habe: warum juweilen die heftigften Bemuhungen, ber Gottseeligkeit aufzuhelfen, fruchtlos, weit schwaches re hingegen wirksam gewesen find; warum manche linternehmungen im ftartften laufe ihr Biel gefunden has ben, und wie es moglich gewesen fen, daß fich Grrthus mer, Thorheiten, unmenschliche Gewohnheiten, neben der Religion haben erhalten, ja mit ihr vereinigt werben konnen. Es ift dazu besonders nothwendig, nachauforschen, in welchem Berhaltniffe Die Schickfale der Religion und Rirche gegen die Begebenheiten bes Staats, und ben Zustand der Wissenschaften gestanden Ohne diesen allgemeinen Zusammenhang au fennen, den ich bereits, indem ich von dem Gebrauche ber Rirchengeschichte redete, fury entwickelt habe, bleiben unsere Begriffe von diefer fehr eingeschrankt und Religion, politische Regierung, Gelehr= mangelhaft. samkeit, gesellschaftliches Leben der Menschen, alles dies fes hat immer mechfelsweise einen Ginfluß auf einander geaußert oder empfunden. Und diefes ift eine der vornehmften Urfachen, warum man feine Urt der Befchichte von der andern ganglich trennen muß. Sagen, daß man die Kirchenhiftorie fenne, und zugleich gestehen, daß man in der politischen Geschichte fremd fen, beißt eben fo viel, als bekennen, daß man feine von benden verstehe. Es ift eine eben fo leere Einbildung, fich in der

ber weltlichen Siftorie eine ausnehmende Starte jugus trauen, ohne mit der geiftlichen und gelehrten Befchichs te vertraulich umgegangen ju fenn. Man darf, um diese vermeinte Renner ju prufen, ihnen nur ein paar merkwurdige Borfalle, einen jeden aus einem verschie benen Jahrhunderte, die aber von einander abhangen, zeigen; die Reihe der dazwischen laufenden Begebenheiten weglaffen; und erwarten, wie geschwind und wie richtig fie die Berbindung derfelben finden werden. Die benden vornehmsten Bischofe der Christen streiten mit einander feit dem fechsten Jahrhunderte über ihren Rang in der Kirche: darum hauptsächlich wird Conftantinopel im funfzehnten Jahrhunderte von den Tur: fen erobert, und das morgenlandische Ranserthum von ihnen zerftoret. Satte ein Diederlandischer Bischof im fiebzehnten Jahrhunderte fein Buch über die Lehre des Rirchenlehrers 2lugustin gefdrichen hinterlassen: fo wurde das Parlement von Paris im Jahr 1753 nicht nach Pontoise verwiesen worden senn, und der Frans gofische Staat ware um diese Zeit nicht in eine so sonberbare Zerruttung verfest worden, daß der hof felbft nicht im Stande gewesen ift, einem gewissen System Doch die Begebenheiten eines einzigen zu folgen. Jahrhunderts, eines Menschenalters, ftehen oft in eis nem eben fo wunderbaren Bufammenhange mit einan: Mare Carl der Iwolfte von dem Cjar Peter und feinen Bundegenoffen nicht angegriffen worden: so hatte er den Evangelischen in Schlesien feine Frenheiten in ihrer Religionsubung verschaffen konnen. Die Protestanten werden in Deutschland von dem Rays fer Serdinand dem Zweyten unterdruckt; der vor nehmfte ihrer Fürsten, dem es an Eifer für die Relis gion nicht fehlet, fteht auf der Seite des Ranfers; ihr naturlichfter Bundsgenoffe, der Ronig von England, verläßt fie, und Ludwig der Drepzehnte fieht ihnen mit Geld und Rriegsvolfern ben, nachdem er fur; vorber die Protestanten seines Reichs befriegt hatte. Noch nicht genug: fie erhalten endlich einen ruhmlichen Rries ben, und bald darauf tritt ihre machtigfte Befchutes rinn, die ihnen denfelben erworben hat, die Roniginn Christica, jur Romischen Rirche. Eben diese nimmt fich einige Zeit darauf der Protestanten in Frankreich an: und der Pabft, der ju gleicher Zeit regieret, ift mit dem Ronige von England, welcher die Romischkas tholische Religion in seinem Reiche einführen will, sehr unzufrieden. Was vor eine Verbindung herrscht zwis fthen allen diefen Begebenheiten, die einander fo fehr zuwiderlaufen? Gie ist eben nicht sehr schwer zu ers grunden; aber man muß fie und jede andere ichon übers feben tonnen, wenn man im Befige der Befchichtskun: de ju fenn glaubt. Ungahliche Borfalle, die von eis nerlen Personen, Zeiten und Bolfern herruhren, geben ohnedieß vor unsern Augen vorüber, ohne daß wir die Berwandtschaft, in welcher fie mit einander fteben, bes merten konnen: Die geheimen Bange, durch welche fie aneinander hiengen, eröffnen fich erst ber Nachwelt. Je haufiger man aber zu benfelben bringen fann, defto mehr genießt man der weitsehenden Blicke einer pragmatischen Geschichte.

Um diesem Zusammenhange der Begebenheiten glücklich nachzuspüren, muß man ihre Solgen, die nächsten sowohl als die entferntern, niemals aus der Acht lassen. Eine glänzende Handlung, ein gewaltsamer Umsturz stiften oft Beränderungen, welche nicht sogleich beobachtet werden, weil sie nicht unmittelbar mit denselben verknüpft sind. Zuweilen nehmen sie erst ihren Anfang, wenn sich das Aufsehen, welches sie gesmacht haben, lange gelegt hat. Alsdenn wurten sie in der Stille der Gemüther weit ungehinderter, als unster dem Geräusche der Bewunderung oder Bestürzung; und Folgen von dieser Art sind immer die dauerhaftes sten.

Aber überhaupt ist die Betrachtung von dem Ausgange und den ausgebreiteten Burfungen vieler Bandlungen ein unterrichtendes Schauspiel. Wie mans de Unternehmungen haben in der Kirchengeschichte eine Wendung, einen Ausschlag bekommen, den niemand erwartete! Wie viel Ungluck oder Unruhe ift durch auts gemeinte Meuerungen, Streitigkeiten, bisweilen nur burch wenige Worte, burch einen fruhzeitigen Ausfpruch, in der Rirche erregt worden! Die Dabfte wers ben es nie vergessen, daß sie durch eine unnothige und übereilte Entscheidung in der Zwistigkeit eines Augustis nermonds mit einem Dominicaner, bennahe halb Europa verloren haben. Und gleichfam als wenn fie durch biesen Schaben noch nicht aufmerksam genug batten werden konnen, haben fie in den neuern Zeiten mit eis ner noch unbedachtsamern Site einen Bebrauch von ihrer richterlichen Gewalt gemacht, der Frankreich mit Jansenisten und Appellanten angefüllt hat, welche der Frangofischen Rirche ben Weg jur ganglichen Trennung von Rom vorbereiten. Bur Dampfung eines braufenben theologischen Gifers ift es ungemein dienlich, fic Die Rolgen vorzustellen, welche denselben ichon so oft begleitet haben; das Feuer, welches er in der Kirche angegundet hat. Und jedermann fann von felbst die Unmerkung machen, daß es in der Rirchengeschichte hauptsächlich fen, wo fich wider alles Vermuthen fleine unerhebliche Bufalle in fruchtbare Thaten, oder gar in entscheidende Beranderungen verwandeln.

Der lette Zusat, der nunmehre noch einer pragmatischen Kirchengeschichte mangelt, um sie ganz zu uns serm Sigenthume zu machen, ist die Anwendung der Begebenheiten auf die Zeiten, in denen wir leben, Diese ist der wahre Probierstein von der höhern und dauerhaften Nutharkeit, welche diese Geschichte versschaften Stutharkeit, welche diese Geschichte versschaften kann: und eben deswegen theilt sie von wichtis

aen

gen Sandlungen vollständige Begriffe sowohl im Alls gemeinen als in einzelen Sallen betrachtet mit, bamit man fie überall ficher gebrauchen tonne. Was wir aus diefer Beschichte ben der Untersuchung ber Religion, ben der Einrichtung unfers Berhaltens gegen diefelbe, und gegen die große Besellschaft, welche die driffliche Rirche heißt, ben der Beurtheilung fremder Sandluns gen, die fich eben barauf beziehen, und ben vielen ans bern Gelegenheiten, die den Chriften offenbaren, nicht gebrauchen tonnen, bas ift fur uns fremd, und wo wir es nicht gang unwurdig, gefannt ju werben, nennen wollen: fo gehoret es boch mehr in die Bucher, als in unfern Berftand, welcher ftets geschäftig fenn, und Fruchte tragen foll. Doch ift nur die ftrengere Bahl ber Begebenheiten und Umftande vorhergegangen; fo werden wir die altefte Rirchengeschichte fo bequem jum Unterrichte und jur Rlugheit nugen konnen, als die Schicksale der Religion in den neuesten Zeiten. muß Jahrhunderte und Personen, abnliche Stellungen und Borfalle, Endamede und Ausgange, die im Bes fentlichen nicht verschieden find, diefes alles muß man mit einander vergleichen, allgemeiner machen, und gleichsam zu verjungen wiffen. Aledenn wird man finben, daß die Menschen fast ju allen Zeiten einerlen ge= wefen find, und fich gegen die Religion, im Gangen betrachtet, immer auf gleiche Weife bezeigt haben. Die jufalligen Umftande tragen wenig oder nichts jur Beftimmung ihres Berhaltens ben: ihre Reigungen und Absichten andern sich niemals. Selbst die Verwegene beit, mit welcher die Feinde der driftlichen Offenbarung Diefelbe feit hundert Jahren in Schriften und Reden befreiten, darf unfer Erstaunen nicht erregen, ob wir gleich fein Benspiel davon in der altern Rirchengeschich: te feben. Gie murde eber jum Borfchein gekommen fenn, wenn die Regierung des Aberglaubens furger gewesen mare: und unter eben denjenigen Chriften, wels фe

de ihre Meligion im Anfange feurig liebten, balt aber fnechtisch zu verehren genothigt wurden, murden Zaus fende aufgestanden fenn, die ihr den Behorfam unge icheut aufgesagt hatten, wenn fie nicht durch die gurcht jurudgehalten worden maren. Denn von einem Les ben, das jur Schande der Religion geführt wird, und ein foldes mar niemals unter den fvåtern Chriften eine Seltenheit - ift der Uebergang ju einem offenbas ren Angriffe des Christenthums fur, und leicht, fobalb feine Strafen auf benfelben marten. 3ch behaupte fogar, daß fich das Betragen der Menschen gegen die Religion nicht, wie man ordentlich glaubt, in den neuern Zeiten verschlimmert habe. Die gemeinen Bo griffe von der immer junehmenden Ausartung der Dens fchen, fo wie der Zeiten, über deren ftets tiefer fintens des Elend man ju feufgen pflegt, grunden fich, meiner Einsicht nach, auf gerechte Rlagen, aber auf faliche Urfachen. Die Rirchengeschichte belehrt uns, daß die Chriften gegen ihre Religion, feitdem diefelbe alle Rrens heit erhalten bat, niemals eine vollige Gleichgultigfeit angenommen haben; daß ihr aber der großere Saufen beständig, von den Reizungen der Wollufte verführt, oder durch andere Triebe eingenommen, auf viele Jahre entflohen fen; daß fie meiftentheils die Macht der Religion auch mitten unter allen Berftreuungen gefüh let, und fich ofters vergebliche Dube gegeben haben, fich vor dem Lirtheile berfelben burch außerliche Andachts: Uebungen in Sicherheit ju fegen; daß ihre Achtung gegen dieselbe von der Geschicklichkeit und dem Benfpiel ihrer Lehrer, von jeder Art des Unterrichts, die fie genoffen haben, ja felbft von ben Befeten, die nicht bloß wider Berbrechen, fondern auch wider alle Uebertretungen der Ehrbarfeit gegeben maren, und behaus ptet wurden, auch von den Sitten eines Bolfs und feiner allgemeinen Denkungsart baufig abgehangen bas be; daß man endlich zu jeder Zeit die Religion zu eis **6** 5

nem Vorwande mit ihr nicht zusammenhangender Abs fichten gebraucht, und nicht leicht bavor habe angeses ben fenn wollen, ihr feindfeelig ju begegnen. Diefes fagt die Gefcichte der vorigen Jahrhunderte: unters scheiden sich wohl die Christen des jezigen von diesem Bilde durch einen bobern Grad ber Unfühlbarteit gegen die Religion? Man wird fagen: fie erfinden tage lich neue Zweifel, um ihr nicht gehorchen ju burfen. Ich antworte barauf: und in den vorigen Zeiten, da alles Zweifeln ftrafbar war, erfonnen fie taglich neue Bufate, um die Religion nach ihrer Ginbildung ausauschmuden. Bendes fommt aus einerlen Grunde ber; aus dem immer merklichen Triebe der Menschen, fich von den Gefegen der Religion ju befrenen, fo febr fie auch die Nothwendigkeit berfelben empfanden. Aberglaube findet fie nicht finnlich genug, und nicht gewiß genug der Unglaube. Man frage die Rirchenges Schichte, ob man gegen bende Abwege einerlen Mittel gebrauchen konne? Gleichwohl thut man foldes bisweilen in unfern Zeiten. Ohne ju untersuchen, ob gewisse Zweifel gegen die Religion, oder ob sie nur gegen ein besonderes Lehrgebaude gerichtet find? ob fie etwas aur Berbefferung der Lehrart bentragen konnen, oder bloß unter die feichten Ginfalle gerechnet werden muffen? bemubet man fich nur fie ju unterdrucken, nennet fie überhaupt gefährlich und boshaft, und schließt aus denfelben, daß unfere Zeiten weit verdorbener find, als alle vorigen.

Doch, ich fuble es, wie weit ich mich von meinem Bege entferne: ich fehre jest in denselben durch fole gende Anmerkung, die ich noch über die Anwendung der Rirdengeschichte auf unfer Zeitalter hingusege, juruck. Die pragmatische Bearbeitung Diefer Geschichte zeugt eine Menge Betrachtungen über diefelbe, die theils in bem Geifte des forschenden Renners bleiben, theils

in die Feder des Geschichtschreibers fließen. Jener benfe fich die möglichen Urfachen und Bewegungsgrunde, muthmaast, verbindet, und nust jede Begebenheit nach der allgemeinen Theoric, welcher die menschlichen Hands lungen unterworfen sind. Dieser hingegen hat zwar für sich eben dieses Geschäfte; allein er übt es nicht gang vor den Augen des Lefers aus. Er theilt demfelben nur die Schluffe aus ungablichen Untersuchungen mit, die er angestellet hat, und diejenigen am liebsten, auch mit einiger Ausführlichkeit, welche fich ben einem fluchtigen Lesen der Geschichte nicht gleichsam auf dem Bege selbst darbieten: hier eine versteckte Triebfeder der Handlungen, dort einen Zusammenhang von Be gebenheiten, den man aus dem Anschauen ihrer Dbers flache nicht vermuthen follte. Wenn der Geschichtschreis ber jeden Busspruch der Sittenlehre über die Absichten und Leidenschaften der Menschen, über ihre Pflichten, Berdienfre, Zugenden und Lafter wiederhohlen wollte, fo wie ihm der Lauf der Geschichte die Belegenheit dagu unaufhörlich zeigt: so wurde er moralische Reden hal ten massen. Allein er wird eben daburch einnehmender und gemeinnütiger als der Philosoph, daß er nicht ju lehren und zu beweisen scheint, ob er es gleich auf die rührendeste Art durch Benspiele thut. 3ch verliere hier Die Rirchengeschichte nicht aus bem Befichte. wurde fein Ende finden, wenn man fie mit jeder Bes trachtung begleitete, die unter ihrer Prufung und Ers sählung aufsteigt. Biele halten zwar den Vortrag der felben nur alsdenn vor pragmatisch, oder, welches nur eine Art des Pragmatischen ift, vor erbaulich, wenn ben jedem Schritte entweder die gottliche Weisheit und Fürsehung gepriesen, oder die Ausschweifungen ber Menschen getadelt werden; wenn überhaupt Bemunde rung und ftrafende Urtheile ftets mit einander abweche feln; aber diese Schwaghaftigkeit, die dem Lefer nicht Die gemeinften Betrachtungen gutrauet, vernichtet feine Se

#### 284 Einleitung. IV. Abschnitt.

Beduld fehr bald, und erniedrigt ben Gefchichtschreiber Daß eine pragmatische Anmerkung über bie Meligionsgeschichte naturlich aus berfelben fliefit, bas ift noch fein hinlanglicher Grund, fie anzubringen; man muß fie vielmehr meistentheils deswegen' unter-Wenn fie bingegen nicht nur auf eine unges awungene Art entsteht, fondern auch in der Rurge vieles für das Machdenken fagen tann; eine ju wenig geachs tete Bahrheit betrift, oder auf einen gang besondern Rall gebauet ift; und auch einem geubten Lefer Vergnus gen erwecken tann, weil fie ihn wo nicht auf neue Ausfichten, doch auf folche führt, auf welche er ohne dieselbe nicht sogleich gerathen ware: dann ift ber Ort vorbanden, mo fie ihre gewisse Dienste zu thun im Stande Es ift insonderheit fo wichtig, altere Begebenheis ten in unserm und jedem folgenden Zeitalter gebrauden zu konnen, daß uns jede Anweisung, die der Befchichtschreiber ju diesem Gebrauche auch nur mit einem Binfe giebt, ichasbar fenn muß.

Bielleicht habe ich jest alles gefagt, was zu einer pragmatischen Rirchengeschichte gerechnet werden fann; es ift noch übrig, den Weg zu zeigen, auf welchem dies fe Reichthumer gefunden werden. Man konnte gwar mit einem Worte vieles ausdrucken, wenn man nur cinen Philosophen verlangte, welcher icharfsehend genug ware, um aus diefer Siftorie eine Geschichte der aottlis den Rurforge, und des menfcblichen Bergens, eine tehrmeisterinn der Klugheit, ju machen. Allein auch der Philosoph braucht in der Geschichte gewisse Stugen, weil er sonft ben dem tieffinniaften Nachdenken nur in Die Luft bauen murde. Gine ber festesten unter denfelben ift die Kenntniff von der Gemuthsart, der Weise ju benten und zu handeln der vornehmften Perfonen, welche in der Geschichte vorkommen. Man vfleat die fes ihren Charatter au nennen: und die Abschildes rung

rung deffelben macht einen Saupttheil von der Runft ber neuern Geschichtschreiber aus. Es ift ungemein schwer, dieselbe treffend zu verfertigen. Manner, wel de unter dem großen Saufen hervorragen, haben frenlich fo viel Eigenthumliches un fich, daß man fie bald fenntlich vorstellen fann. Aber einen von dem andern, befonders, wenn fie auf einerlen Laufbahn fortgefdrit ten find, durch feinere Merfmale zu unterscheiden: ben gangen Entwurf von Deigungen und Abfichten, den fich ein jeder gemacht hatte, ju entdecken; ben Schritt ih: res Beiftes und die Grofie ihrer Berdienste auszumes fen; fie im Berhaltniffe gegen die Belt und gegen fich felbst richtig abzubilden; große Eigenschaften, die fie befaßen, und verftectte Lafter nicht mit Zugenden au vermischen; furz, ihnen so nahe zu treten, als wenn man ihr vertrauter Freund und beftandiger Begleiter gewesen ware: dieses versuchen zwar die meiften von Denienigen zu thun, welche Charaftere abzeichnen; als lein ihr Wis und ihre Beredsamkeit ift oft barinne merklicher als die Wahrheit. Man fieht zuweilen eine Geschichte in einen Saal voll Bilder verwandelt, an benen die Runft reigend, aber die Aehnlichkeit fehr zweis felhaft ift. Die Charaftere follten fich burchgebends auf die zuverläßigften Zeugniffe, und noch mehr auf die Sandlungen der Perfonen felbft grunden, denen fie guigehoren; niemals aber auf finnreiche Aehnlichkeiten und Bermuthungen. Aledenn darf auch über die Stelle, welche fie in ber Geschichte einnehmen muffen, nicht viel geffritten werden. Gie fonnen denjenigen jum vor aus anfundigen, beffen Thaten erft befdrieben werden follen; ober fie fonnen auch am Ende der Erzählung von jenen gleichsam das Resultat und die Schluffolge amachen. Der Lefer liebt fie, wo er fie findet, wenn er nur bemerft, daß fie mit der Gefchichte übereinftime men. Aus diefen Charafteren aber wird jeder Bemes gungegrund einer Sandlung gefchwinder begreiflich,

als ans ben allgemeinen Regeln der Wahrscheinlichkeit. Man kann auf diesenigen immer am meisten trauen, welche man sich selbst aus dem Sanzen eines Lebens, oder aus einer Reihe von Begebenheiten, entworfen hat: vergleicht man damit die Abschilderung, welche die Geschichtschreiber hinterlassen haben, so entsteht daw aus meistentheils die gehörige Vermischung von Licht und Schatten. Die Geschichte schmeichelt oft dem Charafter eines verdienten Mannes in der Kirche, wie der Mahler dem Frauenzimmer; allein die Nachwelt streicht doch zulest alle erborgte Jüge weg.

Ein anderes Bulfsmittel, um auf die Spuren ele ner pragmatischen Borftellung der Rirchengeschichte zu fommen, ift die genaue Befanntschaft mit der Denfungsart, ben Sitten, und ber gangen Berfaffung, oder, wie man jest ju fagen gewohnt ift, mit dem Geis fte eines jeden Zeitalters. Die Jahrhunderte haben, wie die Menschen und gange Bolfer, ihren eigenen Charafter. Bald regiert eine duftere, rauhe und wil De Zeit, in welcher es scheinet, als hatte das menschlie de Geschlecht seine Sahigkeiten und mahren Vortheile noch niemals kennen lernen. Sinfterniß im Berftande, ober ein fehr elender Gebrauch einer mittelmäßigen Biffenschaft, Barbaren in der Lebensart, im Geschmack und in den Runften, eine fnechtische Unterwurfigfeit gegen Vorurtheile und Jrrthumer, gegen die grobften Ausschweifungen, in welche die Dachtigern gerathen Konnen; diese find oft das Rennzeichen mehrerer Jahre hunderte nach einander in unferm und in andern Welts theilen gewesen. Bald aber fam ein zierliches, artiges, gelehrtes und winiges Zeitalter, da ein großer Theil der Menschen selbst denken, fren handeln, sich die Wies beit nicht aufdringen, sondern sich erft von derfelben überzeugen lassen wollte; da man auf jede Art versuche te. wie weit die Rrafte des menschlichen Beiftes fich ers ftrecfen

ftrecken könnten, um sich Unterricht, Beruhigung und Wergnügen zu verschaffen. Die Welt lag zuweilen lange gleichsam in eine Schlafsucht versenkt: allein plöslich erwachte sie, und wunderte sich endlich, das Licht ihrer Voreltern so muthwillig und schimpflich verslassen zu haben.

Man beurtheile nun nach biefer Abwechfelung ber Zeiten, die Geschichte der drifflichen Religion in dens felben. Ben ihrem Eintritte in die Belt fand fie das blubende, feine und bewunderte Jahrhundert des Auauft: ein gesittetes und burch die Wiffenschaften aus geklartes Reich : Menschen, die das Wahre und Schos ne ju schäten mußten, und die eben deswegen schwer zu hintergeben waren; eine ihr entgegengeseite berts Schende Religion, die aber leicht zu bestreiten mar; endlich eine Monarchie, die in jedem bekannten Welttheile theils viele taufend Unterthanen hatte, theils von eben so vielen verehret wurde. In einem neuen Zeits alter herrschte diese Religion felbft über diese gange Monarchie; aber die Gelehrsamfeit gerieth in Berfall, und murde bloß den Beiftlichen überlaffen; die Ueberschwemmung ber barbarischen Bolfer ftiftete eine fast allgemeine Beranderung in den Sprachen, Sitten, Befeten, und in ber Berfaffung der lander; alles wur: de steif, roh, friegerisch, und, sobald es auf die Relis gion anfam, leichtglaubig, ins Bunderbare und Sinns liche bis jur Thorheit verliebt. Ein großer Rurft such te barauf zwar fein Jahrhundert, wenigstens zum Theil, umzubilden; allein es fiel, nach feinen nur halb glueflichen Versuchen, geschwind noch tiefet herab; die menschliche Vernunft froch endlich in Traumen, und wenn es hoch fam, in leeren Spisfindigfeiten herum; Die Welt nahm die unfinniaften Lehren und Befehle, · welche ihr im Nahmen der Religion aufgelegt wurden, ehrerbietig an; fie fchien in diefer Betrachtung aller Hebers

Heberlegung, Liebe jur Frenheit und Bluckfeeligkeit, auf immer entfagt ju haben. Gine fehr unerwartete Beranderung bringt julest neue, faum mehr au hoffende Zeiten hervor. Alles sucht fich von seinen Resseln los Bureifen: Berftand, Gewiffen, weltliche Regierung, gesellschaftliches Leben ber Menschen; aber nicht überall gerathen diese Bemubungen gleich vollkommen. terdeffen breitet fich boch faft über gang Europa ein Blang von Wiffenschaft und Frenheit, bald auch von einer gereinigten Religion aus; die Sitten werden nach und nach fanfter, ob fie gleich noch fehr viele Ueber bleibsale der alten Rauhigkeit, und fonderlich eine Menge unnaturlicher Unstalten, welche die Diener der Religion eingeführt hatten, erhalten; aber überhanpt will die Welt immer mehr die Urfachen und den Mugen von allem wiffen, mas man ihr empfiehlet; fie wird Rols auf ihre Einsichten, leichtsinnig in der beständigen Bermechfelung von Geschmad, Methoden, Lebensart, und Bergnügungen: es koftet taglich mehr Muhe, ben derfelben Gehor zu finden, wenn man gleich Waarheit und Berdienft auf feiner Seite hat.

Durch solche Zeiten ist der Lauf der christlichen Resligion gegangen: und eben daraus erkennet man, was ihn zuweilen aufgehalten oder beschleunigt, warum sie einen besondern Anstrich bekommen, oder ploglich eine neue Sestalt angenommen habe. Man muß dassenis ge, was die Religion einem Zeitalter, und wiederum, was ein Zeitalter der Religion schuldig ist, zu unterscheiden wissen. Diese dren einander so unähnliche Perioden, von denen ich vorher geredet habe, erklären es unter andern, woher die Leichtigkeit gekommen sen, mit welcher die Religion in der Welt ausgenommen, verzändert und verbessert werden sen; ohne das man darzum besugt wäre, alles der Verfassung eines Jahrhunsdertes, und der göttlichen Regierung gar keinen Anstheil.

theil, juguschreiben. Das Chriftenthum fonnte in feinem bequemern Jahrhunderte der Belt erfcbeinen, und murde, wenn man bloß die menschlichen Beforde rungsmittel betrachtet, in feinem andern, weder einen fo fonellen, noch einen fo ruhmlichen Gingang gefuns ben haben. Gleichergestalt ift es fehr mahrscheinlich, daß die Reformation nicht früher und auch nicht fpater habe angefangen werden durfen, wenn fie nicht miße lingen follte: fo vieles vereinigte fich in der erften Salf. te des fechszehnten Jahrhunderts, um ihr den Weg gu bahnen. Auch die Pabfte haben fich eben gur rechten Beit ben Gedanken einfallen laffen, unumschränkte Berren ber Welt ju werden: namlich ju einer Zeit, ba die Menschen, von Unwissenheit und Aberglauben geblens bet, die Augen nur halb offen hatten, und das Des faum bemerten fonnten, welches über ihren Ropf acs worfen wurde.

Doch die Wolker, welche den Charafter eines ges wiffen Zeitalters bestimmt haben, muffen auch befonders betrachtet und gefannt werden, wenn man die Urfachen vieler Beranderungen der Meligion und Rirche ergruns Ihre eigenthumliche Meigungen, Gebrauche den will. und Sitten; die Art über große und wichtige Gegens fande ju denken, welche fie beobachten; ihre finnliche Borffellungen von erhabnen Dingen; die Fehler, in melde fie haufiger als andere zu fallen pflegen, und bas ihnen eigene Berdienft, welches fie fich um die Befete, Biffenschaften und Runfte erworben haben; diefes find bie Bauptzuge, welche ich ben ihnen auffuche. Die Burfungen der Religion auf die Gemuther der Menichen find zwar immer ihren gewohnten Schritt fortgegans gen; aber daß fie nicht ben allen Bolfern einerlen Maaß bes Benfalls und der Chrerbietung erlangt, oft eine febr fonderbare Richtung, einen lebhaftern oder tragern Ausdruck gewonnen hat, durch eine ichwarmende Ein-I. Theil. bil

bildungstraft ihrer Natur zuwider aufgeschwollen, und ju merklich ein Spiel der Menschen geworden ift: alles Diefes hat hauptfachlich ber Charafter ber Mationen, die sich ihr unterworfen haben, verursacht. obachtung grangt an diejenige, welche man in dem neuern Zeiten über den Ginfluß der Simmelegegend, und der natürlichen Beschaffenheit eines Landes, in die Befete und Sitten deffelben, angestellt bat. Montesquieu hat bennahe zuerft die neuere Welt auf diesen Einfluß aufmerkfam gemacht. Aber er begnügte fich nicht daran, denfelben überhaupt zu zeigen, und scharfs finnige Unmerfungen über die Bildung und innere Einrichtung eines Bolfs baraus herzuleiten; fein fruchtbarer Wit zog aus einzelen Begebenheiten zu leicht allgemeine Ausspruche und Regeln : er bauete auf diefes Berhaltniß etwas mehr, als es tragen fann. weniger sinnreich, aber keineswegs grundlich, hat der Werfasser eines neuen Frangosischen Buchs von der Dhyfit der Beschichte, die Urfachen der Schicffale und Bermandlungen, welche die driffliche Religion erlitten hat, in der Berschiedenheit der himmelsstriche, unter denen die Bolfer leben, und in andern naturlis den Gaben der Lander und ihrer Ginwohner, gesucht. Allein obgleich diese Quelle sich nicht so reichlich in alle Begenden der driftlichen Rirche ergoffen hat, als diefe Schriftsteller glauben, unter denen der erstere burch fein großes Unsehen sogar den augenscheinlich falschen Gat ben feinen kandsleuten beliebt gemacht hat, daß die Protestantische und sonderlich die Reformirte Religion, fich durch einen eigenthumlichen Trieb zur Unabhangig= feit, in frenen Staaten festgefest, die Romischkatholis iche hingegen, weil fie den Behorsam der Unterthanen gegen den Landesherrn defto eifriger predige, fich in den Monarchien erhalten habe; so geht man doch ofters mit Mugen auf jene Quelle jurud. Die driftliche Meligion ift in den Morgenlandern zuerst aufgekommen

und ansgebreitet worden. Dort, wo die Phantafie geschäfftiger ift, und leichter erhist wird, als in andern Gegenden, find auch querft die Religionscarimonien vervielfältigt, und bie symbolischen Borftellungen des Glaubens gehäuft worden. Die eigene Sprache der Bucher des Meuen Teftaments felbft, welche die driftlie che Lehren in fo viele Bleichniffe, fur uns fuhne Metas phern und Anspielungen, einhullet, schreibt fich von ben Landern und Bolfern her, unter welchen das Evanges lium am erften geprediget worden ift. Wenn wir die verblumten Redensarten und Bedeutungsvollen Ge brauche der ersten Christen nicht nach diesem Morgens landischen Ursprunge beurtheilen, und fie wohl gar in unfern Gemeinen bor eben fo unentbehrlich halten, als sie vielleicht in den Assatischen und Griechischen waren : so begeben wir einen Rehler, von dem ich munschen mochte, baß er nicht ungahlichen Lehrern und andern Christen Schuld gegeben werden konnte. Es ift eben fo bekannt, daß die schwermuthige Frommigkeit der Einstedler und Monche eine Geburt des heißern Eans ptens ift: die Matur ichien dafelbft, wie in dem gangen Morgenlande, bas menschliche Behirn zu allen Zeiten au bergleichen phantaftischen Ausschweifungen zu reizen, und ohne die Madrichten der Rirchengeschichte von bemt allgemeinen Zuftande der Religion, wurde man fich wundern, wie diefelben in unfere dem Enthufiasmus meniger ausgesette Abendlander haben reifen konnen. Much das Maturell der Juden, welche die erften Ans hanger der driftlichen Religion gewesen find, bat ben bem Bortrage und der gangen Ginfleibung berfelben, noch manchen besondern Einfluß gezeigt: und auf gleis de Art fann man den Spuren nachgeben, welche bie Sitten fo mancherlen zu ihr getretenen Wolfer in ber Rirche hinterlaffen haben.

Raum braucht es nunmehr noch hingugefest gu were ben, was ich ber Pollftanbigfeit wegen gleichwohl nicht

vorbenlassen darf: daß die Rirchengeschichte, um prage matisch vorgestellt ju werden, in einer ungertrennlichen Verbindung mit der weltlichen und gelehrten Zistorie erhalten werden muffe. Es ift zu diefer Abficht nicht hinreichend, ben jedem Jahrhunderte der driftlichen Geschichte ju fagen: in demfelben haben folgende Ranfer und Ronige regieret, und folgende Belehrte haben fich in den Biffenschaften hervorgethan. Ein solches Verzeichniß thut nur in dronologischen Las feln einer allgemeinen Geschichte einige Dienfte. Bereinigung, von welcher ich rebe, muß bennahe unaufhörlich fortgeben, so lange man nur Merfmale antreffen fann, daß Perfonen und Begebenheiten, welche fich die Rirche queignet, mit andern, die dem Staate oder dem Reiche der Wiffenschaften zugehoren, in einem Busammenhange fteben. Die naturliche Berwickelung. mit welcher Vorfalle aller Art burch einander laufen, ohne daß Meligion, burgerliche Megierung, gefellschafts liches Leben, Wiffenschaften und andere Classen von Begenständen, ihren abgesonderten Schauplas hatten: Diese macht fene Verbindung schon ben großen und merfwurdigen Veranderungen jum vorgus mahrscheinlich: wenn man ihr aber nachspuret, fo zeigt fie fich weit häufiger und anhaltender, als es die meiften Lieb: haber ber Beschichte glauben burften. Die Surften find fehr oft ben weltlichen Geschäfften burch Bewegungs: grunde der Meligion getrieben worden, ober haben wes niaftens diefelben jum Borwande gebraucht. ihrer Gefete find jum Beften ber Rirche und Beiftliche feit gegeben, manche Rriege find von ihnen fur eben die-In ihren Staaten find durch selben geführt worden. Die Meligion und die Lehrer derfelben fo wichtige Beranderungen gestiftet, Anstalten von einer so aufferors bentlichen Urt festgesett worden, daß ihr Unfehen und ihre Bewalt nicht allein badurch ungemein gelitten, fonbern auch mit den Beiftlichen hat getheilt werden muffen.

Die Rechte der Rursten in Rirchensachen sind febr mannichfaltigen Abwechselungen unterworfen gewesen; Die Religion, oder vielmehr der Migbrauch derfelben, ift ihnen endlich schröcklich, und doch unvermeidlich geworden: - doch ich erinnere mich noch zeitig genug, daß ich bereits an demjenigen Orte diefer Ginleitung, wo ich von der Brauchbarfeit der Rirchenhistorie ben ben übrigen Arten der Befchichte redete, das fruchtbas re Berhaltniß, welches fie mit denfelben verfnuvft, ers flaret habe. Diefes verbindet mich, hier weiter nichts bingugufeten, als daß man infonderheit die großen Berinderungen, oder, wie fie mit einem nachdrudlichern fremden Worte genannt werden, diesenigen Revolutionen, welche von Zeit ju Zeit die Meligion und Rire de, die Belehrfamkeit und die weltlichen Staaten betroffen haben, ftets im Zusammenhange vor Augen haben muffe, um von dem Einfluffe geringerer, aber auch beträchtlicher Begebenheiten in einander, urtheis len zu konnen.

Nun ift noch eine fehr nothwendige, und, ich gefte be es, für mich die schwerste Frage übrig. In welcher Ordnung muffen die Begebenheiten der Rirchenges fcichte auf einander folgen, und ergahlt werden? (Wie werden fie am portheilhafteften neben einander geftellt, um alle diefe Absichten, von denen bisher gehandelt worden ift, ben dem Lefer ju erfullen? Man fann in biefer, wie in jeder andern Beschichte, eine doppelte Ord: nung beobachten. Die eine ift mehr fur das Bedachte niß bestimmt, und erleichtert ihm die Muhe, welche mit dem Aufbehalten fo vieler Begebenheiten, Damen und Jahrgahlen, in einem fo langen Zeitraum, verbuns Die andere hingegen forgt für den Berftand und fur die Beurtheilung, die in der Geschichte, nies mals unbeschäftigt bleiben durfen; aber ebenfalls ge wiffe Bulfsmittel zu ihren Arbeiten verlangen. Bende Arten **Z** 3

#### 294 Einleitung. IV. Abschnitt.

Arten der Ordnung konnen so bequem neben einander fehen, und unterstüßen sich wechselsweise so geschickt, daß man desto weniger berechtiget ist, sie von einander zu trennen. Aber dieses haben die meisten Compendiens schreiber und noch mehrere unter denen gethan, welche sich eine Kenntnis der Kiechengeschichte erwerben wollsten. Sie waren lediglich darauf bedacht, die Beges benheiten derselben in einer so leichten und ungezwuns genen Zusammenfügung vor sich zu sehen, daß sie diesselben nie aus dem Andenken verlieren möchten: Ich will auch hier mit dieser ersten und niedrigen Stufe der Ordnung in der allgemeinen christlichen Kirchenges schichte, den Ansang machen.

Das Gedachtniß findet sowohl an den Zeiten, als an der Menge von Begebenheiten, welche diefe Bes Schichte in fich Schließt, eine nicht geringe Beschwerliche Jene machen bennahe achtiehn hundert Jahre aus: und man hat daher geglaubt, daß ein jedes Nahre hundert am füglichsten besonders abgehandelt werde, Um fie von einander ju unterscheiden, hat man ihnen Bunahmen bengelegt, welche von dem Buftande derfels ben überhaupt, oder von einer merkwurdigen Beranberung in der Rirche bergenommen find. Go nennt Cape das erste Jahrhundert das Apostolische; das zwente das Gnostische; das dritte das Movatias nische; die folgenden, das Arianische, Mestoria nische, Burychianische, Monotheletische, Iconos claftische, und wie ce ihm weiter gefallen hat, ihnen Rennzeichen an die Stirne zu hangen. Diese erschos pfen gwar den Charafter eines Jahrhunderts nicht; allein ich frage jest nicht barnach: genug, daß fich bas Bedachtniß an dieselben halten, und durch ihre Sulfe pon einer Begebenheit zur andern fortschreiten tann. Sobald man, jum Benfpiel, an das Arianische Sahre bundert depkt, so erinnert man fich auch der Micanis schen

schen Kirchenversammlung, des Athanasius, Cons fantins des Großen, und anderer mehr: nach und nach ruft man auf diese Art das Andenken der Ges schichte eines ganzen Jahrhunderts hervor.

Eben diese Jahrhunderte der driftlichen Geschichte konnen auch unter gewiffe von felbst entstandene Perios den oder Zeitraume vertheilt werden. Wenige Blicke, welche man auf diese wirft, find hinlanglich, die gange Geschichte zu übersehen. Man weiß, daß fie vier Baupte perioden hat: die erfte geht von der Geburt Chrifti, bis auf Constantin den Großen; die andere von. diesem herrn, bis auf Carln den Broßen; dritte von diefem Ranfer an, bis auf die Reformas tion; und die vierte begreift die dren letten Jahrhuns derte. Unter denselben konnte die dritte noch in zwech aufgeloset werden, die sich in den Zeiten Bregors des Siebenten von einander ichieden. Alle aber find bem Bedachtniffe behülflich, die Zeiten aleichsam in die Enge zu ziehen, und fich gewiffe Ruheplate in der Beschichte auszuzeichnen. Bu eben derfelben Abficht bie nen auch die Zeitpunfte jener großen Begebenheiten, welche die Bestalt der Rirche und zugleich der Belt vollig umgefehrt haben: die Einführung des Chriften: thums, als der herrschenden Religion im Romischen Reiche, durch Conftantin den Großen; der Urfprung ber Monarchie des Momischen Bischofs; die Scheidung der Abendlandischen Rirche von der Mors genlandischen; die Verbefferung der Rirche und Relis gion im fechszehnten Jahrhunderte, und andere mehr, welche insgesammt mit einander in Berbindung fteben. und daher die Jahrhunderte felbft naber zusammen bringen. Auf fo mancherlen Art fann das Gebachtniß Die Zeiten ber driftlichen Gefchichte in feine Gewalt befommen.

#### 296 Einleitung. IV. Abschnitt.

Allein die jahlreichen Begebenheiten derfelben zers Areuen und ermuben es noch mehr durch ihre ungeheus re Angahl, wenn man fein Mittel finden fann, fie une ter gewiffe Berhaltniffe ju sammeln, und bergeftalt ju vereinigen, daß uns eine ju ber andern leite. wöhnliche Methode, welche man gewählet hat, um Uns fangern die Geschichte ber Rirche befannt ju machen, bringt die Begebenheiten unter befondere Classen, und erzählet diejenigen, welche von einerlen Art find, auch in einer unverrückten Reihe fort. Go fteht in unfern Auszugen der Kirchenhiftorie ein hauptstuck von den Lehrern der Rirche; ein anderes von den Regerenen eis nes Jahrhunderts : diejenigen Borfalle, welche die Ausbreitung ber Religion, und die Berfolgungen der Chris ften betreffen, haben ebenfalls ihre eigene Abschnitte. Bollte man die Geschichte von einem Jahre jum ans bern fortführen, fo murbe berjenige, fur ben fie noch fremd ift, flagen muffen, daß die Begebenheiten, welche zusammen gehören, oft zerriffen werden, und ihm das ber, wenn er fie am genauesten zu betrachten anfangt, entwischen.

Begen alle diese Bequemlichkeiten, welche man bem Bortrage ber Rirchengeschichte verschafft hat, um ihn dem Bedachtniffe defto leichter einzuflogen, habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Aber es ift ein großes Vorurtheil zu glauben, daß das Gedachtniß ohne ben Benftand der Urtheilsfraft diese Beschichte nuglich, oder auch nur geschwind, und auf eine dauerhafte Urt, fas-Nicht einmal der Anfanger sollte durch eis sen konne. ne folde Trennung verleitet werden, von dem guten Geschmack in der Geschichte noch eine Zeitlang entfernet ju bleiben: denn es ist weniger schwer, als man denft, Die Beurtheilung eben fo zeitig, als das Gedachtniß und den lebhaften Wis zu beschäftigen. Die Zeitorde nung muß ben der Erzählung der Rirchengeschichte gunt Grunde

Grunde liegen; aber nicht bloß, weil fie die naturliche Folge ber Begebenheiten zeigt; fondern auch, weil und in so ferne sie uns über dieselben denken lehrt. fann die Arfache und den Zusammenhang derfelben, auch ihre Berbindung mit der weltlichen Geschichte, oft in der Rurge deutlich machen. Allein wenn man ben der Zeitordnung hier und dort ftille fiehen, Abtheis lungen anbringen, und unter benfelben die Geschichte Stuckweise abhandeln will: so darf man nicht wills führlichen Einfällen, oder lediglich der Gewohnheit und Gemachlichkeit folgen: man muß, wie der lehrbegieris ge Reifende, nur an merkwurdigen Orten einige Zeit ausruhen, und fich von denselben herum nach dem Bege, welchen man bereits juruck gelegt bat, umfeben. Die Geschichte allemal nach dem Berlauf von hundert Jahren abzuschneiben, und diefen Umfang als ein für fich bestehendes Banges zu betrachten, ift unnaturlich. Mit einem neuen Jahrhunderte geht nicht fogleich eine neue Geffalt der Welt an: viele Unternehmungen ents wickeln fich erft fpat in demfelben, welche lange vorher in dem verflossenen maren angefangen worden; dieses braucht einem Renner der Geschichte nur mit zwen Bors ten gesagt zu werden. Daß aber unzähliche Schrifts steller die Kirchengeschichte gleichwohl nach Jahrhuns derten abgehandelt, und einem jeden derfelben feinen eis genthumlichen Charafter bengelegt haben, welchen jus weilen das nachstfolgende fast mit gleichem Rechte fors dern konnte, darüber wird fich niemand wundern, der die unwiderstehliche Macht des Wiederholens einges führter Methoden zu beurtheilen weiß.

Mir gefällt nichts weniger, als eine Menge fleiner Abschnitte in der Geschichte. Sie scheinen dem Gesdächtnisse zu schmeicheln; aber sie loschen den Zusams menhang der Begebenheiten merklich aus. Und wie kann die Zeit, welche niemals aufhöret, Beranderuns

3.4

gen hervorzubringen, in ihrem Lauf gleichsam aufgehale ten, ober in einer häufigen Absonderung non der fols genden, in welche fie immer fortwurft, vorgestellet wers ben? Wenn es also gleich nuglich und bequeft ift, ben weiten Umfang ber Zeiten, welche die driftliche Rirs dengefchichte einnimmt, in cinige engere Raume ju theilen, damit die Rrafte besjenigen, ber diefen Weg burchgehen will, nicht zu fehr nach einander angeftrengt werden; fo muß man fie doch nicht allein beständig alle im Befichte behalten; fondern auch einen jeben derfels ben mit wichtigen Unterscheidungszeichen fenntlich gemacht haben. Eine Periode der Rirdengeschichte, in welcher die Chriften der nachfolgenden oder vorherges henden Zeit gang unahnlich fahen, worinnen fich ihre Meligion, Theologie, Rirchenverfaffung, ihr Bottes Dientt, ihre Lehrer, ihre Achtung gegen die Belehrfame feit, der Antheil ihrer Furften an geiftlichen Gachen; fury, wo fich alles, was mit bem driftlichen Glauben und Leben in einer Berbindung fand, ungemein geanbert hat, eine folche Periode verdienet fo lange allein geftellt und beschrieben zu werden, als es der allgemeine Rusammenhang der Kirchenhistorie erlaubt. Man muß Die Begebenheiten derfelben als Theile eines einzigen Bebaudes betrachten. Mit dem Anfange der Periode entbeden fich die Baupturfachen der großen Beranderungen, die in derfelben vorgefallen find, und ju jenen fommen nach und nach viele Bewegungsgrunde und Absichten, welche nach denfelben gebildet worden find; Die Rolgen aber werden ebenfalls bald fichtbar, und gelangen entweder gegen das Ende der Periode zur voll-Fommenen Reife; oder arten um dieselbe Zeit dergestalt aus, daß dadurch der Grund ju einem neuen Trieb: werke von Begebenheiten gelegt wird. Eine Sandlung von dieser Wichtigkeit, welche fich wiederum in viele tausend kleinere ergossen bat, und mit besonderer Lebhaftigkeit bis zu einem gewiffen Ziele fortgegangen ift, muß

muß durchaus innerhalb ihrer Granzen angeschauet werden, wenn sich die Geschichte in ihrer pragmatischen Starfe zeigen soll; aber diese Branzen beruhren das Gebiete der übrigen Rirchengeschichte von allen Seiten so nahe, daß sie gleichwohl stets nur eine einzige bleibt.

Die driftliche Geschichte faßt einige folche Perios den in sich: ich habe sie bereits genannt; aber hier werbe ich beweisen konnen, daß man mit allem Rechte eine iede berfelben einer besondern Aufmerksamkeit, und eis nes Unterschiedes in der Erzählung würdige. Die erfte berfelben erftreckt fich über die drenhundert erften Jahre des Chriftenthums. In diesem Zeitraum glangt die neugebohrne Religion in ihrer Unschuld, Lauterfeit und Einfalt; fie wurft noch allein und glucklich, weil man ihr frene Sande laft, und ben ihrer Quelle ftehen bleibt. Liebenswurdig und zugleich majeftatisch war fie durchben Sohn Gottes ber Belt vorgestellet worben; fie hatte fern von allen Gewaltthatigkeiten, gang bem Bohl der Menschen gewidmet, begleitet von unleugbas ren Rennzeichen ihres gottlichen Ursprungs, und in eis ner ungefünftelten Bestalt, ben vielen Zausenden Eins gang gefunden. Bon dem Beifte ihres Stifters und feiner Freunde, welche jede Tugend im Leben ausdrucks ten, getrieben, waren die ersten Befenner der driftlis chen Religion mit ungemeiner Liebe und Chrfurcht ges gen diefelbe angefüllt; wagten es fo wenig, ihr einige Bufage anzuhangen, daß fie vielmehr dem deutlichen und hinlanglichen Begriffe berfelben, ber beiligen Schrift, unveranderlich jugethan blieben, und fuchten fie mehr durch ihre Sitten ju ehren, als durch scharffins niges Nachforschen zu ergrunden. Die Religion war ben ihnen unaufhörlich geschäftig; aber immer jum Beften ber menfchlichen Gefellichaft. Ihr Wortrag blich faßlich und praftisch; man bauete noch feine Lehrs gebaude in derfelben auf, und wenn auch zuweilen jes mand einen Entwurf bazu machte: fo murbe berfelbe pod

doch niemanden aufgedrungen: es waren nur Werfus de des menschlichen Berftandes, auch da nicht mußig au fenn, wo es Verstand und Wis allerdings fenn Fonnten, fobald die Menfchen mit der Ueberzeugung von der Bahrheit der Religion, eine lebhafte Erfennts niff, und eine freudige Ausübung berfelben verbunden Die Chriften gehorchten in diesem für fie rubmlichen Zeitraum beidnischen Ranfern ohne Widers fand : fie blieben ihnen auch alsbenn getreu, wenn die graufamften und unverdienteften Berfolgungen bas Band zwischen bem Oberherrn und ben Unterthanen Miemals war die Berschiedens au gerreißen ichienen. beit seiner Religion, welche sie verabscheuen mußten, für fie eine Reizung, ihre Pflichten gegen ihn zu vers faumen: und nie glaubten fie, daß die Rirche und ihre Lehrer gewiffe Rechte hatten, welche ihnen eine von dem Staate abgesonderte Regierung übergaben. Werfolgungen, denen fie fo bebergt entgegen giengen, zeigte fich offenbar die gange Rraft des Chriftenthums, mit welcher seine Befenner Martern und Tod erdulden konnen, weil fie durch dieselben ju einem gewissen und glucffeligern Leben übergeben. Der außerliche Gots tesdienst der Christen bestand in wenigen, aber laus ter wesentlichen Uebungen der Undacht und Frommig= feit; fie glaubten jedoch durch diese Gott nicht mehr ju gefallen, als durch die Empfindungen des Bergens, und durch den Dienft eines gottfeeligen Lebens. ne makige Anzahl Carimonien wurde der Religion zugefellt: nicht, damit fie in denfelben wohnen follte; fondern, weil ungabliche Menschen geneigt find, ihre Begriffe von erhabenen Dingen, wenn fie gleich der Einbildungsfraft gar feine Nahrung verschaffen, durch finnliche Borftellungen auszudrücken, und weil diese ein reines unschuldiges Bergnugen fur den Geift abge-Much behaupteten die driftlichen' Bemeis ben konnen. nen damals in Ansehung dieser Carimonien, und aller duffer=

auferlichen Ginrichtungen ber Rirche, noch eine eble Ihre Lehrer waren in diefen Jahrhunderten Rrenheit. Diener ber Meligion und Rirche; Benfpiele ber De muth, Uncigennutigfeit und Standhaftigfeit; bereit, im Mahmen aller andern Chriften fur den Glauben au fterben; an Burbe und Ansehen einander etwas une ahnlich; aber mit Gewalt, herrschaft, und weltlichen Befigungen vollig unbefannt. Die Bedruckungen und Unruhen felbft, unter welchen die Chriften lebten; bas frische und durchdringende Undenken so vieler ihrer Mit bruder, welche die erkannte Wahrheit mit ihrem Blus te bezeigt hatten; ihre unverbruchliche Ehrfurcht gegen das gottliche Wort; und ihr Gefühl von allen Wohl thaten, welche das Chriftenthum im Leben und Sterben ichenft; alles dieses unterhielt Gifer, Redlichkeit und firengere Bucht unter ihnen. Man fann fagen, daß ihr Leben eine fehr fichtbare Borbereitung auf die Emigfeit, und die Religion ben allen wichtigen Schritz ten deffelben die Suhrerinn gewesen fen. Go faben Die Religion und die Chriften aus, als bende noch in feinem weiten Abstande von ihrer ersten Quelle begriffen waren. Sie blieben zwar nicht vollig von Rehlern und Ausschweifungen fren : denn, um anderer Urfachen nicht zu gedenken, so verschlimmert sich nichts leichter in den Banden der Menschen, als die Religion; aber man bemertt, daß fich die Chriften damals noch befine nen, und wenn sie schon in einen Abweg zu gerathen anfangen, noch ben Zeiten umkehren. Wenn gleich al lerlen irrige Borffellungen von der Religion unter ibnen auffamen; so waren doch die allernwisten gegen Dieselben durch die flaren Ausspruche der beiligen Schrift sehr wohl gewaffnet. Sie schloffen diesenigen, welche den Glauben verfalschten, mit Rechte von ihrer firchlichen Gesellschaft aus; allein sie verfolgten dieselben deswegen nicht, weil ihr Werftand ju fchmach. oder ihre Einbildungsfraft zu ftart gewesen mar, ale

daß fie die Wahrheit gleich deutlich mit ihnen hatten feben konnen. Die Bischofe erlangten gwar auf den Rire denversammlungen zeitig genug das Recht, Entscheis bungen und Gefete fur die andern Mitglieder der Rire de abjufaffen; allein man fieht nicht, daß fie daffelbe icon gemigbraucht hatten. Gie suchten ihrem Amte einen immer hohern Glang zu ertheilen; doch leidet Die Rirche noch fehr wenig von dem fleinen Ehrgeize, der fich in ihnen regte, weil die meiften der elben die wahre Beftimmung ihres Standes vor Augen haben. weilen zerflossen auch wohl die Sitten der Chriffen, mahrend des Stillftandes einer außerlichen Rube und Sicherheit, in Weichlichkeit oder Tragheit: Diefes hat ten sie mit den übrigen Menschen, welche in einem lans gen Frieden leben, gemein. Aber, wenn eine Berfol gung über fie einbrach, da ermannte fich alles, wie ge gen einen gemeinschaftlichen Feind. Waren gleich mans de ju schwach, dieselbe auszustehen; so bereueten fie, nachdem dieselbe geendigt war, desto mehr die Art oder auch nur den Schein des Abfalls, in welchen fie gefuns fen waren. Rury, die Religion machte die Chriften in Diesen Zeiten auch mitten unter ben Drangfalen zufrie ben und glucklich, weil fie tugendhaft maren, und ben einer mittelmäßigen Wiffenschaft weise und hochache tungswurdig : fie gereichten ihr zur Ehre, und fie erriche tete bamals, mehr als es jemals wieder geschehen ift, Siegszeichen in den Gemuthern der Menschen.

Aber jest nahert sich die zwerte Deriode ihrer Geschichte, welche fünftehalb hundert andere Jahre in sich schließt. Die Religion erscheinet wiederum in einem Gepränge; aber es ist von einer ganz andern Art als das vorhergehende: es ist fast lauter menschliche Runst, die sie umgiebt; ein heer von Carimonien, stolze Pracht benm Gottesdienste, sonderbare Andachtse übungen, neuersundene Lebensarten, welche Gott mehr

gefallen follen ale feine ausdruckliche Borfchriften, und überhaupt eine fo bigige Leidenschaft, die Einbildungse Fraft und Eitelkeit durch die Religion felbst zu befriedis gen, daß fie aus den Bergen in die Sinne und in die spielenden Beschäfftigungen der Menschen übergegane gen zu fenn scheinet. Der Zwang und die Gewaltthas tigkeiten, welche die Christen bisher unter heidnischen Ranfern gelitten hatten, fielen weg: und fogleich übers lieffen fie fich allen Reigungen, welche die Religion felbft hatte aufhalten fonnen, wenn man ihren Forderungen Die erfte Stelle gegeben hatte. Die außere Rube und Bludfeeligkeit der Chriften wird der Grund von allen nachtheiligen Beranderungen, welche in Diesem Zeite raum über die Religion ergeben, und fich schon bis auf ihre Lehrer erftrecken. Es fehlte den Chriften in diefen Jahrhunderten eigentlich nicht an Sochachtung gegen die Meligion'; aber fie begriffen nicht, daß dasjenige, wodurch fie diefelbe ju ehren glaubten, eine aberglaubis iche und willführliche Frommigfeit, nur fie zu beschime pfen diente. Und wenn gleich die hauptlehren des Christenthums noch größtentheils unversehrt steben blieben; so verloren sie doch durch diese falsche Unwendung und Richtung ihre heilfamften Rrafte. größerte auch der Ilmfturg des Momifchen Reichs in ben Abendlandern dieses Verderben: denn indem die Uns wissenheit und Barbaren, welche die betrübteste Rolge von demfelben maren, nicht allein den großen Saufen der Chriften einnahmen, fondern auch ihrer Lehrer felbft. nicht schonten; so konnten fich fehr widerfinnige De griffe von Religion und Gottseeligkeit unter ihnen eine Chleichen, ohne daß es jemanden befremdete.

Man vergleiche nun diese Periode der driftlichen Geschichte etwas genauer mit der ersten. Kaum sint die Religion, vom Constantin geführt, neben dem Throne; so scheinet fie sich schon ihrer ehemaligen and

### 304 Einleitung. IV. Abschnitt.

men, aber doch reinen und liebenswurdigen Geftalt, zu Schamen. Gie - ober vielmehr die Chriften, welche fich ihrer ruhmen, - biefe wollen ihren Dienft nicht mehr anders als in einem blendenden Schimmer verrichtet wissen; man abmt die prachtigen Ausschmuckungen und Aufzuge ber Beiden nach; man bauet Rirchen ohne Bahl; es werden immer mehrere Reperlichkeiten und Refttage eingeführt, und die Laft füdischer Carimos nien, über beren Abschaffung fich die erften Chriften freuen konnten, wird mit weit unnothigern verwechfelt. Auch dieses mare noch jum Theil erträglich gemefen, wenn man daben nur die Absicht gehabt hatte, bem Gottesdienste dadurch einen edlen und für mindere Rahigkeiten des Verstandes Bedeutungsvollen Anstand an ertheilen. Allein der Begriff von Berdienftlichkeit und Beiligkeit, welchen man mit allen diefen Unftalten vers Enupfte; die Dreiftigfeit, mit der man neue Bege gur driftlichen Bolltommenheit empfohl, und die gebahnten verließ, auf denen die Chriften ber erften Zeiten einbergegangen waren; endlich auch die Beforderung der Scheinheiligkeit und Beuchelen, ber niedrigen Borftellungsarten von dem hochften Wesen, und einer phantaftischen Bewunderung oder Leichtglaubigkeit; diefes war der betrachtliche Schaden, den die in finnliche Abbildungen ganglich eingehüllte Religion bald verfpurte. Bum Unglud für fie fam eine Art Menschen auf, welche weder Lehrer noch Lehrlinge heißen, aber bende an Erhabenheit der Tugend übertreffen wollten: die Mon-Diese sind es hauptsächlich, welche in dem Zeitz raum, ben ich beschreibe, die Chriften von der Gotts feeligkeit, deren Mufter die heilige Schrift enthalt, jur Schwarmeren, jum eingebildeten Wunderbaren, und einer felbst ersonnenen Andacht, abführten: denn die Wortheile, welche ihre lebensart der Kirche hatte vers Schaffen konnen, und welche fie auch der theologischen Belehrsamkeit zu leiften anftengen, maren gegen bie Wers.

Werwuftung, die sie als Beschützer und Bensviele des Aberglaubens anrichteten, gehalten, fehr unerheblich. Bu gleicher Zeit vergagen die Lehrer der Christen oft genug, woju fie bestellt maren: die ungemeinen Bors rechte, welche fie von den Raifern erhielten, verleiteten sie zur Berrschsucht, zu Zankerenen und zum Berfols gungegeifte. Schon machten fie auf den Rirchenvers sammlungen, welche zuweilen ärgerliche Auftritte abs gaben, Schluffe, die mit Bewalt zur Bollftreckung ges bracht murden. Schon stritten auch die Bischofe der benden hauptstädte des Reichs mit einander über den Worrang; allein es wurde den Christen noch so anstole fig gewesen fenn, wenn einer unter ihnen die Oberherrs schaft über die gange Rirche gefordert hatte, daß felbst berjenige, welcher fie einige hundert Jahre fpater murts lich an fich rif, ber Romische Bischof, damals bas beftigfte Geschren dagegen erregte. Die Bischöfe was ren auch noch feine weltliche herren von großen Landes renen und Gutern; allein die Rirchen und Rlofter, wels che von ihnen regiert wurden, besagen doch schon weit mehr Reichthumer, als ihnen nothig und nuslich mas Diese Beranderung erstreckt sich auf alles. ben erften Jahrhunderten hatte man Diejenigen, welche jum Chriftenthum treten wollten, durch Unterricht und eine lange Prufung geführt; jest begnügte man fic immer leichter an einigen Zeichen der Reigung, und eie ner geringen Erfenntniß; man ließ fogar abgottischen Bolfern ihre Gebrauche, um fie defto geschwinder au Chriften ju machen. Irrthumer im Glauben murben icon als Berbrechen verfolgt und bestraft; man fieht Die sogenannten Reger, sonderlich die unruhigern, schon hinrichten, ihre Schriften auf obrigkeitlichen Befehl verbrennen, und ihnen oft mit Unbilligkeit begegnen, suweilen auch das Reich zwischen ihnen und ben Rechte glaubigen getheilt, bende aber aledenn mit der aufers ften Erbitterung einander anfallen. Die Gelehrfame I. Theil. feit

feit wurde zwar anfänglich in biefer Periode jum Be ften der Meligion fehr wohl genunt; aber fie wurde fcon durch den überhandnehmenden Aberglauben ziems lich unbrauchbar gemacht, und durch den Ginbruch der ungesitteten Bolfer in das Romische Reich gerieth fie endlich in den tiefften Berfall. Der erbauliche Bors trag der Religion, der unter den ersten Christen febr ungefünftelt war, nahm ben ihren Nachkommen alle Bierrathen der Beredsamfeit an: und man fonnte das mit noch zufrieden fenn; allein er wurde bald fchwulftig, feicht, und mit Empfehlungen der neu aufgebrache ten Indacht angefüllt. Bu dem gelehrten Bortrage der Religion, den man Theologie nennt, und zu welchem in dem erften Zeitalter faum ein Unfang gemacht wors den war, tam in diesem zwenten viele Runft, Scharf: finnigfeit und Belehrsamfeit; aber auf einmal wußte man nicht mehr, was Theologie war, nachdem die oft genannte Seuche des Berftandes, ber Aberglaube, auch die Unwissenheit herbengezogen hatte. Die Morgenlandische Rirche blieb etwas aufgeklarter, als die Europaische; hingegen war fie durch innerliche Streitiakeiten und Parthenen zerruttet, und fast noch mehr für die neue Donchsheiligkeit eingenommen. Bende fanden am Muhammed einen fehr gefährlichen Reind; bende waren aber auch gegen die Mitte des achten Jahrbunderts, wo fich diese Periode endiget, einer fast all: gemeinen Berbefferung benothigt. Gleichwohl ift in derfelben, ohngeachtet fie fo viele Blecken hatte, boch noch ein ansehnlicher Theil von den Borgugen des erften Chriftenthums erhalten worden : und fie maren niemals gang verschwunden, wenn man alle Religions begriffe auf das strengste gepruft hatte.

Allein die eiserne Zeit der driftlichen Religion und Rirche ift in ihrer dritten Periode zu suchen. Diese geht von einer viel versprechenden Regierung, von Carln

## Methode der christl. Geschichtskunde. 307

Larin dem Großen an, bis jum Anfange bes feches In der vorhergehenden mar ehnten Jahrhundertes. Beprange und Carimoniensucht an die Stelle der alten brifflicen Einfalt getreten; in diefer behielt nicht als in der Aberglaube feinen Unterhalt; fondern er ffieg uch zu einer fast unglaublichen Sohe, und wurde noch urch die Enrannen der Beiftlichkeit furchterlicher, aber uch lächerlicher durch die elendefte Unwendung ber Rrafte des menschlichen Berftandes, und der Religion urch viele Veranderungen in derfelben schädlicher. test erfolgte die fonderbare Berwandlung des Romis ben Bifchofs in einen weltlichen gurften über ein groß is Stud Landes in Italien: berjenige, welcher nur dren, und eine Aufficht über die Rirchen und Beiftlie ben führen follte, fieng an mit aller Gewalt eines Lans esherrn zu befehlen. Gewiffe Begebenheiten famen im daben vortrefflich ju ftatten, und, um es mit einem Borte au fagen, er wurde ein regierender Surft, indem e in amen Landern die Unterthanen von der Treue abs og, welche sie ihrem Regenten schuldig waren. tirche zu Rom genoß von ihrem Anfange her, wegen ires Alters, Umfangs, und wegen der Stadt felbft, n welcher fie gestiftet war, einer vorzüglichen Achtung or allen andern Gemeinen unter den Chriften; aber un maaßten fich die Bischofe derfelben immer großere Rechte an, und unterftusten diefelben durch die Austreuung erdichteter Ergablungen und Urfunden. erdeffen waren fie boch von dem Ziele ihres Entwurfs, venn es anders mahrscheinlich ift, daß sie denselben icon ju Carls des Großen Zeit gemacht haben, noch weit entfernet. Mom felbst blieb noch einige hundert Jahre in den Banden seiner rechtmäßigen Berren, der Raifer: auch die geiftliche Bewalt der Domifchen Bifchos k mar in den ersten Zeiten dieser Periode noch nicht wills führlich und fren von Widerspruche. Allein die innerlie ben Unruhen, welche die fdmache Regierung von Carls Mach1 11 2

Nachfolgern begleiteten; die immer wachsende, abers glaubische Furcht vor den Beiftlichen, durch welche die Religion felbft ju reden schien; die leichtglaubige Un= wissenheit, und die eifrigen Dienste, welche alle übrige Europaische Geiftliche, ju größerer Sicherheit ihres eis genen Unsehens, dem Bischofe ju Rom leifteten: Dies fes jusammengenommen war ihm endlich dazu behülfs lich, von den Raisern und Konigen unabhangig, ja fogar ihr Dberherr, und ein unumschrankter Bebieter ber Rirche ju werden. Diese nach der erften Beftims mung des driftlichen Lehramtes fo unbegreifliche Veranderung fam, nachdem fie lange vorbereitet mar, uns ter Gregor dem Siebenten, im eilften Jahrhunders te, erst vollig zu Stande. Munmehro, da die abende landische Rirche ihren Monarchen bat, fest er allein alles in derfelben in Bewegung, und alles was im Mahe men der Religion geschieht, bezieht sich hauptsächlich Bier fieht man ben allgemeinen Charafter auf ihn. dieser Periode. In der morgentandischen Kirche zeich= net fie fich auf eine andere Urt aus: dort ift es der Fries bensbruch mit der abendlandischen; eine Reihe von Streitigkeiten und Zerruttungen, welche das Reich und die Rirche jugleich betreffen; julest aber ihre faft gangliche Unterdruckung; folde Schickfale machen ber Rirchengeschichte in jenen Gegenden ein Ende.

Doch dieses ist nur der Grundris zu dem Gemähls de von der dritten Periode der christlichen Geschichte: sie muß noch weit genauer nach ihren eigenen Zügen abgeschildert werden. Die Römischen Bischofe sind nicht allein in derselben groß und mächtig geworden; auch die übrige Europäische Geistlichkeit wurde der Welt in ihrer Maaße furchtbar. Ungeheure Besigungen und Reichthümer kamen in ihre hände. Man glaubte dasjenige Gott und den Heiligen darzubringen, was man ihnen schenkte, und man bildete sich ein, Vers.

## Methode der chrisss. Geschichtskunde. 309

gebung ber Gunden daburch ju erlangen, wenn man Die Rirchen und Rlofter mit Schaken überhäufte. Die Macht der Geistlichen über die Gemather der Christen hatte fast feine Brangen mehr. Gie behaupteten den wichtigsten Ginfluß in die Angelegenheiten des Staats; bemachtigten fich eines großen Theils feiner Ginkunfte, und halfen andere nach Rom ichicken: dorthin war ihre Treue und ihr Behorfam gerichtet; von daher ergiengen Befehle eines Bifchofs an die Fürsten und ihre Unterthanen, und bende hatten nichts, sich gegen diesels ben ju schüßen, als demuthige Unterwurfigkeit. Borftellungen von Chriftenthum und Gottfeeligkeit wurden aufs außerste verfälscht. Die Waffen waren oft ein Mittel, wodurch man heidnische Bolker gu Chriften machte, und man bestrafte fie grausam, wenn fie diefen Zwang wieder abschüttelten. Die Chriften selbst, welche sich der Geistlichkeit widersenten, wurden ftreng verfolgt. Blutgerichte, Lebensstrafen und Res Berfriege warteten nicht bloß auf Errende; fondern auf alles, was die Lehren der Romischen Kirche vers Und diese Lehren saben nur dem Mahmen und ben Ausbrucken nach, der driftlichen Religion mehr ähnlich; jum Theil wichen fie offenbar von derfelben ab. Die heilige Schrift murde den gemeinen Chriften aus den handen gewunden, und mit derfelben ward ihnen zugleich alle Frenheit der Untersuchung geraubt. Alle Arten sinnlicher Andachtsbezeigungen nahmen nicht allein unaufhörlich ju; sondern vertilgten auch endlich Die Begriffe von der mahren Frommigfeit des Bergens, bis auf diejenigen Ueberbleibfale, welche durch die oft schwarmerische Mnftif erhalten wurden. Die Mons che der vorigen Periode, ob sie gleich schon zu vielen Zausenden die Rirche bedeckten, waren doch nur ein geringer Saufen gegen ihre Nachkömmlinge in diefen Zeiten, welche sonderlich in den Abendlandern täglich durch neue Orden vermehrt wurden, die getreueften Die U 3

Diener des Pabstes, und die eifrigften Verfolger aller, welche fren ju benten und ju reben versuchten, abgas Der driftliche Lehrbegriff anderte fich jest merts lich: die Ehre, die Bortheile der Beiftlichkeit, und ans dere ihrer Absichten, vornehmlich aber die alles verwanbelnde Rraft des Aberglaubens, hatten daran den ftartften Antheil. Man erhöhete die Anzahl von zwen Sacramenten, welche die Rirche bisher gehabt hatte, auf fieben; aber noch the diese Bahl festgeset murde, entzogen die Dabfte eines berfelben, die Che, dem geiftlichen Stande. Gleichsam als eine Urt von vorzüglis der Wiedererstattung, wurde demfelben einige hundert Jahre nachher, mit offenbarem Widerspruche gegen die Einsetzung des beiligen Abendmahls, allein das Recht zugeeignet, den Relch in demfelben zu genießen. wurde die Brodverwandlung in diesem Sacramente ersonnen, und die dem Alterthum eben so unbefannte Anbetung ber geweihten Softie war nur eine Folge Die fes neuen Blaubens. Die aberglaubische Berehrung ber Bilder, welche noch benm Unfange diefes Zeitraums von einem großen Theil der Europaischen Rirche beftritten worden war, konnte endlich durch nichts mehr jurudgehalten werden; da die Beiftlichen, und die Monche insonderheit, nicht nur ben der übermäßigsten Chrerbietung gegen die vermeinten Beiligen und Bunberthater ber Rirche, ihre Einkunfte anwachsen faben; fondern auch in der Beschreibung ihrer Thaten uner: Schopflich maren, und ihnen taglich neue benfügten. Mangel an prufender Einsicht und an Bewissensfrens heit, folges Vertrauen auf ungabliche frommscheinens de Ruhrungen oder Werke, welche der Stifter des Christenthums nicht verlangt hatte, oder vielmehr verwerfen mußte, und der Migbrauch der Meligion zu jeder menschlichen Leidenschaft: dieses war der hauptfit ihres Verderbens. Es fehlte ihr keinesweges an einem febr funftmäßigen, icharffinnigen, oft überaus fpigfindigen digen Wortrage. Das theologische Spftem kam in biefer Periode vollig zu Stande. Nachdem man lans ge Zeit bloß die Ausspruche und Erklarungen der Rire denvater über den driftlichen Glauben gefammlet hat te, rief man endlich die Vernunftlehre und Metaphyfik ju Sulfe, um bemfelben ein vollig neues licht zu verschaffen, erfand ungabliche Bestimmungen, Unterscheit dungspunkte, Fragen, tieffinnige aber unnute Erorterungen und Streitigkeiten. Unglucklicher Beise abet vergaß man daben, den erweislichen Grund der Lehren in der heiligen Schrift aufzusuchen: daher wurde Diefe scholastische Theologie, wie man sie zu nennen pflegt, nur eine Wiffenschaft des Disputirens und Diftinguis rens über den eingeführten, ausgearteten Lehrbegriff: ja einige wichtige Veranderungen in demfelben ift man angesehenen Lehrern biefer Theologie Schuldig. Die Gelehrsamkeit stand in diesem gangen Zeitraum vielfathe Abwechselungen aus, welche auch die Religion fuhlte, und welche hinwiederum jum Theil von diefer ents sprungen find. Gie war der Aufsicht oder vielmehr dem Willführ und den besondern Neigungen der Geiff: lichen unterworfen: daher wurde die Krenheit, welche ihr so nothig ift, auf allen Seiten eingeschränkt. Sie erhob manchmal ihr Haupt; allein der Aberglaube bruckte fie fogleich wieder nieder; er machte auch von dem Guten, welches sie hervorbrachte, eine tharichte Anwendung. Gleichwohl arbeitete ber menschliche Ber Rand in dieser langen Periode bisweilen glucklich ge nug, und ichien fich nur nach einer bequemern Zeit ume auschen, um etwas aur Berbefferung der Religion bens tragen ju fonnen. Die Fürsten suchten ihm ofters aufzuhelfen: fie munichten auch die ungeheure Dacht der Geiftlichkeit zu verringern; allein fie faben wenia Wahrscheinlichkeit vor fich, daß dieses jemals gesches ben wurde.

## 312 . Einleitung. IV. Abschnitt.

Ploglich geschah es in der vierten Periode der driftlichen Geschichte, in welcher Rirche und Religion, ihr Berhaltniß gegen den Staat und gegen die Biffen-Schaften, alles mit einem Worte, was fie angeht, durchs aus verandert wird. Diese Beriode fieht den dren vorbergehenden so wenig ahnlich, als sie sich selbst untereins ander; aber dieses hat fie doch mit ihnen gemein, daß in der gangen Dauer berfelben ohngefahr Gin Beift, das heißt, ein großes in Bewegung gefettes Triebwert immer fortwurft. In der erften Periode fam alles von der Religion selbst ber; in der zwenten alles von ben fich felbst überlaffenen Meigungen ihrer Befenner: in der britten von ber Berrichfucht und bem Gigennuten ihrer Lehrer; in dieser letten aber von der Frenheit in der Beurtheilung und Ausübung der Religion, welche fich die Christen einander streitig machen. Die Auf: flarung der Europäer durch die Gelehrsamkeit und durch die schonen Runfte, diente ihr zu einer glucklis den Vorbereitung: es ift sogar ausgemacht, daß die Berbefferung des Geschmacks, und der feinere Wit, ber fich im funfzehnten Jahrhunderte auszubreiten ans fieng, an der bisherigen Barbaren einen Ecfel erregt, mithin den ersten Schritt jur Wiederherstellung der Religion gethan habe. Man wartete nur auf einen Anführer, um diese zu unternehmen: er fam, und das alte Joch der Beiftlichkeit wurde in vielen Begenden mit eben dem Benfalle abgeschüttelt, mit welchem ein Wolf die Gelegenheit, seine lange verlorne Frenheit wieder zu erhalten, ergreift. Die Beiftlichkeit ift zwar in eben fo vielen kandern ftark genug gewesen, um ihre angemaaßte Berrichaft zu behaupten, oder diejenigen, welche sich derselben entzogen, mit Graufamfeit zu verfolgen; allein sie hat dieselben endlich doch größtentheils por unabhangig erkennen muffen. Durch diefen Wie derstand find Rriege und Streitigkeiten ohne Ende ges Riftet worden. Die Europailche Rirche ift feitdem auch

auch nicht mehr eine einzige; fondern in zween große Saufen getheilet, von denen der eine, soviel es moglich ift, Gewalt, der andere Grunde zu gebrauchen pflegt. Die Religions : und Rirchenverbefferung, welche fo vie le Beranderungen hervorgebracht hat, ift eine Begebens heit von der allersonderbarften Art. Ginige geringe Lehrer, jugleich aber auch Rurften, Dabfte, alle Claffen des menschlichen Geschlechts, die besondere Berfassung der Zeiten und Sitten, der Zuftand der Wiffenschaften, und noch viele andere Dinge traten jufammen, um fie Sie wurde zwar gewissermaagen eine zu befördern. Erneuerung des erften Chriftenthums, und der alten Rirdheneinrichtung; allein fie ift endlich boch mehr in der Mitte zwischen der ursprunglichen Einfalt der Rirs de, und zwischen ihrer schwalftigen Beftalt, wiewohl fener ungleich naber, als diefer, fteben geblieben; weil es unmöglich war, die Chriften des fechszehnten Jahrhunderts gang nach dem Borbilde des erften umaus schmelzen. Ihre Fruchte, die noch beständig fortdaus ern, und immer vergrößert werden, beweisen, was vor eine große Wohlthat fie fur die Welt gewesen sen : und in dieser Betrachtung hat die lette Periode viel Mehns liches mit der erften; weil das menschliche Beschlecht nur in diesen benden die unbeschreiblichen Bortheile des Chriftenthums rein und lebhaft fuhlen gelernet hat. Der Bang der benden getrennten Europäischen Rirs chen - benn auf ben übrig gebliebenen Schatten ber Morgenlandischen wird in dieser Periode wenig mehr geachtet - ift bisher fehr merkwurdig gewesen. eine hat auf die gezwungenste Art gesucht, ihre alten Grundfase benzubehalten und auszubreiten; aleich felbft die Unmbalichkeit empfindet, fie nach ihrem gangen Umfange ju behaupten; jum Theil auch felbft von der Schädlichkeit berfelben überzeugt worden ift. Die andere, deren Grundfage beständig auf das Beil fame in der Religion, auf ihre Bermahrung und Gaus U 5 beruna

## 314 Einleitung. IV Abschnitt.

berung von allen menschlichen Zufagen geben, bat eben burch diefelben die meiften Eroberungen gemacht, und fich am gewiffesten erhalten. Die Uneinigfeiten, web de fich in derfelben erhoben haben, find eine Rolge der Frenheit und ber verschiedenen Denkungsart ber Mens ichen, nicht der allgemeinen Borfcbrift, welche fich dies fe Rirde gemacht hat: und auch die mancherlen Arten ber unvollfommenheit, benen fie noch nach zwenhuns bert Jahren ausgesett ift, find nur Befährtinnen ber menschlichen Matur. Gie hat über diefes Sanftmuth, und Berträglichkeit gegen die Irrenden in der Religion eingeführt, auch meiftentheils ausgeübt. Es find in Diefem Zeitraum viele neue Seften entstanden. ob man fie gleich nicht durch ungeftume Gewaltthatigs feiten ju dampfen gesucht hat; fo haben fle doch der Meligion feinen Schaben jugefügt, und verlieren fich nach und nach aus ber Welt, wenigstens aus ihrer Ache tung, wenn man sie den Abwegen, in welche sie fich verwickelt haben, überläßt. Gelbst die spottischen und ffurmischen Ungriffe gegen die Religion, welche in den neuesten Zeiten gewagt worden find, haben ju ihrer Ehre und Befestigung vieles bengetragen. laubniß zu zweifeln ift zwar oft unter den neuern Chris ften gemigbraucht worden; aber noch ofter hat bas vernünftige, und burch Grunde unterftuste Zweifeln ben dem Bortrage und der Erklarung ihres Glaubens große Dienste geleiftet. In der Theologie hat man die Spuren einer grundlichen Untersuchung und Lehrart, oder, welches einerlen ift, den Weg gur genaueften Betanntschaft mit der heiligen Schrift, und zu allen anbern guten Sulfsmitteln einer beurtheilenden Ginficht in die Religion, wieder gefunden : man hat fie in feis nem Zeitalter diefer Periode gang verlaffen; wohl aber hat man fie immer beffer tennen gelernet. Die Gelehr: famfeit überhaupt hat unter dem Schupe einer wieder liebreich gewordenen Religion, die den Berftand ers leuch=

## Methode der chriftl. Geschichtskunde. 319

leuchtet und erhebt, einen viel geschwindern und ausnehmendern Fortgang gewonnen, als in den vorherges
henden tausend Jahren. Insonderheit hat die Philos
sophie, dieser allgemeine Geist, welcher die Wissenschaft ten beseelen muß, in diesem Zeitraum zum Dienste der
ihr günstigen Religion, und zur Beförderung der Weiss
heit und tugendhaften Frenheit unter den Christen, mit
einem sonst nie gesehenen Glücke gearbeitet. Wir kennen endlich auch die Fehler und Ausschweifungen, welche die Kirche in dieser Periode verunstaltet haben;
aber wir wissen zugleich, daß sie nur in einem Theil derselben aus einem falschen Grunde von Neligionsmeis
nungen gesommen, in dem andern hingegen mehr Mißbräuche würklich erworbener Varzüge gewesen sind.

Diefe Befchreibung der vier großen Perioden, durch welche die driftliche Meligion, unter ungablichen wiche tigen Beranderungen durchgeführt worden ift; eine Beschreibung, die man zugleich als einen furzen Abrif ber gangen Rirchengeschichte ansehen fann, faßt Ursa: den genug in fich, warum man eine jede ber oft genannten Perioden vor fich betrachten und beschreiben muß. Aber es bleibt boch immer noch zu fragen übrig, in welcher Ordnung die Begebenheiten, welche diefelben ausfüllen, nach einander erzählt werden follen? murde fehr unzulänglich fenn, wenn man antwortete: in einer folden Ordnung, welche ihren Busammens bang auf das deutlichste vor Augen legt, und feine von ber andern trennt, die fich als Burfungen ober Urfe chen gegen einander verhalten. Rann die Beobachtung ber Zeitfolge, die der Geschichte so unentbehrlich ift, dieses allein leiften? Reißt sie nicht Begebenheiten von einerlen Gattung, und die aus gemeinschaftlichen Triebfebern entstanden find, weitlauftige Beschichten von eis ner großen Beranderung, die aber erft nach vielen lee ren Zwischenraumen reif geworben ift, auf eine unans

fährlichsten Feindschaften gegen den Berrn berfelben bervorbringen. Man murbe weiter feben, wie biefer jeden unvermutheten Borfall, die Sitten einer jeden Beit, ben Buftand ber Wiffenschaften, die Gefinnungen großer Berren, und andere machtige Mittel ober Bequemlichkeiten genunt habe, um durch die Religion über die Welt herrichen ju fonnen. Endlich mußte man in einer nach diesem Mufter eingekleideten Rirdengeschichte, nicht allein den Ursprung und Anwachs Diefes geiftlichen Staats, den Abbruch, welchen er in den neuern Zeiten gelitten bat, und alle offentliche ober verborgene Maaffregeln, deren er fich bedienet bat, um Das Berlorne zu erfeten, glaubwurdig erzählen; fonbern auch vornehmlich aus historischen Spuren begreifs lich machen, wie berfelbe mitten in allen anbern Stags ten, jum Nachtheil der Borrechte ihrer Fürften, und ber Pflichten ihrer Unterthanen, unter ber Begunftis aung der Meligion, von einem auswartigen Bifche habe gestiftet und fo lange erhalten werden fonnen. Alle übrige Beranderungen der driftlichen Religion und Rirche konnten leicht nach diesem allgemeinen Abriffe von den Schickfalen und Unternehmungen der geiftlichen Monarchie unter ben Chriften, als mitwurs fende Ursachen und Rolgen, oder als hinderniffe, geordnet werden.

Man kann nicht leugnen, daß die Erzählung der Kirchengeschichte, wenn sie eine solche Gestalt annimmt, völlig in die Absichten hinein dringe, nach welchen die Römische Kirche, oder wenigstens die Pabste, und ihre Geistlichkeit, Religion und Kirchenverfassung zu bilden gesucht haben. Allein wir andern können uns diese geschicht zusammenhängende Ordnung ben der Beschreis bung der Kirchenhistorie nicht zu Nußen machen. Denn außerdem, daß wir es aus dem Munde des Stifters der Kirche wissen, daß dieselbe kein Reich von

## Methode der chriffl. Geschichtskunde. 317

ies wurden die Pabste senn, von deren Charakter, Eis genschaften, Absichten und Entwurfen, vor allen Dins nen Nachricht gegeben werden mußte. Aus diesem Ses mahlde murden Strahlen geben, welche alles, was in ber Rirche vorgefallen ift, aufklareten. Go haben fie, wurde ich fagen, den Chriften vorgeschrieben, mas fie glauben, und wie fie leben follen, ohne daß diefe berechs fat gewesen waren, sich um die Urfachen und Grunde w befummern, denen ihre geiftliche Monarchen ben ver Bestimmung des Lehrbegriffs gefolgt find. wiese Art, murde ich fortfahren, haben fie den Plan git brer Regierung gemacht; folde Maafregeln haben fie rariffen, ihre Sewalt ju befestigen, ihre Unterthanen m Sehorfam, in Liebe und Treue gegen fich ju erhale ten, und ihr Reich durch Eroberungen ju vergrößern. 3d wurde zeigen, wie ihnen ihre Staatsrathe, Statt balter und Unterbedienten, (man erkennet daran ihre Mammte Geiftlichkeit, ) ben diefen Absichten zu Sulfe Rommen find; wie sie alle, von einerlen Denfungs art mit ihrem Surften eingenommen, ihr Ansehen und ihren Rugen auf die Beforderung des seinigen gebauet, und Meligion, Carimonien, fortgepflangte Sagen, berrichende Borurtheile, Belohnungen und Strafen in dieser und jener Welt, alles nach einem sehr wohl verbundenen Entwurfe, ju diesem Endzwecke gerichtet Saben. In eben diefer Befchichte wurde ich forfchen, wie die Oberherren der Rirche ihr Gebiet gegen die Une falle auswartiger Reinde beschüßt, und wie fie ben ent Randenen Emporungen im Schoofe beffelben, die Rus he wieder hergestellt haben. Jenes wurde die Geschichs R ber Berfolgungen, jum Theil auch ber Streitigkeis tm mit weltlichen Rurften fenn, welche viele beträchts liche Rechte über die Rirche auszuüben gesucht haben; Hefes aber mare mehr die Geschichte ber Regerenen, and überhanpt aller Abweichungen von der Ehre und Bemeinschaft der Kirche, welche nach und nach die gefåber

gion nennen, begreifen fie zuerst die Beschichte der christlichen Lehrer, weil fich von denselben die meis ften Abwechselungen in dem Inwendigen der Rirche herschreiben. Sier tragen fie ferner die Beschichte ders! jenigen Befene vor, burch welche fich diefe Befellichaft bon andern unterschieden hat: der gottlichen sowohl. das ift der drifflichen Glaubens ; und Sittenlehre, wie sie in der heiligen Schrift aufgezeichnet, in der Theos logie fünstlicher verbunden, erklart, bewiesen und vertheidigt, oft auch verandert und verfalscht, und ende lich im Leben ausgeübt worden; als der menschlichen, welche in Verordnungen über die außerliche Verehrung Bottes, und alle auf die Religion fich beziehende Bes brauche bestehen. Bulent beschreiben sie die Unruhen, welche in dieser geiftlichen Gesellschaft durch folche Pers sonen gestiftet worden sind, die sich den eingeführten Lehren oder Anstalten widersett haben, und beswegen mit dem Nahmen der Beger belegt worden find. Um die Ursachen aller dieser Beranderungen ans licht zu giehen, stellen fie benm Unfange der außerlichen Rirs chengeschichte, die burgerliche Berfassung eines Zeital ters, und die damaligen Meinungen der Bolfer von ber Religion vor; der innerlichen Geschichte hingegen ertheilen sie durch einen Abriff von dem Zustande der Wiffenschaften, eine brauchbare Einleitung.

Ohne Zweisel können nach dieser Ordnung und Abstheilung alle Begebenheiten der Kirchengeschichte zussammen gesaßt, auch mit einem pragmatischen Unstanz de neben einander gestellt werden. Sie ist Mosheims, der sie hauptsächlich gebraucht hat, nicht unwürdig. Allein sie unterbricht doch so sehr als sede andere, welche die Begebenheiten unter gewisse Classen seit, die Zeitfolge; sie reißt sie auch selbst dadurch von einander ab, daß sie die Geschichte von hundert Jahren allemal besonders vorstellt: und iere ich nicht, so läst sie uns

### Methode der christl. Geschichtskunde. 321

mehr dasjenige sehen, was die Menschen ben der Relis gion gethan haben, als daß sie dieselbe, ihrer Würde und Macht gemäß, geschäftig und würksam in den Gesmüthern der Menschen, hier aufgehalten, dort untersstützt und befördert, aufführen, kurz als die Hauptsperson in dieser Geschichte zeigen sollte, die man nies mals aus dem Gesichte verlieren darf.

Doch es ift leichter, die Unvollkommenheiten, wels che in einer beguemen Methode übrig bleiben, ju offenbaren, als eine gang vollfommene an ihre Stelle au In einer allgemeinen Rirchengeschichte übersteigt diese Forderung alle Krafte des Geschichtschreis Wer die Geschichte eines Reichs, einer großen bers. Staatsveranderung, eines Rrieges beschreibt, findet in dem mäßigen Umfange derfelben, in der Berbindung der Triebfedern und Mittel mit den ihm bekannten Abfichten und Burfungen, welche in feiner weiten Ente fernung von einander fteben konnen, eine ungemeine Erleichterung zu dem Entwurfe feiner Erzählung. . Aber in eben diesem lehrreichen Zusammenhange zu melben, was die driftliche Religion zu allen Zeiten, in allen Ländern und ben allen Bolfern, gethan oder gelitten hat, und so vielfache Begebenheiten dergeftalt mitein: ander zu vereinigen, daß nirgends eine Lucke ober ein gewaltsamer Sprung bemerkt werden konne, und daß überall ein Sanges bervorleuchte, zu deffen Erbauung Religion, Menschen, überdachte Entwurfe, unvermus thete Zufalle, Freunde und Reinde, alles, mas nur in Dieser Geschichte in Bewegung kommt, das Seinlag bentraat: dieses getrame ich mir nicht zu erfüllen. Mach einem langen Nachdenken, deffen vielleicht andere nicht benothigt gewesen senn murden, habe ich gefunden, daß ich die Gaben einer pragmatischen Rirchengeschichte größtentheils verfehlen murde, wenn ich nicht bende Mes thoden, diejenige, welche die Begebenheiten nach bet I. Theil. Beit:

Zeitfolge ftellet, und jene andere, die ihre Ordnung nach dem Ginfluße, den fic in einander geaußert haben, bil Allein ich gestehe ju meiner Demus det, verknupfte. thigung, daß ich über die Art, diefe Methoden ju verbinden, noch jest nicht vollig mit mir einig geworben Ich konnte die Geschichte eines jeden Zeitraums nach benden befonders beschreiben; aber ich fürchte die Wenn ich mich hingegen bemube, Wiederholungen. aus benden eine einzige zu machen: fo werden viele und vermuthlich auch manche gezwungene Ginschaltungen Dazu nothig fenn. Der Augenblick felbft, da ich die Ergablung nach einer abermaligen fehr aufmerkfamen Betrachtung der Begebenheiten einer jeden Periode anfans gen werde, foll diese meine Unschlußigkeit entscheiden.

Noch ehe ich diesen Schritt vornehme, muß ich awo Anmerkungen hinzuseten, welche ben der Methode der Untersuchung und des Bortrags der drifflichen Rire chengeschichte, nicht vermißt werden durfen. fte betrifft die Schreibart dieser Geschichte, die Unnehms lichkeiten, welche Beredsamkeit und Wig in Dieselbe 3ch verspreche meinen Lefern wenia bringen fonnen. von diefer lettern Art; nichts als einen naturlichen und fliegenden Ausdruck, feine plogliche Erscheinungen, welche fie überraschen, in Bewunderung und Erstaunen fesen konnen; auch feine mit angftlicher Runft ausgemablte Bilder oder andere Ausschmuckungen, durch welche ein Geschichtschreiber ben Mahmen eines finnreis den und rührenden Schriftstellers verdienen fann. Geschichte selbst soll alles allein thun; ich werde ihr eine Rede zu leihen suchen, welche nur die Begebenheiten. Personen und verschiedenen Auftritte, nicht aber die Begierde des Schriftstellers, zu gefallen, abschildern Dieses mag statt einer langen Abhandlung über Die Ginkleidung diefer Geschichte dienen : wenn ihre Abrigen Gigenschaften erreicht werden, fo glaube ich, daß

## Methode der christl. Geschichtskunde. 321

mehr dassenige sehen, was die Menschen ben der Relis gion gethan haben, als daß sie dieselbe, ihrer Würde und Macht gemäß, geschäftig und würksam in den Gesmüthern der Menschen, hier aufgehalten, dort untersstützt und befördert, aufführen, kurz als die Hauptsperson in dieser Geschichte zeigen sollte, die man nies mals aus dem Gesichte verlieren darf.

Doch es ist leichter, die Unvollkommenheiten, wele de in einer bequemen Methode übrig bleiben, ju offenbaren, als eine gang vollkommene an ihre Stelle au In einer allgemeinen Rirchengeschichte über-Reigt diese Forderung alle Krafte des Geschichtschreis Wer die Geschichte eines Reichs, einer großen bers. Staatsveranderung, eines Krieges beschreibt, findet in bem mäßigen Umfange berfelben, in ber Berbindung ber Triebfedern und Mittel mit den ihm bekannten Abfichten und Burfungen, welche in feiner weiten Ente fernung von einander fteben konnen, eine ungemeine Erleichterung zu dem Entwurfe feiner Erzählung. Aber in eben diefem lehrreichen Zusammenhange zu melden, was die driftliche Religion zu allen Zeiten, in allen Landern und ben allen Bolfern, gethan oder gelitten bat, und fo vielfache Begebenheiten dergeftalt mitein= ander zu vereinigen, daß nirgends eine Lucke ober ein gewaltsamer Oprung bemerkt werden konne, und daß iberall ein Ganges hervorleuchte, ju deffen Erbauung Religion, Menfchen, überdachte Entwurfe, unvermus thete Zufalle, Freunde und Reinde, alles, mas nur in biefer Geschichte in Bewegung kommt, das Seinlag bentragt; diefes getrane ich mir nicht zu erfullen. Dach tinem langen Nachdenken, deffen vielleicht andere nicht benothigt gewesen fenn murden, habe ich gefunden, daß d die Gaben einer pragmatischen Rirchengeschichte trofftentheils verfehlen murde, wenn ich nicht bende Mes hoben, diejenige, welche die Begebenheiten nach bet I. Theil. Beit:

Einleitung. IV. Albichnitt. 2

fen und überall brauchbaren Ginficht in die Kirchenge Schichte ju gelangen, ift biefe, daß man über alles, was fie ergablen und urtheilen, felbft benten lerne. Rein Schriftsteller, fein Auszug biefer Beschichte muß uns fere Worfdrift werben, nach welcher wir alles fcasen. was ju derfelben gehoret. Mur derjenige Ausma und Inbegriff ber Kirchenhiftorie geboret uns ju, ben mir felbft erjengt, genabrt, ausgebildet, und oft jur Ans wendung versucht haben : wir muffen herren über ben Stoff werben, ben uns andere anbieten ; ober wir durfen uns niemals einer eigenen Kennenif rabmen. Seder Grangftein, den wir uns nach einem fremden Maafftabe feten, ift jugleich eine Ginfdrantung ber Wiffenschaft selbft, und des menfcblichen Berftandes.

## Methode der christl. Geschichtskunde. 323

daß diese die geringsten Schwierigkeiten mit sich führe.

Die andere Anmerkung, ben welcher ich ebenfalls fury vorbenftreichen fann, enthält eine Rrage über die Brangen, welche man diefer Biffenschaft fegen barf. Rabigfeit, Befchmack, Dlufe, Lebensart, bequeme Bes -legenheit, und andere Umftande, find ben den Belehrs ten und ben den Liebhabern der Gelehrfamfeit fo vers schieden, daß sie oft die lebhafteste Reigung, mit der Rirchengeschichte eine vertrauliche Befanntschaft ju ers langen, nicht befriedigen konnen. Ift es in diesem Ralle genug, wenn fie fich an einen weitlauftigen und wohlgeschriebenen Musjug derfelben halten? oder fehlt ihrer Kenntniß so lange noch etwas, als sie die Quellen ber Geschichte felbft nicht gebraucht haben? Rann ein Lehrer der Rirche, dem es nicht immer vergonnt ift, aus biefen zu schöpfen, damit zufrieden fenn, daß er fich der neuern Bulfsmittel bedienet; mit einer guten Ordnung, und mit einem allgemeinen fritischen Begriffe der Rire bengefdichte, auch noch die Fertigfeit verbindet, alle merkwurdige Personen und Vorfalle derselben im Bus fammenhange ju überfehen; im übrigen aber feine durchaebends gleich ftarte Wiffenschaft, feine Beschicklichkeit ju Schärfern Untersuchungen befist? Es mare faum ber Muhe werth, diese Frage aufzuwerfen, wenn fie nicht viele ben fich felbst unrichtig, oder ju schmeichelhaft fur ihre Tragheit, beantworteten. Reine historische Bis fenschaft fann ohne den Gebrauch der Quellen, und eine fehr anhaltende Prufung, vollkommen grundlich Gie fann fich aber boch ju einem hohen Grade ber Mutbarfeit erheben, wenn man fie Gefchichtschreis bern zu banten hat, welche die Kennzeichen ber Glaube wurdigfeit und einer durchdringenden Beurtheilung al ler frubern und spatern Nachrichten an fich haben. Die mahre Runft, durch ihre Unweisung zu einer fe-

## 324 Einleitung. IV. Abschnitt. 2c.

sten und überall brauchbaren Einsicht in die Kirchen schichte zu gelangen, ist diese, daß man über alles, wie erzählen und urtheilen, selbst denken lerne. Ke Schriftsteller, kein Auszug dieser Seschichte muß u sere Borschrift werden, nach welcher wir alles schätet was zu derselben gehöret. Nur dersenige Auszug un Inbegriff der Kirchenhistorie gehöret uns zu, den wielbst erzeugt, genährt, ausgebildet, und oft zur Ai wendung versucht haben: wir mussen herren über de Stoss werden, den uns andere andieten; oder wir durfen uns niemals einer eigenen Kenntniß rühmen Jeder Gränzstein, den wir uns nach einem fremde Maaßstabe seizen, ist zugleich eine Einschränfung de Wissenschaft selbst, und des menschlichen Verstanden

# Jahrbuch

bes

## Erften Zeitraums.

om hatte bereits achtehalb hundert Jahre gestan? den, und das Romische Reich wurde schon ins ein und vierzigste Jahr von dem Ranfer 21us guffus regiert. Es beherrschte einen großen Theil der damals bekannten Welttheile: seine Religion war, wie alle andere Arten der heidnischen Religion, eine Bermischung unanständiger, seltsamer und willführlicher Begriffe von der Gottheit und ihrer Berehrung; aber die Runfte und Wiffenschaften bluhten defto gludlicher in diesem Reiche. Die Juden, das einzige Bolk, welches eine richtige Renntniß von Gott befaß, hatten ihre eis gene Staatsverfassung, und ihren Surften an Zerodes dem Großen, allein unter der Oberherrichaft der Ros mer; sie waren außer Palastina noch zahlreicher in vies Ien Gegenden des Morgenlandes ausgebreitet, beobache teten alle außerliche Pflichten ihres Glaubens auf das strenaste, und verkannten dagegen einige der vornehme ften Lehren deffelben: als mitten unter ihnen der Grund zu einer neuen und vollkommnern Religion, die aber doch auf die ihrige erbauet werden follte, gelegt wurde. Der Gohn Gottes, der diefelbe ftiftete, nahm von eis ner Jungfrau aus Davids Geschlechte, Maria, die mit einem Manne von gleicher herkunft, Joseph, verlobt war, auf eine Wundervolle Urt die menschliche Matur an, und wurde in der Ctadt Bethlehem, im Stamme Juda, gebohren. Er fam fichtbar unter die Menschen, verfundigt durch alte und haufige Beifa-X .4 gungen

## 328 Erfter Zeitraum ber chriftl. Rirdena.

I.

aungen Judifcher Propheten; erwattet von feinem Bols 3 n. fe, und in allen Morgenlandern; ju einer Zeit, da bas menschliche Geschlicht einer Erleuchtung in allem. was die Religion angeht, hochft bedurftig war; unter folden Umftanden, welche die Aufnahme feiner Relis gion ungemein erleichterten, und von den fichtbarften Rennzeichen eines gottlichen i fprungs begleitet. die Vorschriften des Judischen fetes zu erfüllen, mure be er acht Tage nach feiner Bebi "t beschnitten, woben er den Mahmen Jefus erhielt; und nachber mard er fenerlich im Tempel ju Jerusalem dargestellt, wo ihn Simeon querft vor den bestimmten Benland der Welt Bald darauf aber machte die Ankunft einis ger morgenlandifchen Beifen, welche den neugebohrnen Ronig der Juden suchten, feine Beburt in diefem gans . Zerodes gerieth über diese Anzeis zen Lande bekannt. ge in Befturjung: er fabe in derfelben icon einen funftigen Seind feiner Regierung. Da er alfo von ben Jus bischen Sobenpriestern und Schriftgelehrten erfahren batte, daß derfelbe den Weiffagungen zu Folge, die in ihren heiligen Buchern aufbehalten wurden, ju Bethles bem gebohren werden follte: fo gab er Befehl, daß alle Knaben von zwech Jahren und geringerm Alter zu Bethe Ichem, umgebracht murden. Aber ehe noch derfelbe vollzogen wurde, hatten die Eltern Jesu eine gottliche Warnung erhalten, nach Egypten ju flüchten. Sier blieben sie mit ihrem Kinde bis zu dem Lode des Zeros des, welcher fury darauf erfolgte. Sogleich nach dems felben giengen fie in ihr Baterland gurud; allein, weil Archelaus, ein Erbe der Graufamkeit feines Baters, in dem größern Theile deffelben herrschte, nicht nach Bethlehem, sondern in die Stadt Magareth, welche in dem Gebiete seines Bruders, des Zerodes Untipas, Bon daraus besuchten sie jahrlich das Ofterfest zu Jerufalem, und, da Jefus das zwölfte Jahr feines Alters juruckgelegt hatte, nahmen fie ihn ebenfalls mit dahin,

dahin, weil damals seine Berbindlichkeit, das Carimonialgeset zu beobachten, ihren Anfang nahm. Hier blieb er, ben ihrer Zuruckreise, ohne daß sie solches bemerkten. Sie begaben fich daher wieder nach Jerufas lem, wo fie ihn im Tempel unter den Lehrern figend fanden. Er horte diesen nicht allein gu, fondern legte thnen auch Fragen vor, welche fie in Bewunderung feis ner fruhzeitigen Weisheit sesten. Gleichwohl gieng er mit seinen Eltern nach Magareth guruck, lebte im Behorsam gegen dieselben, und leiftete, wie es glaublich ift, feinem Pflegevater, der ein Zimmermann war, ben feinen Sandarbeiten Bulfe. Go verstrichen feine Jahre bis in fein drenfigstes, ohne daß wir eine zuverläßis ge Machricht von den Begebenheiten derfelben hatten. Er war in die Belt gekommen, den lehrer und Erlofer des menschlichen Geschlechts abzugeben: alles also, was auf diese benden großen Absichten feine Beziehung hat, ift aus feiner Lebensschreibung mit Rechte weggelaffen worden; aber mit dem Anfange feines Lehramtes geht fie auch von neuem fort.

Diefes wurde auf die fenerlichste Art angekundiget. Johannes, ein Sohn des Priesters Zacharias, ben deffen Geburt mehrere Bunder vorfielen, und der fos wohl durch feine ftrenge Lebensart, als andere Zeichen der Uebereinstimmung mit den alten Propheten, befons bers mit dem Elias, die allgemeine Aufmertfamteit auf fich jog, fieng in den unbewohnten Gegenden von Judaa ju lehren an, daß der lange gehoffte Meffias, oder geistliche Ronig, der die Menschen auf einem gewissers maaken neuen und nabern, aber feit vielen Jahrhuns berten angepriefenen Wege, jur Gemeinschaft mit Gott führen follte, bereits unter dem Bolte jugegen fen; ers mahnte jedermann zu einer ehrerbietigen Aufnahme def felben, durch eine mahre Beranderung des Sinnes und Lebens, und weihte diejenigen, welche ihm Bebor gaben,

## 330 Erfter Zeitraum der chriftl. Rircheng.

ju biefer neuen Religion, durch die Taufe im Jordan ₹. n. . G. Ungabliche ließen fich dieselbe von ihm ertheilen: ein. man erfannte bald, daß er der Borlaufer des Meffics fen, den die Propheten ebenfalls fehr deutlich bezeichnet Endlich fam Jesus selbst, den er noch nies Katten. mals gesehen hatte, zu ihm, und ließ sich von ihm taus fen, um dieser Carimonic des Reuen Bundes, welchen 10. er mifchen Gott und dem menschlichen Geschlechte errichten wollte, ein besto heiligeres und fraftigeres Unfeben ju geben. Raum war diese Zaufe vollendet, fo fubr' ber heilige Beift auf ihn herab, und eine gottliche Stime me, die vom himmel fam, erklarte ihn vor den Sohn Johannes legte darauf mehrmals das of Gottes. fentliche Zeugniß von ihm ab, daß er der verfprochene Benland der Welt, und der mahre Gohn Gottes fen.

Mit den Gaben des heiligen Beiftes ausgeruftet, nach einer vierzigtägigen Saften in der Bufte, und eine auf dieselbe gefolgte Versuchung des Satans, welche Jefus ficgreich überftand, trat er fein Lehramt feners Diefes gefchah, nachdem er bereits den 21n. dreas, Simon Detrus, Philippus und Mathae nael, ju Jungern oder Schulern bekommen, und fein erftes Wunderwerk ju Cana in Galilaa, durch Werwandlung des Waffers in Wein verrichtet hatte, an dem Ofterfefte ju Jerusalem. hier, wo damals eine ungemeine Menge Juden versammlet war, reinigte er den Tempel mit Bewalt von den Biebhandlern und Geldwechslern, die einen Marktplag daraus gemacht hatten, bestätigte die gottliche Sendung, welche er fich jufchrieb, durch viele Bunder, und brachte eine große Unjahl Juden jum Glauben an fich, unter welchen auch Micodemus, ein Mitglied des großen Raths, war. Bon diefer Zeit an, horte er dren Jahre lang nicht auf, im gangen Judifchen tande herum zu reifen, und fo: wohl durch Lehren als munderthätige Sandlungen, Die Menschen

Menschen zu überzeugen, daß er zu ihrem Unterrichte und Seegen von feinem Bater gefandt worden fen; daß fie ihn vor den langft erwarteten Meffias, oder, welches eben dieses im Griechischen ift, vor den Chris Itus erfennen mußten. Er bewies die Gottlichkeit seis ner Person und seines Amtes; zeigte, daß der Glaubean ihn, der durch Tugenden fruchtbar wird, allein Gott gefalle; daß fein Tod die Menschen mit demfelben auss fohnen, und zur funftigen Seeligkeit führen werde; er bestritt die falschen Auslegungen der Schriften des alten Bundes, welche die Juden machten; erklarte die große, aber nicht unerwartete, Beranderung, welche er ben ihrer Religion vornahm, und war das vollkommens fte Benfpiel eines heiligen und unschuldigen Lebens. Diese unwiderlegliche und fraftvolle Unterweisung bes starfte er noch durch so große und zahlreiche Wunder, daß diese allein hinlanglich gewesen senn wurden, ihn uber alle, auch die erhabenften Propheten, ju fegen. Er weckte Todte jum Leben auf; gab Blinden ihr Ges ficht, Aussätigen ihre erfte Gefundheit, tilgte andere uns heilbare Krankheiten, vertrieb bofe Beifter aus den Leis. bern der Menschen, und speiste mit wenigen Brodten einige Taufende des Bolks. Alle feine Wunder waren wohlthatia. Seine Weißagungen, welche alle und bald erfüllt wurden, ließen noch weniger einen Zweifel über die Wahrheit seiner Lehren übrig. Er beobachtete uns terdeffen ftets den Judifchen Gottesdienft, blieb ber hochs ften Obrigkeit des Landes unterworfen, und verhutete mit befonderer Gorgfalt, daß feine Lehren ju feinen Erennungen, Bewaltthatigfeiten und Unruhen Belegens heit geben mochten. Gein Worbote Johannes wurs de zwar von dem Zerodes zum Tode verurtheilet; als lein bis gib demfelben beforderte er noch feine und feiner Junger Ueberzeugung von dem Ansehen ihres gottlis chen Lehrers. Diefer hatte aus vielen taufenden feiner Nachfolger zwölfe gewählt, welche durch ihren beständis gen

J. n. C. G.

## 330 Erster Zeitraum der chriftl. Kircheng.

3 ju dieser neuen Religion, durch die Taufe im Jordan Ungahliche ließen fich dieselbe von ihm ertheilen: man erfannte bald, daß er der Borlaufer des Meffias fen, den die Propheten ebenfalls fehr deutlich bezeichnet Endlich tam Jesus felbst, ben er noch nies Katten. mals gefeben hatte, zu ihm, und ließ fich von ihm taufen, um dieser Carimonic des Neuen Bundes, welchen er zwischen Bott und dem menschlichen Geschlechte errichten wollte, ein defto heiligeres und fraftigeres Unfeben zu geben. Raum war diese Laufe vollendet, so fubr ber heilige Beift auf ihn herab, und eine abttliche Stime me, die vom himmel fam, erflarte ihn vor den Gohn Johannes legte darauf mehrmals das of-Gottes. fentliche Zeugniß von ihm ab, daß er der versprochene Benland der Welt, und der mahre Sohn Gottes fen.

Mit den Gaben des heiligen Geiftes ausgeruftet, nach einer vierzigtägigen Saften in der Bufte, und eine auf dieselbe gefolgte Versuchung des Satans, welche Jesus siegreich überstand, trat er fein Lehramt fener-Diefes gefchah, nachdem er bereits den Undreas, Simon Petrus, Philippus und Mathae nael, ju Jungern oder Schulern befommen, und fein erftes Wunderwerf ju Cana in Galilaa, durch Bers wandlung des Waffers in Wein verrichtet hatte, an dem Ofterfeste zu Jerusalem. Bier, wo damals eine ungemeine Menge Juden versammlet war, reinigte er den Tempel mit Bewalt von den Biebhandlern und Geldwechslern, die einen Marktplat baraus gemacht hatten, bestätigte die gottliche Sendung, welche er fich zuschrieb, durch viele Wunder, und brachte eine große Unjahl Juden jum Glauben an fich, unter welchen auch Micodemus, ein Mitglied des großen Raths, war. Won dieser Zeit an, horte er dren Jahre lang nicht auf, im gangen Jubifchen tande herum ju reifen, und fo= wohl durch Lehren als munderthätige Handlungen, die Menschen

Menschen zu überzeugen, daß er zu ihrem Unterrichte und Seegen von feinem Bater gefandt worden fen; daß fie ihn vor den langft erwarteten Meffias, ober, welches eben diefes im Griechischen ift, vor den Chris Rus erkennen mufiten. Er bewies die Bottlichkeit feis ner Person und seines Amtes; zeigte, daß der Glaubean ihn, der durch Lugenden fruchtbar wird, allein Gott gefalle; daß fein Tod die Menschen mit demfelben auss fohnen, und zur funftigen Seeligkeit führen werde; er bestritt die falschen Auslegungen der Schriften des alten Bundes, welche die Juden machten; erklarte die große, aber nicht unerwartete, Beranderung, welche er ben ihrer Religion vornahm, und war das vollkommens fte Benfpiel eines heiligen und unschuldigen Lebens. Diese unwiderlegliche und fraftvolle Unterweisung bes ftartte er noch durch fo große und jahlreiche Wunder, daß diese allein hinlanglich gewesen senn wurden, ihn über alle, auch die erhabensten Propheten, ju fegen. Er weckte Todte jum Leben auf; gab Blinden ihr Ges ficht, Auffatigen ihre erfte Gefund heit, tilgte andere uns heilbare Krankheiten, vertrieb bofe Geifter aus den Leis. bern der Menschen, und speifte mit wenigen Brodten einige Tausende des Bolks. Alle seine Wunder waren Seine Weißagungen, welche alle und balb wohlthätia. erfüllt wurden, ließen noch weniger einen Zweifel über Er beobachtete uns die Wahrheit seiner Lehren übrig. terdeffen ftets den Judifchen Gottesdienft, blieb der hochs ften Obrigfeit des Landes unterworfen, und verhutete mit besonderer Sorgfalt, daß feine Lehren zu keinen Erennungen, Bewaltthatigfeiten und Unruhen Belegens heit geben mochten. Gein Worbote Johannes wurs de zwar von dem Zerodes zum Tode verurtheilet; als lein bis zu demfelben beforderte er noch seine und seiner Junger Ueberzeugung von dem Ansehen ihres gottlis chen Lehrers. Diefer hatte aus vielen taufenden feiner Dlachfolger zwolfe gewählt, welche durch ihren beständis

J. n. C. G.

## 332 Erfter Zeitraum der chriftl. Rircheng.

~ ກ. ຮ.

gen Umgang mit ibm, glaubwurdige Zeugen von allen feinen Reden und Bandlungen werden, und nach feis ner himmelfahrt die Lehre, welche fie aus feinem Munbe empfangen hatten, in der Welt ausbreiten follten : eine Bestimmung, welche ihnen den Nahmen der 21poftel oder Befandten zuwege gebracht hat. te fie, so lange er in der Welt lebte, nur einmal in die fer Absicht aus; er sandte aber noch außerdem siebzig feiner Junger in dem Judifchen Lande herum, und unterftuste, wie ben jenen, ihre Predigt durch die Babe Wunder zu thun, welche er ihnen ertheilte. Diese seine Gehulfen, schrankten alle ihre Bemuhungen bloß auf das Judische Wolf ein: benn diese Granzen waren der Zeit seines Aufenthalts unter den Menschen durch den gottlichen Rathschluß gesetzt worden; allein Die zuverläßigen Dachrichten von feinen Thaten und Lehe ren, welche auch den Samaritern und Beiden befannt wurden, stifteten unter diefen viele heilfame Bewegun-Die Juden selbst gaben ihm keinen so durchgan: gigen und anhaltenden Benfall, als er nach der langen und lebhaften Vorbereitung, die fie auf feine Unkunft erhalten hatten, auch nach der machtigen Urt, mit welcher er fich unter ihnen einführte, hatte erwarten fon-Der große Saufen suchte an ihm vergebens die Hoheit und Gewalt eines weltlichen Konigs, der fie von ber Romischen Unterdrückung hatte befregen konnen: feine Gefährten und Junger felbst konnten fich vor fcis ner Auferstehung von diefen Begriffen nicht logmachen. Die Judischen Lehrer hingegen befürchteten insonderbeit, daß ihr Glaube und Gottesdienft, deffen Bers haltniß gegen Jesum fie zu nachlaßin untersucht hat: ten, durch ihn umgefturzt werden mochte. Daber famen fo viele Widerfpruche, Berlaumdungen, Berfolgungen und Gefahren, denen er unter ihnen ausgesett war : er entgieng aber ihren Nachstellungen mit leiche ter Mube, bis die bestimmte Zeit feines Leidens und Ster:

Sterbens, welches, er ofters vorhersagte, heran-

~ જુ. n. હ. હ.

Bierauf reisete er jum gewissen Tode nach Jerusas Der große Rath ber Juden berathschlagte fich, wie er ihn gefangen nehmen und aus dem Wege raumen laffen konnte; allein die Burcht, zu einem Aufftans de des Bolks, welches Jesti fehr zugethan mar, dadurch Belegenheit zu geben, hielt ihn zurud. Aus diefer Berlegenheit rif ihn das Anerbieten eines von den Aposteln. Judas, welcher gegen einen gewissen Preis versprach, seinen Lehrer auf eine sichere Art in die Sande seiner Feinde zu übergeben. Jesus, der diefes vorher fagte, genoß noch das Ofterlamm mit seinen Aposteln, und nach diefer Gedachtniß : Mahlzeit des Alten Bundes, schte er eine andere fur den Neuen ein, indem er Brodt und Bein, welche er geseegnet hatte, den Aposteln mit der Berficherung austheilte, daß diefes fein Leib und Blut fen, und befohl, daß fie folches auch funftig jum Andenken seines versöhnenden Todes nehmen follten. hierauf gieng er mit den Aposteln in einen Barten am Delberge, und ließ sich daselbst frenwillig gefangen nehmen : denn er zeigte durch zween Wunder, wie leicht es ihm fen, fich zu retten. Man führte ihn vor den hohen Rath: bier legte er das Befenntniß ab, daß er ber Messias, Gottes Sohn sen, und ward beswegen als ein Gotteslafterer jum Tode verurtheilt. Das Gericht übergab ihn darauf dem Romischen Statthalter Pontius Pilatus, damit er diefes Urtheil bestätigen Diefer fand Tesim vollig unschuldig, und gab fich daher viele Muhe, ihm das Leben zu erhalten; allein der Ungeftum des aufgewiegelten Bolts, und die Hartnackigkeit des hohen Raths, nothigten ihn doch endlich, Jesum creuzigen zu lassen. Rach vielen vorhergegangenen Leiden und Berspottungen, ftand ber Henland der Welt den für das menschliche Geschlecht perdiensta

22.

## 334 Erster Zeitraum der chriffl. Kircheng.

verdienstlichen Tod aus, und häusige Wunder belehm In ten die Zuschauer von der Hoheit des Sterbenden.

Gein Tod litte keinen Zweifel; sein Grab wurde von Momischen Goldaten bewacht, und der Stein jum Eingange deffelben war gerichtlich verfiegelt worden; gleichwohl gieng er am dritten Tage aus demfelben ber= aus, und beftatigte burch diefes großefte feiner Wuns der, feine Lehren und feinen Erlofungstod unwiderfprecht Er erschien darauf vielen feiner Freunde und Junger, führte fie merklich auf die Erfullungen der Weifas gungen, welche die Propheten von ihm ausgesprochen hatten, befohl ihnen, insonderheit den Uposteln, in alle Belt ju geben, und fein Evangelium ju verfundigen, Diejenigen aber, die es annehmen murden, in des Bas ters, seinem, und des heiligen Beiftes Mahmen ju taus fen : ju welchen Berrichtungen er ihnen feine murtfas me Gegenwart und die bald zu erlangenden Gaben des beiligen Beiftes verfprach. hierauf fuhr er, vor ihren Augen, vierzig Tage nach feiner Auferftehung, gen Sims mel auf.

Die Apostel waren jest die glaubwurdigften Rens ner der Lehre und des Lebens Jesu auf Erden. Judas, fein Berrather, hatte fich aus Berzweifelung über feinen Antheil an dem Zode feines Lehrers, erhenft; es waren alfo nur eilfe von ihnen übrig: Petrus, Andreas, Jatobus und Johannes, Tebedai Gohne, Philips pus, Bartholomaus, Matthaus, Thomas, Jas kobus der jungere, Simon von Cana, und Judas Sie erfetten diesen Abgang durch die Thaddhus. Bahl des Matthias, versammleten sich mit den übris gen Jungern Jefu zu Jerusalem, welche hundert und zwanzig Perfonen ausmachten, taglich zum Gebete, und erwarteten die Erfullung von der Berheiffung ihres Lehrers und Henlandes. Diese traf auch am funfzige

sten Tage nach der Auferstehung Jesuein. Unter anf ferordentlichen Umständen wurden die Gaben des heilie In gen Geistes über die Apostel ausgegossen: und darunter offenbarte sich insonderheit die Fertigkeit, fremde Sprachen zu reden, welche sie nicht gelernet hatten. Dieses Wunder machte einen so großen Eindruck ben den Einswohnern und Fremden zu Jerusalem, daß durch eine Predigt Petri drentausend Menschen bewogen wurden, an Christum zu glauben, und sich tausen zu lassen.

Auf diese Art wurde die erste driftliche Gemeine zu Jerufalem gestiftet, und durch die Lehren und Bunder der Apostel bald noch überaus vermehret. Die Mit= glieder derfelben kamen taglich jusammen, um von dies fen unterrichtet ju werden; fie beteten, und hielten das von Jesu gestiftete Abendmahl mit einander; allein fie wohneten auch dem Gottesdienfte im Tempel ben, und fonderten fich also feineswegs von der Judischen Rirche ab. In ihren Zusammenfunften wurden auch Mahle zeiten gehalten, welche von ihrem Endzwecke einer ges nauern und liebreichen Berbindung unter einander, Agapen oder Liebesmahle genannt worden find. Dies fe erften Befenner der Lehre Jesu thaten sich infonders heit durch ihre Mildthatigkeit gegen die Armen hervor. Die Reichen unter ihnen verfauften ihre Guter, und brachten das Geld den Aposteln, damit es ju den gemeis nen Bedürfniffen der Gefellichaft angewandt murde. Ein foldes Benfpiel der Liebe und Undacht verschaffte diefer Gemeine einen immer größern Zuwachs. Die Apostck wurden zwar von der Judischen Obrigkeit verfolgt; als lein fie fuhren in ihren glucklichen Arbeiten und Wuns bern beständig fort. Da die Austheilung der gemeinen Belder nicht mit gleicher Berechtigfeit gegen bende Ars ten von Juden, aus welchen die Bemeine bestand, beobs achtet wurde : fo ließen Die Apostel fur die griechischen Juden, Allmosenpfleger oder Digconos von gleicher Der

34

## 336 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

A Berkunft mahlen. Stepbanus war unter diesen der 3. n. vornehmfte; er wurde aber bald nachber in einem Aufftredte fich auf die gange Gemeine ber Glaubigen mit folder heftigkeit, daß die meiften Jerufalem verließen, Die Apostel ausgenommen. Philippus, einer ihrer Schuler, breitete das Evangelium ju Samarien aus. Simon der Zauberer, ein betrügerischer Schwärmer und Irrlehrer, ließ fich ebenfalls von ihm taufen ; allein, da Petrus und Johannes den Neubekehrten die wuns berthatigen Gaben des heiligen Beiftes ertheilten, und er dieselben vergebens mit Belde gu taufen fuchte, fiel er 35. in feine alte Lebensart juruck. Einer ber eifrigften Dep folger der Glaubigen, mar bisher Saul gewesen: Dies fer wurde mitten in feinem bigigen Lauf durch eine pers fonliche Erscheinung Jesu befehrt, und verfundigte ihn fogleich als den Megias zu Damaffus, bald auch zu Zarfus, in Sprien und Gilicien : er ift nachher unter bem Nahmen Daulus als ein großer Apostel berühmt geworden. Die Machfolger Jefu genoffen um dieje Beit 37. einige Ruhe vor ihren erften und bitterften Reinden, den Juden, weil diese felbst unter der Regierung des Caliaula viele Drangfale ausstanden. Daher reisete Des trus in Palaftina herum, um die zerftreueten Glaubis gen ju ftarten : er taufte auch einen unbeschnittenen Jus bengenossen, den hauptmann Cornelius, nebst andern ben ihm versammleten Beiden, und ihnen allen wurden Die Gaben des heiligen Beiftes mitgetheilet, welche fich in dem Bebrauche fremder Sprachen außerten.

Unterdessen hatten viele Gläubige, welche von Jerusalem geflüchtet waren, die Lehre Christi in Phonis
cien und Eppern, auch unter den Juden zu Antiochien,
fortgepflanzt. Die Nachricht von der erstigedachten Bekehrung einiger unbeschnittenen Judengenossen, machte,
daß einige neubekehrte Juden auch den Griechen in dies

fer ansehnlichen Stadt das Evangelium vortrugen: fie 3. n. fanden Eingang ben ihnen, und es wurde dafelbft vom & G Barnabas und Saul eine zahlreiche Gemeine gestiftet: die erfte, welche fast aus lauter Beiden gesammlet wor ben ift. Sier fam auch damals der unterscheidende Dabme der Christen auf, welcher seit dieser Zeit den Uns hangern der Religion Jesu, welcher Christus ift, bens gelegt murde. Allein ju Jerusalem murde die Berfols gung berselben durch den Zerodes Agrippa, einen Enkel Zerodes des Großen, erneuert: er ließ unter ben Aposteln den altern Jakobus enthaupten, De: 44trum gefangen fegen, und andere Chriften martern: wurde aber felbst durch eine plogliche Rrankheit hinges Mun trat Saul, welcher bereits vieles um der Religion willen ausgestanden hatte, nebst dem Barnabas, seine Reisen unter die Beiden, für welche er befonders bestimmt war, auf gottlichen Befehl an. erst gieng er nach Enpern, wo er den Romischen Statt halter Sergius Paulus bekehrte: und von dieser Zett an, wird er felbft mit dem Namen Daulus belegt. Sier: auf wandte er fich nebst feinem Gehulfen nach Derga in Pamphylien: fie predigten weiter zu Antiochia in Difidien, und ju Jonium in Encaonien, mit ungemeinem Benfall; aber auch nicht ohne harte Bedruckungen ihrer Judischen Reinde, und kehrten endlich, nachdem fie noch in andern Gegenden eben so glucklich gelehrt, Ges meinen gestiftet, und benfelben unter Bebet und Ras ften, ordentliche Lehrer, welche Aeltefte genannt wur: ben, vorgefest hatten, nach Antiochien, der Saupts ftadt Spriens, juruck.

hier wurde bald darauf durch einige befehrte Justen, welche dahin kamen, eine kleine Unruhe gestiftet, die erste, die in den driftlichen Gemeinen entstanden ist. Sie behaupteten, daß das Mosasche Gefeg auch von den Christen gehalten werden musse, wenn sie seelig werden L. Theil.

## 338 Erster Zeitraum der chriftl. Kircheng.

wollten. Die Gemeine zu Antiochien, welche darüber uneins ward, schickte Paulum und Barnabam nach Jerufalem, um den Ausspruch der Apostel und Aeltesten daselhst über diese Frage zu vernehmen: und diese ließen ihnen, nachdem dieselbe in einer öffentlichen Versamme lung untersucht worden war, melden, daß die bekehrten Heiden nicht verbunden wären, das Carimonial-Gesetz zu beobachten: eine Entscheidung, welche die Christen zu Antiochien beruhigte. Gleichwohl wich Petrus, aus Gefälligkeit gegen die gläubig gewordenen Juden, kurz darauf von derselben ab; Paulus aber widersetze sich ihm standhaft, und erhielt dadurch die Einigkeit unter den Christen.

Um diese Zeit hatten die Apostel schon größtentheils Jerusalem verlassen, bis auf Jakobum, welcher ber Worsteher der dortigen Gemeine blieb. Detrus giena nach Antiochien; von diefer Stadt aber nach flein Afien. Withnnien, Galatien, und in andere herumliegende lans der, wo er die Lehre Chriffi verfundigte, und verfugte fich endlich in gleicher Absicht nach Babylon. bannes blieb allem Unfehen nach in Palaftina, und arbeitete einige Zeit darauf an der Ausbreitung des Won den Reisen und Christenthums in flein Afien. Berrichtungen hingegen der übrigen Apostel hat man nur unzuverläßige Machrichten : am gemiffesten ift uns dasjenige bekannt, was Paulus ausgeführet hat. jog in Sprien, Cilicien, Phrngien und Galatien hers um, schiffte nach Maccdonien über, stiftete die Gemeis nen ju Philippi, Theffalonich, Berba und Athen, lehr= te anderthalb Jahre mit einem fehr fruchtbaren Erfolge zu Corinth, und ichrieb dafelbft die benden Bricfe an Die Chriften zu Theffalonich, den Brief an die Chriften in Galatien, und vielleicht noch andere. Dieses war der Grund zu den gottlichen Schriften des neuen Bundes; ob es gleich nicht unwahrscheinlich ist, daß schon damals

50.

damals auch Matthäus seine evangelische Geschichte ausgesertiget habe. Nach andern Reisen gründete er die Gemeine zu Ephesus, schrieb die benden Briese andie corinthischen Christen, unter welchen Spaltungen und Ausschweisungen entstanden waren, gieng wieder durch Macedonien nach Corinth, schrieb an die christlie che Gemeine zu Rom, welche vor nicht langer Zeit aufgerichtet worden war, und gieng hierauf nach Jerusalem, wo er in Lebensgesahr gerieth, und gesangen gesseht wurde. Das apostolische Glaubensbekenntsniß, die Kirchenverordnungen und die Kirchengesetze der Apostel sind lauter Aussätze, die man erst in spätern Zeiten unter ihrem Nahmen herausgegeben hat.

Mittlerweile nahm die innerliche Zerruttung von Palaftina ihren Unfang. Sie rührte von den Gewalts thatigkeiten und Beschimpfungen ber, welche die Juden unter der herrschaft der Romer litten, brach in Ems porungen, vielerlen Bedruckungen, und eine allgemeis ne Unordnung aus. Paulus wurde zwen Jahre lang in der Gefangenschaft gehalten, und endlich nach Rom geschickt, weil er sich auf den richterlichen Ausspruch des Ransers berufen hatte. Daselbst erhielt er bald die Rrenbeit, das Evangelium ju verfündigen, und bediens te fich derfelben unter den dasigen Seiden mit ausnehe mendem Nugen, Schrieb auch aus dieser hauptstadt Bries fe an die Gemeinen zu Ephefus, Coloffa und Philippi, ingleichen an den Philemon: da unterdessen der hos hepriefter Unanus ju Jerufalem die Chriften graufam verfolgte, und infonderheit den jungern Apostel Jatos bus, von welchem man, so wie von seinem Bruder Judas, einen Brief unter den heiligen Schriften der Christen lieset, steinigen ließ. Nachdem Paulus ganglich loggelaffen worden war, nahm er eine Reise in die Morgenlander, nach Macedonien und Griechenland vor, um die chriftlichen Gemeinen ju besuchen. Ginis

00

## 340 Erffer Zeitraum der chriftl. Rircheng.

ge Zeit darauf kam er abermals nach Rom, und um gleiche Zeit, gegen das Ende der Regierung des Viero, auch Petrus: bende unterrichteten gemeinschaftlich die Christen dieser Hauptstadt.

Damals wurden die Chriften zuerst von den Beis den verfolgt: denn bisher hatten fie von denselben nur zuweilen in Gemeinschaft mit den Juden, mit welchen Die Momer fie vermengten, einige Drangfale ausgeftans Der Ranser Mero erregte die erfte größere Bers folgung wider fie. Er hatte Rom beimlich angunden laffen, um fich an dem Brande diefer Ctabt ju vergnus gen, und um fie befto prachtiger aufbauen gu fonnen. Da er aber durch ben farten Berdacht dieser Schands that fehr verhaßt murde, gab er fie den Chriften ju Dom Schuld, und ließ viele berfelben sowohl daselbst, als auch vielleicht in andern Gegenden Italiens hinrichten. Auch Detrus und Daulus famen in diefer Berfolgung Jener wurde gefreuzigt, und diefer enthauptet. Mach dem Tobe dieser benden Stifter der Momischen Rirche, war Clemens, welche der Romische genannt wird, ihr berühmtester Vorsteher: wir lesen auch zween feiner Briefe, von denen wenigstens der erstere eines Schulers der Apostel nicht unwurdig ift. Die meisten Bemeinen hatten nur noch Aelteften, ju Lehrern, welche auch Bischofe ober Aufseher hießen: und nur in einigen größern scheinet einer unter denfelben diefen Mahmen, und die damit verbundene Aufsicht allein ges Ueberhaupt mar die Gemeine zu Jes führet zu haben. rufalem in diefen erften Zeiten das Mufter aller übrigen.

Die Christen, welche nun in Europa und Asia, vermuthlich auch in einem kleinen Theil von Africa, sich sehr weit ausgebreitet hatten, unter der langen Anfüherung der Apostel zu aller nothigen Festigkeit im Glauben gelangt waren, und von ihnen auch die Scandhafe tigkeit

ŀ

tigkeit im Leiben gelernet hatten, zu welcher ihnen ihre 3. n. Religion felbft Krafte verlieh, wurden um diefe Zeit von einigen Jrrlehrern beunruhigt. Die erfte Zwiftigkeit, welche fich unter ihnen erhob, und über die Berbindlich= feit des Judischen Rirchengesetzes fur die Christen ent standen war, brachte noch feine Spaltung hervor. Gi mon der Zauberer, welcher fich nebft feiner Zelena, vor zwen der hochften gottlichen Krafte ausgab, durch welche die Menschen von der Berrschaft der bosen Geis fter befrenet werden follten ; Dofitheus, welcher eben Diefes, und gleichfalls unter den Samaritern, vorgeges ben hat; und Menander, Simons Schuler, der in Sprien Anhanger fand; alle diese gehörten mehr zu den auswartigen Seinden des Chriftenthums, weil fie fich felbft an die Stelle Jefu festen, als zu den fogenannten Begern, unter welchen man in fpatern Zeiten keute bes griffen hat, welche mitten in der driftlichen Rirche die Lehren berfelben durch hinzugesetzte Jrrthumer verfalscht haben. Allein fie waren doch einerlen Ursprungs mit den Gnoftischen Parthenen, welche nachmals die Mors genlandische Philosophie, oder eine Sammlung traumes rischer Meinungen von Gott, der Welt und den Menichen, mit der chriftlichen Religion zu verbinden suchten, und den Chriften lange Zeit schadlich maren.

Der traurige Anblick, welchen die Chriften bald darauf an der Zerftorung Jerusalems, und dem Unters gange des Judischen Bolks hatten, half fie doch jugleich in ihrer Religion beftarten, indem fie daran die Erful lung von den Weißagungen Jest erkannten. vor dem allgemeinen Aufruhr der Juden wider die Ros mer, hatten sich die Chriften zu Jerusalem mit ihrem Bischof Simeon, aus dieser Stadt nach Pella beges ben, und dafelbst Sicherheit gefunden.

Bon ben Aposteln war noch wenigstens Johannes übrig, und ftets für das Chriftenthum geschäftig.

## 342 Erfter Zeitraum der christl. Riccheng.

Eben dieses thaten ungahliche Schuler und Gehulfen der Apostel, welche Evangelisten genannt wurden. **€. ⑤**. Ein solcher war Marcus, von welchem wir eine Beschichte des Ecbens Jefu haben, und welcher die Bemeis ne ju Alexandrien in Egypten gestiftet haben foll; ins gleichen Lucas, welcher ebenfalls ein Leben Jesu ge-Schrieben, und dasselbe durch die Apostelgeschichte forts gefest hat. Die chriftliche Meligion siegte überall, wo fie fich zeigte, über ben heidnischen Aberglauben, deffen Berehrer ihr nichts als Gewalt oder Spotterenen ents gegen segen konnten. Ein heidnischer Philosoph, der ju diefer Zeit lebte, Apollonius von Tyana, wurde zwar von den Beiden als ein großer Wunderthater vors geftellt, der den Stiftern des Chriftenthums noch vors zuziehen ware; allein die Erzählung von feinen Wuns dern halt feine icharfe Prufung aus.

Dagegen wurden die Christen aufs neue von dem 95. Ranser Domitianus verfolgt, deffen Grausamteit das zu feine besondern Urfachen zu verlangen ichien. schonte felbst des Slavius Clemens, seines Bettern, und der Gemahlinn deffelben Domitilla nicht, weil ber Berdacht des Chriftenthums auf fie gefallen mar. Damals foll auch der Apostel Johannes, welcher in klein Afien, besonders ben der Gemeine zu Ephesus lehrte, in ein Gefäß voll siedenden Dels geworfen, und unbeschädigt aus demfelben herausgezogen worden fenn. Er wurde sodann auf die Infel Patmus verbannt, auf welcher er diejenige Offenbarung hatte, welche er in feis nem Buche gleiches Mahmens aufgezeichnet hat. fes ift, so wie der zwente und dritte feiner Briefe, nicht alsbald durchgangig in den chriftlicheu Bemeinen anges nommen worden, bis man ihren Berfaffer mit eben folder Gewißheit erfuhr, als man es von seiner Evans aelischen Geschichte und feinem erften Briefe gleich Ans fangs wußte. Eine Borsichtigkeit im Zweifeln, welche

#### Jahrbuch des ersten Zeitraums.

Die Chriften auch in Unsehung anderer Schriften der -Apostel lange Zeit beobachteten.

Johannes richtete seine Lebensbeschreibung Jefü gegen den Cerinthus, welcher um diese Beit die ers fte irralaubige Gefte unter ben Chriften sammlete; Die an oftische Philosophie mit den Lehrsägen der judischen und driftlichen Religion vereinigte; Jesum, als eis nen naturlichen Sohn Josephs und Maria, von Chrifto, einer vermeinten gottlichen Rraft, unterschied; die allgemeine Verbindlichkeit des Mosaischen Geses Bes behauptete; die meisten Schriften der Apostel und Evangelisten verwarf, und zuerft ein kunftiges irdisches Reich Jesu mit seinen Glaubigen verkundigte. Dhns gefähr ju gleicher Zeit fam auch die Sefte der Mico. laiten auf, zu welcher ein Diener der driftlichen Rirs che, Micolaus. durch die Verstoßung seiner Chefrau, wider Willen Gelegenheit gab, indem diese That von Freunden der gnoftischen Irrthumer zur Beschonis gung der Ungucht und anderer Ausschweifungen gemiß braucht wurde. Dicht viel fpater, wenigstens nicht lans ge nach dem Anfange des zwenten Jahrhunderts, schlug Die bisherige Uneinigkeit der Christen über die Nothwens digfeit, das Judifche Befen zu beobachten, in offenbas re Trennungen aus. Die Judischgefinnten Chriften theilten fich in die Mazarder und Bbioniten: bende bedienten sich einer hebraisch geschriebenen Lebensges schichte Tefu, die vom Matthaus herrühren follte; als lein die letztern follen auch Chriftum vor einen bloßen Menschen angesehen haben.

Mit der Regierung des UTerva bekam die driff: 96. liche Rirche wieder Rube. Er stillte die Berfolgung des Domitianus, und rief die Verbannten gurud. diesen war auch der Apostel Johannes, welcher sich hierauf abermals nach Ephefus begab, die nachsten Bemeinen

### 344 Erster Zeitraum der driffl. Rircheng.

meinen besuchte, Bischöffe und andere Lehrer ben dens
felben bestellte, und zulest unter allen Aposteln, in einem hundertjährigen Alter starb. Die göttlichen Schriften des Neuen Bundes waren zur Zeit seines Todes alle herausgegeben, und größtentheils auch unter den Chrissten bereits angenommen; die Zweisel aber, welche sie noch über einige wenige hegten, verloren sich nach und nach im zwenten, gänzlich aber im vierten Jahrhunderste. Und obgleich die Apostel, deren mundlicher Untersricht Statt aller Schriften dienen konnte, der Kirche nicht mehr vorstanden; so hinterließen sie doch vortressssiche Schüler und Freunde, den Ignatius, Polyscarpus, und andere mehr, durch welche sich die Aposstolische Einfalt und Lauterkeit des Glaubens noch lansge Zeit unter den Christen erhielt.

Sie fonnten von der gutigen Gemuthsart des Tra. janus, welcher zwen Jahre nach dem Merva auf den Thron fam, eine gleiche Gerechtigkeit erwarten. fie wurden unter seiner Regierung, wo nicht auf seinen Befehl, doch mit feiner Machficht gegen den Ungeftum des Bolls und der heidnischen Priefter, einige Jahre lang, heftig genug verfolgt: und viele diefer Gewalts thatigkeiten waren ihm nicht einmal bekannt. befohl er auch, als Plinius, Statthalter von Bithys nien, wegen der Christen ben ihm Anfrage that, daß die Obrigfeit fie nicht aufsuchen laffen, auch kein Ungeben ungenannter Rlager gegen fie annehmen, wohl aber, wenn fie ordentlich angeklagt, und des Chriftenthums übers zeugt murden, sie bestrafen follte. Der Bischof von Jerufalem, Gimeon, verlor durch diefe Berfolgung das 106. Leben. Doch berühniter ift der Dartgrertod des Ignas tius, Vischofs der Gemeine von Antiochien. de von dem Ranfer verurtheilt, ju Rom auf dem offents lichen Schauplage den kowen vorgeworfen zu werden, und schrieb auf der Dieise in diese hauptstadt, Diejenis

gen

#### Jahrbuch des erffen Zeitraums.

gen Briefe an verschiedene christliche Gemeinen, über beren achte Beschaffenheit so viel gestritten worden ift.

J. 11. E.G.

Diefes war auch die Zeit, ju welcher fich' die gnos Stifchen Seften viel weiter und geschwinder als jemals unter ben Chriften ausbreiteten. Saturninus, ein Schuler Menanders, stiftete eine derfelben. Er lehrs te ju Untiochien, daß die Welt von sieben Engeln geschaf: fen worden fen, denen Gott die Berrichaft darüber ertheis let habe; daß sie auch den Menschen hervorgebracht hatten, dem Gott aus Mitleiden eine vernunftige Seele gegeben habe; daß die Seelen der Menschen durch den Fürsten der Materie jum Theil verdorben worden mas ren, und daß einer von den fieben Engeln, der Gott der Juden, fich ihres gefammten Bebiets habe bemachtigen wollen ; daß daher Chriftus von Gott in einem fcheins baren Leibe in die Welt gefandt worden fen, bamit er den guten Seelen den Weg ju Gott zeigen mochte, welcher in einer Enthaltung von allem, was die Materie forts pflanget, bestunde. Eine andere Sefte der Gnoffiter hatte den Bafilides, einen Canptier, jum Urheber, wels der ben Lehrbegriff des Saturninus ausschmudte und vermehrte. Er erfann eine Reihe von Zeugungen ber Beifter und himmlischen Rrafte, ober Meonen, nach ber unostischen Sprache, welche endlich auf dren hundert und funf und fechzig Arten von Beiftern, und eben fo viele für fie gebauete himmel, angewachsen mare. Den Beistern des unterften himmels schrieb er die Schos pfung der Welt ju, legte jedem Menschen eine aute und eine bofe Seele ben, und hielt Jesum vor den oberften Meon, der in die Welt gefommen fen, um die himmlis fche Seele von der Materie und der herrschaft der Belts schopfer zu befrenen; an deffen Stelle aber Simon von Cyrene gefreuziget worden fen. Er bediente fich eines gebeimnifvollen Bortes, Abraras, welches man auf vielen alten Edelsteinen findet. Aebnliche Irrthumer bat

#### 346 Erfter Zeitraum der driffl. Rirdeng.

hat Carpocrates, gleichfalls ein Egyptier, ausges 3 n. ftreuct: nur mit dem Unterschiede, daß er Chriftum C.G. vor einen bloßen Menschen mit einer vollkommenen Sees le ausgegeben hat, und in den Berdacht der schlimmften Sittenlehre gefallen ift. Das fünftlichfte unoftische Sehraebaude aber hat ein anderer Egyptier, Dalentinus, der außer feinem Baterlande, auch ju Rom und in Eppern gelehret hat, errichtet, indem er den Licht= raum oder Sig Gottes mit drenfig Aeonen benderlen Geschlechts anfullete, viele Zeugungen von benfelben herleitete, den himmlischen Jesum von dem irdischen unterschied, bende vereinigt werden, aber nur diesen leis ben liefi. Die Sefte der Valentinianer befam die meiften Unhanger, und bauerte am langften; alle aber wurden von den Chriften mundlich und durch Schrifs ten bestritten.

Während daß sich die Christen gegen so viele Berfalscher ihrer Lehre vermahren mußten, murden fie auch ofters von den Beiden gedrückt. Man bestrafte fie un: ter der Regierung des Adrianus nach dem gelindern Gesetze des Trajanus; aber noch ofters ohne Nicht und Untersuchung. Daber übergaben die benden drift: 125. lichen Gelehrten, Quadratus und Aristides, Abria. nus Schukschriften fur ihren Glauben. Bu eben dies fer Zeit stellte anch Serenus Granius, Proconsulvon Affien, dem Ranser vor, wie groß die Ungerechtigkeit fen, welche dadurch gegen die Chriften begangen wurde, daß man fie, bloß um das erbitterte Befchren des Bolts zu befänftigen, ohne ihnen ein Berbrechen vorzuwere fen, hinrichten ließe. Der Ranfer ertheilte darauf dem Machfolger beffelben, Minutius Sundanus, einen Befehl, daß die Chriften nicht anders, als wenn fie et: mas gegen die Befete verbrochen hatten, am Leben ge-Damale Schrieb der Philosoph Atraft werden follten. Celfus ein Buch gegen die Chriften, aus welchem man die

#### Rahrbuch des ersten Zeitraums. 347

Die Befinnungen gelehrter Beiden über bas Chriften: ~ thum, und ihre Art daffelbe zu bestreiten, ziemlich er: E. B. Fennt.

Die vorübergehenden Berfolgungen, denen die Chris ften damals hin und wieder ausgesett waren, scheinen jum Theil auch von den häufigen Emporungen der Jus den, mit welchen man sie verwechselte, hergerühret zu Diefes fehr geschwächte, aber aus Eifer für haben. feine Religion und aus Verzweifelung muthige Volf, ariff nach mehrern miflungenen Berfuchen, noch eins mal zu den Waffen wider die Romer. Ihr Anführer Bar: Chochba, welcher fich vor den gottlichen Erlofer ber Juden ausgab, begegnete auch den Chriften mit wie tender Graufamkeit. Allein fie wurden nach einem Rries ge von etlichen Jahren ganglich ju Grunde gerichtet; an die Stelle Jerusalems war 2lelia Capitolina gebauet worden und den Juden wurde nun aller Zugang in dies fe Gegend verboten.

Die Chriften, welche nunmehro von den Juden in Palaftina nichts zu beforgen hatten, festen fich in dem neu angelegten Jerufalem einen befehrten Beiden, Mars cus, jum Bifchof, um befto weniger mit den Juden vers mischt zu werden. Um diese Zeit kamen auch die Sibyllinischen Beissagungen unter ihnen zum Vorschein: eine fehr merkliche Erdichtung gutmeinenber Christen, welche durch dieselbe ihre Religion den Beiden ehrwurs dig machen wollten. Ein wichtigeres Geschenk fur die Rirche war die griechische Uebersetung des Alten Testas ments, welche Aquila verfertigte. Die fprische Uebers setzung des Meuen Testaments war vermuthlich schon Theodotion und Symmachus, vorhergegangen. welche die Schriften des Alten Bundes gleichfalls ins Griechische übersetten, folgten viele Jahre barauf. Die lateinische Uebersegung der beiligen Schrift wurde nicht weniger

### 348 Erfter Zeitraum der driftl. Kirdeng.

weniger zeitig veranftaltet. Und diefe Sulfsmittel, das 3. 4. Lesen der gottlichen Schriften ben vielen Wolkern zu bes fordern, murden in diefen Zeiten defto nothwendiger, je mehr das Christenthum feinen Lauf nicht nur in den Morgenlandern fortsette, sondern auch in die meisten abendlandischen Provinzen des Momischen Reichs, nach Spanien, Gallien, Britannien, und felbft in einen Theil von Bermanien, drang. Eben diefe chriftliche Lehre aber wurde, außer der unbetrachtlichern Barthen der Opbis ten, auch vom Cerdo und Marcion auf eine neue, doch überhaupt ben gnoftischen Grundfägen gemäße Art, ju Rom und anderwarts, verunftaltet. Gie glaube ten zwen hochfte Gundwefen, ein gutes und ein bofes, zwischen welche Marcion noch den Weltschöpfer, ober ben Gott ber Juden, fette. Ihrer Meinung nach ift Icfus von dem guten Gotte in die Welt gefandt wors ben, um die Seelen von der Bewalt und dem Befete bes Judengottes zu befrenen: er war daher nicht derjes nige Megias, welchen die judischen Propheten vorher verkundigt hatten; er konnte auch, weil er nur einen Scheinbaren Leib hatte, nicht hingerichtet werden: und Diejenigen, welche durch ihn jur Gemeinschaft Gottes gebracht werden wollen, muffen fich vom Skifche und Wein, vom Cheftande, furz von allem, was der Mas terie Borfdub thut, enthalten. Diese benden Irrleh: rer, welche die Schriften des Alten Bundes, und viele aus dem Meuen verwarfen, fanden fehr viele Unhanger unter dem Nahmen der Marcioniten.

Juch Antonin der Fromme, welcher nunmehro zur Regierung kam, bezeigte sich gegen die Christen gerecht und gnädig. Ihre Feinde unter den obrigkeitlis den Personen und das gemeine Volk, versolgten sie zwar an manchen Orten. Daher setze Justin der Märstyrer seine größere Schutschrift auf, in welcher er sie gegen vielerlen Verleumdungen vertheidigte, und ihren

Glauben richtig vorffellte; allein der Ranfer felbst be-Schunte fie ebenfalls mit Dachdruck. Er ließ nicht nur 3. n. Befehle an verschiedene griechische Stadte, und an die E.G. Briechen überhaupt ergeben, daß fie gegen die Chriften feinen Aufstand erregen follten; fonbern gebot auch in einer Berordnung an die Bersammlung ber Afiatischen Stadte, diejenigen Unflager ber Chriften, welche fie feiner besondern Miffethaten überführen konnten, am Leben au ftrafen.

Bu der Zeit, da diefes vorfiel, ftiftete die verschies bene Gewohnheit, welche die affatischen und die abende landischen Chriften in Ansehung der Fener des Dascha, (wie man das Feft bes Todes Jefu nannte, beobache teten, eine fleine Bewegung. Die Bemeinen in Ufien begiengen das Undenken des Todes Jefit ftets am viers zehnten Tage des Monathe Nifan, an welchem die Jus ben ihr Ofterlamm affen, und fenerten am dritten Tage darauf das Auferstehungsfest Jesu, wenn es gleich nicht auf einen Sonntag fiel. Die abendlandischen Gemeis nen hingegen fenerten das Seft der Auferstehung Jest immer an einem Sonntage, und am Frentage vorher das Gedachtniß seines Lodes. Da dieser Unterscheid einige unangenehme Folgen nach fich jog, und der ehrs wurdige Schuler der Apostel, Polycarpus, Bischof von Smnrna, eben nach Rom reifte, unterredete er fich barüber mit dem dortigen Bifchof Unicetus. fonnten zwar zu feiner Einformigfeit in diesem Gebrauch gelangen; allein die Einigfeit murde beswegen unter ihnen nicht gestoret. Polycarpus ift einige Zeit dars auf ju Smyrna als ein Bekenner der Religion verbrannt worden, und man hat von ihm einen Brief an die Gemeine zu Philippi.

Die Trennung der Montanisten von der recht? 157. glaubigen Rirche, gehoret auch in dieses Zeitalter. Gie fdreibt

# 350 Erster Zeitraum der driftl. Rircheng.

in schreibt sich von dem Montanus, einem Phrygier, her, welcher sich vor einen Propheten ausgab, den Jesus unter dem Rahmen des Paracletus verheißen hatte, um allerlen Fehler in der Kirche zu tilgen. Die Montanisten sochten den christlichen Glauben nicht an; unsterschieden sich aber von den übrigen Christen durch eine sehr strenge Sittenlehre, deren blendender Schein ihnen viele Unhänger verschaffte, und fanden am Tertulliannus einen sehr beredten Vertheidiger. Es fehlte auch in dieser ganzen Zeit, seit dem Tode der Apostel, nicht an kleinern Sekten und einzelen Irrlehrern, die aber wenig Aussehen erregt haben.

Die innerlichen und außerlichen Unruhen wechsels

ten ben den Chriften beständig mit einander ab: und die Regierung des Marcus Aurelius, welcher den Bennahmen des Philosophen mit so vielem Rechte tragt, bewahrte fie nicht vor Berfolgungen. der Martyrer wurde dadurch veranlaßt, die zwente Schutschrift für feine Glaubensgenoffen aufzusenen. Er ift, soviel wir wissen, der erfte, der die heidnische Philosophie mit dem Vortrage der christlichen Religion verbunden, und dadurch den Grund zu einer scharffin-Er hinterließ noch andere nigern Lehrart gelegt hat. Schriften, und murde wenige Jahre darauf wegen bes Bekenntnisses der Religion hingerichtet. 21thenanos ras, der, fo wie er, ehemals ein heidnischer Philosoph aewesen war, Melito von Sarden, Miltiades, und andere mehr, verfertigten auch Schukschriften fur die Chriften; man fieht aber nicht, daß diefelben ben dem Ranfer einige Burfung gethan hatten. Gewissermaas fen gehoren auch die Schriften des Theophilus, Bis schofs zu Untiochien, und des Bermias hieher. Man hat zwar lange geglaubt, daß er durch einen Wunders vollen mit Bligen vermischten Regen, welcher fein Beer in dem Keldzuge wider die Marcomannen und Quaden noa

von dem bevorftehenden Untergange gerettet, und wels den er felbst dem Gebet einer chriftlichen Legion juge 3: n. Schrieben habe, die davon den Bennahmen der Dons nernden erhalten, ju gutigern Wefinnungen gegen bie Christen gebracht worden sen. Allein diese Erzählung hat, wenigstens nach ihren meisten Umftanden, nuns mehro allen Glauben verloren. Moch unter diesem herrn ergieng über die neugestifteten Gemeinen ju Epon 177. und Bienne eine fehr heftige Berfolgung, in welcher auch der erfte Bischof derfelben Dothinus umgebracht wurde.

Dicht lange vorher hatte ein Schuler Juftin des Martyrers, Catianus, ein Sprer, deffen Rede gegen Die Beiden wir noch lefen, eine besondere Parthen errichs tet, der er meistentheils die anostischen Irrthumer, und insonderheit die Enthaltsamfeit vom Wein, Bleifc und Cheftande beybrachte. Seine Anhanger find von dieser Enthaltung Entratiten und Sydroparas staten genannt worden. Die Rirche genoß unter 180. der Regierung des Commodus, welcher auf den Aurelius folgte, eine fast gangliche Rube. Allein es stans den immer neue Reinde des Glaubens unter den Chris ften felbst auf. Bardefanes aus Edefa nahm manche 192: Lehren der Bnoftiter an, schrieb Chrifto einen himms lischen Leib zu, leugnete die Auferstehung der Todten, und fand ziemlich viele Unhanger, welche fich lange ers halten haben. Die Gottheit Jesu Chrifti murde von Theodotus dem Gerber aus Bnjantium, und dem Artemon oder Artemas bestritten : fie verwarfen auch Die Schriften Johannis. Ihre Anhanger bekamen den Mahmen Artemoniten, und find befonders ju Rom haufig gewesen. Die Parthen der Aloger verwarf eis nige Schriften des Apostels Johannes, und den Nahe men des gottlichen Worts, der Jesu darinne gegeben wird. Einen andern Jrrthum brachte Prareas, wel der

#### 352 Erster Zeitraum der chriftl. Kircheng.

der aus Asien sich nach Nom begab, in die Lehre von I. n. Gott, indem er den Unterschied der Personen im gotte lichen Wesen leugnete, und unter denselben nur verschies dene Handlungen Gottes verstand. Daher nannte man seine Anhänger Patropaßianer und Monarchianer. Endlich behauptete Zermogenes, daß die Materie, aus welcher Gott alles geschaffen habe, von Ewigkeit her vorhanden gewesen sen.

Die Chriften, welche mit allen diesen, und noch andern fleinen Setten ftritten, fuhren zugleich immer fort, fich felbft in der Erfenntniß der Meligion feft au grunden. Die catechetische Schule zu Alerandrien, welche für fünftige Lehrer unter ihnen errichtet worden mar, und in diefem Zeitalter befonders zu bluben anfiena. ift ein Beweis bavon. Pantanus brachte fie zuerft in Aufnahme: er reifete aber auch nach Indien, wo er die chriftliche Religion ausbreitete. Die Gelehrfamfeit und Beredfamfeit wurde jest überhaupt unter den Chriften mit besonderm Eifer getrieben, nachdem viele heidnische Weltweisen zu ihnen übergetreten maren. Die Reinigs feit des chriftlichen Lehrbegriffs blieb unversehrt fteben, wenn gleich einige Lehrer besondere Erklarungen und Meinungen über benfelben, befcheiden, und ftets dem Urtheil der heiligen Schrift unterworfen, vortrugen. So anhaltende und mannichfaltige Streitigkeiten, wel de die chriftlichen Lehrer mit den Regern diefer Zeit zu führen hatten, gaben ichon zu einer weit genauern Beftimmung mancher Glaubenslehren Belegenheit. waren auch zu diefer Zeit bereits manche Carimonien bem Gottesdienste bengefügt worden, ohne daß man durch diefelben die chriftliche Frenheit aufzuheben, oder den sinnlichen Aberglauben zu unterftugen gesucht bat-Mur hatte die Nachahmungssucht, welche den Mens fchen so naturlich ift, und die Begierde, sich vor ans bern hervorzuthun, icon damals eine besondere Art

n Leuten, die Asceten, gezeugt, welche gleichsam drift: he Philosophen vorstellen, und durch ihre Enthal: 3. n. ng von Vergnügungen, Geschäften, und andern ers ibten Dingen, Benspiele einer vollkommnern Heiligst, als die übrigen Christen, abgeben wollten.

In dieser Verfassing der christlichen Kirche, die rem Nahmen noch feine Schande machte, murbe ihr riede durch die Wiederaufweckung einer alten Zwistige Die Bischofe in Palastina und andern orgenlandischen Gegenden, der Bischof zu Rom, Die or, die Bischofe in Gallien, und andere mehr, bes Mossen fenerlich, das jährliche Andenken der Auferstes ing Jest nicht anders, als an einem Sonntage gu nern. Die Gemeinen aber in flein Afien, welche ben ifchof von Ephesus, Polytrates, an ihrer Spige itten, behaupteten ihre alte Bewohnheit, und beriche ten solches dem Victor. Dieser schloß darauf die iatischen Kirchen von der Gemeinschaft der seinigen is: die erfte Probe von Berrschsucht und Stolz, wels e ein Romischer Bischof abgelegt hat; die aber jene emeinen zu keiner Aenderung ihres Gebrauchs bewes Selbst die Bischofe, welche hierinne gleiche n fonnte. immig mit dem Dictor dachten, waren mit diesem inem ungeftumen Eifer übel zufrieden : insonderheit frenaus, Bifchof ju Enon, einer der verdienteften Lebe r diefer Zeit, dem wir die alteste Nachricht und Wie erlegung von den gnostischen Regerenen, die unter en Christen auffamen, schuldig find, und der wenige eit darauf gestorben senn foll. Ben Belegenheit dies r erneuerten Streitigkeit find verschiedene Rirchenvers immlungen gehalten worden, welche zu den allerersten lufammenkunften diefer Art geboren.

Die alerandrinische Schule der Christen wurde ime ner ansehnlicher und muslicher. Sie hatte zu dieser L. Theil.

#### 354 Erster Zeitraum der chriftl. Rirdena.

Zeit am Clemens von Alexandrien einen sehr gelehr ten Borfteber, der fich insonderheit bemuhte, die Phis losophie und gange Gelehrsamkeit der Beiden gu ihrer Befehrung, und zu einer für fie gefälligern Borftellung des Chriftenthums zu nugen. Bu feiner Zeit fam in eben dieser Stadt das neue philosophische Lehrgebaude des Ammonius Saccas auf, welches unter Chriften und Beiden fo viclen Benfall gefunden hat; den erftern aber sehr nachtheilig geworden ift. Er versuchte, die philosophischen Parthenen unter einander, und fie fowohl als alle Religionen, mit der driftlichen zu vereis nigen: seine Anhanger hießen die neuern Platoniter, weil sie mit dem Plato, ju welchem auch viele driftlis de Lehrer eine vorzügliche Meigung hatten, am meiften unter allen Weltweisen übereinzustimmen glaubten. Um Diefe Zeit waren auch icon febr viele unachte Schriften. welche den Mahmen der Stifter des Chriftenthums und anderer großen Manner in der Rirche, führten, unter den Chriften vorhanden: nicht allein, weil fie jum Theil Das Borurtheil, daß ein sogenannter geiftlicher De trug erlaubt und loblich mare, angenommen hatten; fondern, weil auch die fetzerischen Setten gur Unterftus Bung ihrer Lehren fich eben diefes Sulfsmittels bedienten.

Septimius Severus hatte unterdeffen den Rais ferlichen Thron bestiegen. Er ließ den Christen benm Anfange feiner Regierung Gunft und Berechtigkeit wie Aber in der Rolge gab er ein Gefet, daß niemand ein Jude oder ein Christ werden sollte: und Dieses Besetz wurde von den Reinden der Chriften, die fie ichon vor demselben an manchen Orten verfolgten, ju ihrem Unghicke fehr weit ausgedahnt und gemiß= braucht. Erft mit dem Tode des Raifers nahmen diefe Sie bewogen den beredten und 211. Drangfale ein Ende. Scharffinnigen Lehrer der Gemeine zu Carthago, Ters tullianus, einige Schugschriften fur die Chriften gu verfere

#### Rahrbuch des ersten Zeitraums. ~ 355

verfertigen, welche mit ungemeiner Starte geschrieben ---Seine Schriften über die driftliche Sittenlehre wurden auch vortrefflich gerathen fenn, wenn fie nicht durch die Strenge der Montanisten, zu denen er trat, befleckt worden waren: und alle feine Werke find burch eine gezwungene und witige Rurge jum Theil unverffandlich geworden. Noch ein gludlicher Bertheibiger des Chriftenthums war um eben diefe Zeit Manucius Selir, welcher ein lefenswurdiges Gefprach in diefer Abficht geschrieben bat.

Die lafterhaften Raiser, welche hierauf regierten, übten gleichwohl gegen die Chriften feine Graufamfeit Diefe hatten fogar, nach benfelben, am Alexans 222. der Severus, einen Freund. Seine Mutter Julia Mammaa, welche gegen die Chriften sehr wohl gefinnt war, brachte ihm eine ahnliche Deigung ben; er vers ehrte das Bild Jesu, unter andern Bildern großer Allein sein Dachfolger, der Raiser Maris 237. Manner. minus druckte die Chriften, und fonderlich ihre Lehrer, Diese furje Berfolgung hinderte unterdesto mehr. beffen ihre beständige Ausbreitung nicht: fie hatten auch damals fchon ihre besondere Bersammlungsorter jung Gottesdienfte ober Rirchen, und ber große Anwachs ihrer Gemeinen machte, daß mehrere neue Rirchenbes dienungen errichtet werden mußten. Die Gubdiaco. ni, Prorciften, Acoluthi, und noch andere, gehören in diefe geringere Claffe. Es fam bald barauf ein neues 244. Bonner der Christen, Philippus, auf den Thron; ale lein die alte Meinung, daß er felbft ein Chrift gewefen fen, fann nicht erwiesen werden.

Bu den Beiten diefer Raifer erlangte Origenes uns ter den driftlichen Lehrern einen ungemeinen Rubm. Reiner derfelben ift ihm in der gangen alten Rirche, in gleich an dem großen weitfehenden Beife, an der fruchte

#### 356 Erfter Zeitraum der chriffl. Rirdeng.

👆 baren Einbildungsfraft und weitläuftigen Gelehrsams 6. 6. feit, und an der bewundernsmurdigen Arbeitsamfeit gleich gefommen; feiner aber hat auch so viele gewagte Dleinungen und finnreiche Ausbildungen der driftlichen Lehre vorgebracht, noch ju fo vielen Streitigkeiten Belegenheit gegeben. Er war Lebrer der alerandrinischen Soule: murde aber von seinem Bischof abgesett. Bors auglich hat er fich um die Auslegung der heiligen Schrift verdient gemacht; ob er gleich auch zu allegorischen Erflarungen fehr geneigt war. Die damals immermehr einreißende Meinung von einem bevorftehenden taufends jahrigen Reiche Chrifti auf der Welt, gefiel ihm nicht: er und fein Schuler Dionyfius, Bifchof von Alerans drien, ein Mann von ausnehmenden Ginfichten und Berdiensten, haben dieselbe eifrig bestritten. Die Rir de batte ju biefer Zeit noch murdige Lehrer genug: ben Zippolytus, Bregorius, den Wunderthater, den Julius Africanus, und andere, welche wie biefe, als Schriftfteller berühmt worden find.

Sie wurde aber auch von neuem in Unsehung ibe res Lehrbegriffs beunruhiget. Moetus, der ju Smprs na lehrte, behauptete, daß es nur Eine Derson im gotts lichen Wesen gebe, welche in der heiligen Schrift der Water genannt werde, und daß daher Christus, der Sohn Gottes, von demfelben nicht unterschieden fen. Bald nach ihm trug Sabellius in Africa einen abnlis den Irrthum vor. Er erfannte ebenfalls nur Gine gottliche Person; den Sohn Bottes aber und den heis ligen Beift hielt er bloß vor Burfungen, durch welche Die gottliche Kraft den Menschen sichtbar geworden sen. In Arabien standen auch einige Leute auf, welche von bein erweislich richtigen driftlichen Glauben abwichen. Beryllus, Bifchof ju Boftra in dem gedachten Lande, gab vor, Chriftus fen vor feiner Menschwerdung, felbft nach der gottlichen Matur, nicht vorhanden gewesen :

and auch nach derfelben habe nur die Gottheit des Bas ters in ihm gewohnet. Eben daselbft fieng die Meis 3. n. nung, daß die vom Leibe getrennte Seele fich in einer E. G. ganglichen Unempfindlichkeit und Schlaffucht bis gur Auferstehung befinde, vielen zu gefallen an; allein Oritenes widerlegte fie eben fo glucklich, als er vorher den Bervllus von feiner Irrlehre jurudgeführt hatte.

Er hatte furze Zeit darauf-eine welt schwerere Pros be feiner Ueberzeugung und feines Gifers fur das Chris ftenthum abzulegen, da bie Berfolgung des Raifers Des 249. cius, eine der graufamften, welche die Chriften gelitten haben, einbrach. Gehr viele feiner Glaubensgenoffen wurden in den zwen Jahren berfelben hingerichtet. Drie tenes aber fand viele Martern und ein langes Gefange Damals fahe man bereits, wie leicht die nik aus. Standhaftigfeit der Christen ben ihrer Religion durch eine lange Ruhe, und außerliche Reizungen gefchmacht werden konne. Eine große Anzahl derfelben, darunter fogar Bifchofe waren, fiel von dem Chriftenthum ab, um ihr Leben zu retten. Diefe Abtrunnigen, welche man burch die Mahmen Sacrificati, Thurificati und Libellatici von einander unterschied, veranlagten nach bem Ende diefer Berfolgung heftige Streitigkeiten, und zulett eine Spaltung in der driftlichen Rirche. verlangten, in dieselbe, ohne vorhergehende Prufung und offentliche Rirchenbufe, wieder aufgenommen ju werden ; ihr Unfuchen wurde auch von angesehenen Mits gliedern der Rirche befordert; allein Cyprianus, Bis Chof zu Carthago, widerfeste fich demfelben. lius hingegen, Bischof ber Romischen Gemeine, war 251. gegen die Abgefallenen gelinder gefinnt. In benden Städten wurden deswegen Kirchenversammlungen ge-Die Gegenparthen aber trennte fich von ber übrigen Gemeine. Bu Carthago machte ber Presbyter Movatus damit den Unfang. In die Gesellschaft,

### 358 Erffer Reitraum der chriftl. Rirchena.

welche er nebst andern Lehrern aufrichtete, wurden ans 3 n. fanglich, wie man glaubt, alle gefallene Chriften ohne E. G. Schwierigkeiten aufgenommen. Er anderte aber gleich darauf seine Denkungsart, half zu Rom dem Cornes lius einen andern Bischof, Movatianus, entgegen ses Ben, und ftiftete mit bicfem eine andere Parthen, wels de unter dem Nahmen der Movatianer bekannt wors ben ift. Sie unterschied fich von der allgemeinen driftlichen Rirche durch die Lehre, daß fein abtrunniger Chrift jemals wieder einen Zutritt jur Bemeine erlangen durfe, Kam fonderlich in Africa fehr empor, und dauerte einis ge hundert Jahre fort.

Man firitt noch über das Verhalten, welches ges gen die abtrunnigen Chriften beobachtet werden mußte, als der Raifer Gallus eine Verfolgung über die Rirche tergeben ließ, die aber nur von furger Dauer war. Eine neue Streitigkeit vergrößerte die Unruhen unter den Christen: diese betraf die Gultigkeit der Kenertaufe. Cyprianus, und viele africanische und morgenlandische Bischofe mit ihm, behaupteten, daß jedermann, der von ben Regern zu der rechtglaubigen, oder, wie man fich ausdruckte, zu der catholischen, das ift, der allgemeis nen Kirche, trate, getauft werden muffe, weil die Res Ber feine rechtmäßige Taufe ertheilen fonnten. Romifche Bifchof Stephanus hingegen vertheidigte nicht allein die gegenseitige Meinung; fondern schloß auch die Gemeinen der andern Parthen von der Gemeins Schaft mit seiner Rirche aus. Allein der Tod der bens den Unführer machte diesem Streit in wenigen Jahs ren ein Ende.

Sie kamen bende in der Berfolgung um, welche 257. Valerianus wider die Chriften erregte, und die vors nemlich ihre Lehrer betraf. Cyprianus mar insonders beit ein Mann von großen Berdiensten; ein strenger Erhals.

halter der Kirchenzucht, und ein sehr beredter Schrifts molder die Murde der 3. n. Ier. Er ift es hauptfachlich, wolcher die Burde der Schofe unter den Christen auf eine merkliche Art gehos i, und ihr Unschen ben allem, was die Meligion ans st, vergrößert hat. Selbst ber Sat, welchen er fo rig verfochte, daß es nur Gine Rirche gebe, hat dazu vie bengetragen. Aber eben diefer Mann, ber den Grund : Einheit der Rirche von der Romischen herleitete. b ihr eine gewisse hochachtung vor andern erwiesen ben wollte, lehrte doch jugleich, daß alle driftliche Bisofe einander gleich maren, und feinen Berrn als briffum batten.

Die öffentlichen Unruhen des Romischen Reiche. rch welche die Raifer felbst ofters gestürzt wurden, iren auch ben Chriften auf mancherlen Art nachtheis Ballienus hob twar die Verfolgung auf, welche 260 n Bater gegen fie angefangen hatte; allein fie litten d von einer Zeit zur andern Bedrangniffe. a dienten eben diefe gur weitern Ausbreitung des Blaus ns; wie unter andern, um nicht von dem großen uns iterbrochenen Benfpiele der driftlichen Martnrer au ben, einige gefangene Chriften, welche um biefe Zeit in den Barbaren weggeführet murden, den erften rund des Chriftenthums unter den Gothen legten. llein die Lehre von Jesu Christo, dem Sohne Bots s, welche in und außer dem Romischen Reiche durch mancherlen Sulfemittel fortgepflanzt wurde, fand och immer mitten in der Rirche Widerspruch von Leus n, welche glaubten, daß fie entweder nicht vernunfts äßig genug, ober nicht übereinstimmend mit ben Be riffen, welche die beilige Schrift davon hinterlaffen itte, porgetragen werde. Go dachte auch ju dieser eit Daul von Samojata, Bischof von Antiochien. ir behauptete, die gottlichen Schriften der Chriften rußten nur von Ginem Gotte, welcher ber Bater genaunt

### 360 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

nannt wurde; bas Wort und die Weisheit in Gott fen' . n. feine Perfon, fondern der gottliche Berftand; Chris Eus fen ein bloger Mensch gewesen, ber erft ben seiner Beburt von der Maria feinen Urfprung genommen bas be; in ihm habe das gottliche Wort und die Weisheit auf eine wurtfame Art gewohnet; durch biefe fen er ges wissermaaken Gott und Gottes Cohn geworden; als lein ben feinem keiden habe fie ihn wieder verlaffen. Anhanger diefes Mannes wurden Samosatinianer oder Paulianer genannt. Man hielt gegen ihn Kirs denversammlungen zu Antiochien, widerlegte ihn auf 169. benfelben, und entfeste ihn feines Amtes; man mußte aber diefen Ausspruch von dem Raiser Aurelianus uns terftugen laffen, weil sich Paulus demfelben nicht uns terwerfen wollte. Diefer Raifer betrug fich eine Zeits lang billig genug gegen feine driftliche Unterthanen: allein in den letten Jahren feiner Regierung gab er Bes 175. fehl, fie ju verfolgen. Bum Gluck fur fie murde er eber umgebracht, als diefer Befehl im Romischen Reiche durchgangia verschickt worden war.

Es geschah um eben diefe Zeit, daß fich ein irriges und sehr schädliches Lehrgebaude mit großer Geschwins diakeit unter den Chriften ausbreitete. Mani oder Manes, den man auch Manichaus nannte, ein Pers fer oder vielleicht ein Chalder von Beburt, brachte das felbe jum Borfchein. Er verband die Philosophie der Magier mit der driftlichen Religion, zu welcher fich damale ichon zahlreiche Gemeinen in Perfien und Chals daa bekannten. Aus diefer Vermischung entstand fein Worgeben, daß es zwen hochfte Grundwesen, ein gutes und ein bofes, gebe, von welchem lettern die Materie und alles Bose herkomme, das auch der Gott der Jus den sen, und die Schriften des Alten Testaments habe auffegen laffen; daß Chriftus von dem guten Gotte in Die Welt gefandt worden fen, um die vernünftigen Gees len

von der Gefangenschaft des aus der bofen Materie chaffenen Rorpers zu befrenen; und daß derfelbewies um ihn, den Manes, unter dem Nahmen des Das cletus, ju ichiden versprochen habe, damit er die n Christo gepredigte Religion noch deutlicher erklamochte. Er empfohl eine fehr ftrenge Sittenlehre, boch nur von den sogenannten Auserwählten in ter Gefte beobachtet wurde. Der Ronig von Bers 278. t ließ ihn hinrichten; aber er hat viele Jahrhunderte. durch unter den Christen überaus häufige Unhänger abt.

Eine andere Art des Angriffs fand die driftliche ligion und Kirche von den heidnischen Philosophen Sie hatten fich ihr zwar von ihrem Anfange ber ærfekt; aber jekt wurde sie insonderheit von den neus Dlatonikern beftig bestritten. Der vornehmfte felben war in diefem Zeitalter Plotinus, der ju Rom t großem Benfall lehrte. Sein berühmter Schuler, pephyrius, ein Sprer, schrieb ein Werk von funf: n Buchern gegen die Chriften, ingleichen eine Lebense dreibung des Pythagoras, in welcher er diesen eltweisen bem Beilande ber Belt in allen Borgugen nlich vorzustellen suchte. Doch die Christen batten d ju diefer Zeit keinen Mangel an gelehrten, bereds Bald nach dem Ausbruche und eifrigen Lehrern. : Samosatenischen Irrthumer hatte Dionyfius, ifchof von Alexandrien, fein Leben beschloffen; ein febr bienter und sanftmuthiger Dlann: und jest gereiche i noch Meletius, ein gelehrter Bischof in Pontus, benden nachmaligen Martyrer, Lucianus ju Antios en, und Damphelus zu Cafarien in Palastina, wels für genaue Abschriften der Bibel forgten, auch Ars bius, Lehrer der Beredfamkeit ju Sicca in Ufrica, lcher ein lesenswurdiges Werk gegen die Beiden hinlaffen hat, alle diefe gereichten der Rirche zur Ehre und m Musen.

Diock

#### 362 Erster Zeitraum der chriffl. Kircheng.

Diocletianus war unterdeffen auf den faiferlichen Thron gelangt, und die Chriften hatten in den erften achtzehn Jahren feiner Regierung Urfache, mit ihm volls tommen gufrieden zu fenn. Gie genoffen alle erwunfche te Frenheit, baueten nach Befallen neue Berfammlungs häufer jum Gottesdienste, und ihre Anzahl vermehrte fich ungemein ; fie erhielten fogar vornehme Sofbedies nungen und Statthalterschaften. Allein eben diefe Siderheit voll Ueberfluß und Unsehen, erzeugte Weichlichs feit, Bantsucht und andere Lafter weit fruchtbarer als bisher, unter ihnen. Diejenigen, welche heilig leben wollten, fiengen jum Theil an, fich ganglich von ben Meniden abaufondern. Coon unter der Berfolgung des Decius hatte Daulue, ein junger Chrift in Canne ten, ein foldes Benfpiel gegeben, indem er gegen neuns gig Jahre in der Bufte unter Andachtsubungen gubrachs Diesem ersten Ginsicoler ahmte Antonius, ein anderer Egyptier, nach, ber gleichfalls zwanzig Jahre in einer Wufte dieses kandes lebte; nachdem er fich aber wieder unter die Menschen begeben hatte, fehr viele jur Nachfolge bewog, und dadurch die erften Grunde gum Mondisleben legte. In Egypten war es auch, wo um Diese Zeit ein Mann von ausnehmender Wissenschaft und Frommigkeit, Zierar, Bischof zu Econtopolis, eine Darthen errichtete, welche mit ihm glaubte, daß Jesus ein vollkommneres und strengeres Gefen als 2170: fes gegeben habe; daß die Ehe im Meuen Testamente verboten sen; daß die Christen sich noch vieler andern gewöhnlichen Ergötzungen, des Fleisches und Weins, enthalten mußten; daß unter dem Melchifedet der bei lige Beift zu verstehen fen, und daß man feine Auferstebung ber Todten hoffen durfe.

Die eifrigen Heiden, sonderlich die Gokenpriester, sahen das bluhende Gluck der Christen unter Dioclestians Regierung mit Unwillen an, und suchten ihn mehr

285.

ermals jur Berfolgung gegen biefelben ju reigen. te den Maximianus herculius zu seinem Gehüls angenommen, und ihm die Verwaltung der abend: bischen Provinzen anvertrauet. Unter ihnen benregierten noch zween Cafares, Constantius Cblos , ein offenbarer Freund der Chriften, und Maris anus Galerius. Diefem lettern gelang es endlich, gelinden, aber dem Aberglauben fehr ergebenen Diotian ju überreden, daß er fich vorsette, die Chriften hierauf folgte die schröcklichste unter al 303. Berfolgungen, welche über die Chriften der erften ten gefommen find. Der Raifer beraubte die Chris aller Chrenftellen und aller burgerlichen Rechte, ließ : Rirchen zerftoren, ihre heiligen Bucher verbrennen. , alle ihre Versammlungen jum Gottesdienffe verbies ; er befohl zuerst, alle ihre Lehrer mit Gewalt zum fall ju nothigen, und darauf erstreckte er diefen Beauf alle Chriften. Biele taufend derfelben murden gerichtet, und die außerordentlichen Martern, wels man gegen fie gebrauchte, zeugten von der wuten: Erbitterung der Beiden. Mur in Gallien fonnte mantius Chlorus die Christen einigermaaßen bes 305. Diocletianus legte bald darauf nebst bem arimianus Zerculius die Regierung nieder, und arimianus Galerius führte nun die hochfte Gemalt ir den morgenlandischen Theil des Reichs; Conftan: Diese Berandes s aber über den abendlandischen. ig wurde den Christen sogleich vortheilhaft, indem burch ihre Berfolgung in den Abendlandern aufhörs Allein Balerius fette diefelbe defto graufamer in

tem Gebiete fort. Bald barauf starb Constantius 206. Morus, und sein Sohn Constantinus konnte im fange nur der zwente Cafar werden. diefe Familie hafte, machte den Severus ju feinem bulfen in der kaiferlichen Regierung, und den Maxis mus jum erften Cafar. Auf diefe Art glaubte er die Chris

#### 364 Erfter Zeitraum der chriftl. Aircheng.

Christen besto gewisser zu unterdrucken, und seine obers stus, ein Sohn Marimiani Zerculii, nahm plotlich nebst feinem Vater die Wurde eines Kaisers an, siegte über Galerii Kriegsvölker, verband sich mit Consstantino, der sich ebensalls den Nahmen eines Kaisers zueignete, und unter diesen benden Jürsten genossen die Christen alle Ruhe. In den Morgenlandern, wo Galerius und Mariminus herrschten, war ihr Justand abwechselnd. Sie standen aber doch immer vies le Leiden aus, die Galerius von der schmerzlichen und tödtlichen Krankheit angegriffen wurde, welche ihn bewog, alle gegen die Christen gegebene Verordnungen aufzuheben.

Unter diesen langen Drangsalen der Christen, lebte Lactantius, ein Lehrer der Beredsamkeit zu Nicos medien, der in einem Werke, worinne er die driftliche Religion gegen die heidnische vertheidigt, zwar mehr Schönheit des Ausdrucks als theologische Gelehrsamskeit; aber doch eine der Nachwelt würdige Kenntniß und Stärke gezeigt hat: auch andere seiner Schristen verdienen noch Ausmerksamkeit. Die Kirche, welche am Petrus, Bischof von Alexandrien, am Zespchius, und andern mehr, geschiefte und eifrige kehrer hatte, wachte auch noch sleißig über die Kirchenzucht, wie man aus den Schlissen der Kirchenversammlung von Elvisra (oder Illiberis) sehen kann, welche um diese Zeit gehalten worden ist.

Aber mitten in dieser Verfolgung entstanden auch zwo besondere Spaltungen unter den Christen. Zu der erstern gab Meletius, Bischof zu kneopolis in Egypten, Gelegenheit. Der alexandrinische Vischof Petrus entsetze ihn seines Amtes: man weiß nicht, ob es wegen seiner Harte gegen die abgefallenen Christen

n geschehen sen; oder wegen seines eigenen Abfalls g. n.
n der Religion. Genug, daß er dieses Urtheil nicht E. s.
ichtet, und mahrend der Flucht des Bischofs Desus, auch nachher viele Bischofe in Egypten, und in
i angränzenden kändern eingesegnet hat: ein Recht,
lches sich der Bischof von Alerandrien allein zueignes

Die vom Meletius geweihten Bischofe sowohl, ser selbst und seine übrigen Anhänger wurden dars f von der Gemeinschaft mit der alerandrinischen Kirs

ausgeschlossen.

Die zwente Spaltung unter den Christen, die mfalls in Africa ausbrach, war weit gefährlicher. tensurius, Bifchof von Carthago, fam in den Bers dt, daß er unter Diocletians Verfolgung die heis en Schriften den Beiden ausgeliefert habe : baber nnten fich einige Mitglieder der Gemeine von ibm, b Donatus, Bischof von Casa Migra, unterftuße Mach dem Zode des Mensurius, wählten die ischofe des im ftrengern Berftande genannten Africa, n Cacilianus, ju feinem Nachfolger; allein die umidischen Bischofe, welche ben der Wahl nicht jugen gewesen waren, wollten ihn nicht bavor erkene n, weil er den driftlichen Martyrern übel begegnet. re, und weil der Bischof, von welchem er eingesege t worden, ein Traditor sen, das heißt, die Abs riften der heiligen Bucher ben heidnischen Berfol n übergeben habe. Sie wählten daher Majoris m jum Bifchof, und belegten den Cacilianus, wel n fie abgefest hatten, nebst allen, die ihm zugethan ren, mit dem Banne. Diese Parthen bekam ben ihmen der Donatisten, von dem Nachfolger des ajorinus, Donatus, welchen fie den Großen nnte, und verftartte fich bald durch viele Unhane

#### 366 Erster Zeitraum der driffl. Rircheng.

Eben da diese Trennung ihren Anfang nahm, nach I. n. dem Tode des Galerius, naherte sich diesenige Begebenheit, welche die ganze Verfassung der christlichen Kirche in diesem Zeitraum andern, und einen neuen bilden sollte. Marentius, der über Italien und Afrisca herrschte, wollte Constantinum von dem Bestige der übrigen abendländischen Provinzen verdrängen. Es fam zum Kriege zwischen ihnen, und Marentius verslohr zugleich die Schlacht und das keben. Constantinus ertheilte gleich den Christen eine vollkommene Frenheit ihrer Religionsübung: er wurde bald ihr Obershaupt und Beschüger, indem er selbst zu ihrer Kirche trat, und nach einiger Zeit war er der einzige Herr, und die christliche Religion ward die herrschende im Rosmischen Reiche.

## Ausführliche Geschichte

ክሶል

# Ersten Zeitraums.

ie dristliche Religion, deren Geschichte von fast achtzehn hundert Jahren ich beschreibe, darf sich in keiner Betrachtung fürchten, dieselbe von ihren Freunden oder Feinden fren untersuchen und vortrasgen zu lassen. Die ersten Zeiten insonderheit, welche sie unter den Menschen zugebracht hat, sind für sie und für diese die wichtigsten unter allen. In der Geschichte einer jeden Religion verlangt man vor allen Dingen zu wissen, in was vor einer Gestalt sie in die Welt eingestreten sen; was vor Empsehlungen sie mit sich geführet; auf

auf welche Nechte und Grunde fie fich geftutt; welche Forderungen fie an das menschliche Geschlecht vorges bracht; was vor Bequemlichkeiten ober Sinderniffe fie ben ihrer Aufnahme gefunden habe ; was die Zeiten, Bolker und Sitten, unter denen fie auffam, baben ges than ; wie viel Antheil der Berftand, die Erfindung und Einbildungsfraft der Menschen an ihrer Entstehung gehabt, oder was vor Merkmale eines gottlichen Urfprungs fie gleich Unfangs geaußert habe; endlich, wie fich fogleich ihre gange Natur entwickelt, ihre Wurksamfeit und ihr Ginfluß gezeigt, und welche Sulfsmittel fie, dies fem allgemeinen Beifte gemäß, gewählet habe, um fich auszubreiten und zu erhalten. Diefer Anfang in der Beschichte der Religionen, lehrt fie uns schon genau fene nen, bereitet uns auf die Beranderungen vor, welche fie in der Welt gestiftet oder erlitten haben, und kann bald zu ihrer Ehre, bald zur Aufdeckung ihrer geheis men Schande, gebraucht werden. Man fieht aber leicht, daß diese Beurtheilung der Ankunft und bes Eingangs einer Religion unter den Menschen, niemals richtig angestellt werden fonne, so lange man sich den Buftand der Welt zu dersenigen Zeit, da fie in derfel ben erschienen ift; die damals schon vorhandenen De ligionen, die Verfassung der Reiche und Bolfer, die Denkungsart und den fittlichen Charafter berjenigen Nationen, welche sie zuerst aufgenommen haben; insonderheit aber auch die glucklichen oder nachtheiligen Umffande, in welchen fie die Belehrsamkeit und ben menschlichen Verstand überhaupt, angetroffen hat, Ich will also von nicht lebhaft vor die Augen stellt. ber Befchreibung ber Gegenden und Zeiten, welche die briftliche Religion auftreten faben, bier ben Unfang machen.

# Zustand der Welt zur Zeit der Geburt Jesu.

n einem kleinen kande Aftens, deffen Bewohner fich von allen übrigen Bolfern bes Erdbodens durch Religion, Sprache, und Bebrauche unter-Schieden, entstand vor ohngefahr fiebzehn hundert und fiebzig Jahren derfenige Glaube, den die Chriften be Er fam so wenig als sein Stifter unerwartet, breitete fich bald in der machtigsten Monarchie, welche fich durch alle dren Welttheile erstreckte, aus; erhob fich über jede andere Religion, wurde von dem Lichte der Wiffenschaften und von der Rube der Zeiten begunftigt, und überließ der Welt alle Frenheit, aber auch alle Bequemlichkeit, gepruft, verworfen ober angenommen zu Man mag diese große Begebenheit entweber bloß als eine Beranderung in den Ginsichten der Menfchen betrachten, die durch die jufallige vortheilhafte las ge der Welt befordert worden fen; ober man mag jum voraus muthmaaßen, daß die gottliche Borfehung den geschäftigften Untheil daran genommen, und fie jur Ers leuchtung und Befferung der Menschen habe erwachsen laffen: fo muß man in jedem Salle begierig fenn, mit allen jenen Umffanden, unter welchen fie fich jugetras gen hat, befannt ju merden.

Bu der Zeit, da sie vorgieng, gehorchte der edelfte und gesitteteste Theil der Welt den Romern. Ihr Reich hatte sich, nach einer Dauer von mehr als siebenhuns dert Jahren, noch vieles von seinem alten Glanze ers hakten. Seine erste Verfassung, in welcher auch seine wahre wahre Starke wohnte, war zwar schon seit einiger Zeit verloren gegangen: es war nicht mehr der hohe große muthige Geist der Frenheit, die Liebe zu einem gegen alle Bürger gleich gütigem und gerechtem Vaterlande, auch nicht mehr die alte Strenge der Sitten, welche die Schicksale und Unternehmungen des Neichs bestimmte. Nom hatte lange aufgehöret, ein unabhängiges gemeis nes Wesen zu senn, und noch länger war es von einem allgemeinen Verfall der Sitten untergraben worden. Allein dieser Staat war noch ungemein angesehen und ehrwürdig: man konnte sogar damals in demselben ges wissermaaßen glückseliger oder doch ruhiger leben, als in den nächst vorhergehenden Jahrhunderten.

Augustus beherrschte benfelben feit vielen Jahren Er suchte durch Belindigkeit, Wohlthun und Berechtigfeit das Andenken jener abscheulichen Braus famteiten ausfulofcheit, welche er ehemals in dem burgerlichen Kriege, da er noch Octavianus hieß, begans gen hatte. Er traf viele weise und nutliche Unstalten, erhielt Sicherheit, Ruhe, Ordnung und Ueberfluß im Romischen Reiche, und verschaffte demselben auch ben auswartigen Fürften Ehrerbietung. Seine Regierung war bis auf die Niederlagen, welche feine Kriegsvolker in Deutschland litten, meiftentheils gludlich. Die Wiffenschaften und die Gelehrten ungemein: daber ift fein Zeitalter durch den feinsten Geschmad, und die finnreichsten Schriftsteller, berahmt worden. sonderer Klugheit mufite er die Romer an die neue Res gierungsform, welche er führte, ju gewöhnen. ihnen einen fehr icheinbaren Schatten der alten Freys beit übrig, indem er die ehemaligen obrigfeitlichen Aeme ter der Republick benbehielt, aber die vornehmften ders felben fich felbst zueignete; er bediente fich der unums Schränkten Macht, die er in der That vollig befaß, ob er fich gleich diefelbe nur von Beit ju Beit verlangern lief, I. Theil. N a mit

### 370 Erffer Zeitraum der chriffl. Kircheng.

mit so vieler Vorsicht und Mäßigung, daß sie kaum merklich murde, und unterhielt das Volk mit Ergöklichs keiten, die Großen mit Beschäftigungen und Ehrenbes zeigungen. In einer sehr langen Negierung hatte er Zeit gefunden, durch alle diese Maaßregeln, und durch die Ergebenheit des Kriegsheeres, deren er versichert war, seine höchste Gewalt dergestalt zu beschiigen, daß sie saft ohne allen Widerspruch auf seine Nachfolger fortgepflanzt werden konnte, weil man glaubte, daß sie dieselbe, eben so wenig als er, mißbrauchen würden. Er wurde von seinen Interthanen geliebt, und von andern Wölkern verehret: nur in seiner Familie war er uns glücklich.

Mit diefer monarchischen Regierung waren Vorz theile verbunden, welche fowohl die Ginwohner des Rog mifchen Reichs fuhlten, als nachher das Chriftenthum felbst empfunden hat. Jene wiren vor ben burgerlichen Unruhen, vor dem Chrgeize, ber Berrichfucht, und den Friegerischen Reigungen der Großen gesichert, die ihnen pormals so viel Ungluck gebracht hatten. Es mar bem Raifer felbst fehr viel daran gelegen, alle innerliche Zers ruttungen bes Strats ju verhaten, einen jeden ben feie nen rechtmäßigen Besigungen ju fchügen, und burch fein Betragen alle Bergen ju gewinnen. Die gemeinnüßis gen Entschließungen wurden geschwinder gefaßt, und leichter ins Werf gerichtet, weil sie nur von einem einzig aen abhiengen. Ueber diefen und andern Borgugen vers aaken die meiften ihre verlorne, an Uneinigkeit und Sandeln fruchtbare Frenheit: denn fie wußten es noch nicht, daß diefe Regierung auch willführlich und uners traalich werden tonnte. Eben diefelbe aber mar auch der Ausbreitung des Chriftenthums juträglich. Burft, deffen Sande alle Dlacht zusammenfaßten, fonna te leichter jur Gunft oder Nachsicht gegen dasselbe qes bracht werden, als ein gablreicher Sengt, ober eine noch Harkere

Stärkere Bürgerschaft. War er ein Feind dieser Relis gion, fo konnte man hoffen, daß es fein Nachfolger nicht fenn wurde; da hingegen die Berordnungen eines frenen Staats nicht fo bald verandert ju werden pflegen. Berfolgung eines Raisers gegen die Chriften horte fast immer mit seinem Tode auf, und meistentheils befohlen fie nicht einmal diese Berfolgungen: fie erhielten Bes richte von der Buth des großen haufens wider die Chris ften, ließen fie zu, oder ftillten fie; einige ausgenoms men, von benen fich auch ihre heidnische Unterthanen feine Berechtigfeit versprechen konnten. Go wenig auch Die guten Gesinnungen der Raifer gegen die Chriften dies fe vor allen Drangfalen in jedem Theile des Reichs fchus gen konnten; so waren doch die Befehle derselben ims mer fraftigere Wohlthaten fur fie, als wenn fie nur eis nige angesehene Manner in der Republik zu Freunden gehabt hatten. Endlich konnte auch, wie es wurklich geschehen ift, durch einen Monarchen der driftliche Blaus be schneller und dauerhafter in seinem Reiche eingeführet werden, als man es von so vielen Stimmen in dem noch unabhängigen Staate hoffen durfte.

Der Umfang der Romischen Monarchie war übers aus weitlauftig. Außer gang Italien, war in Europa, Gallien, Spanien, Pannonien, Griechenland, Macedos. nien, nebst andern angränzenden kandern und Infuln, auch ein Theil von Deutschland und Britannien, derfels ben unterworfen. In Afien herrschte fie über die Land-Schaften von klein Ufien, über Sprien, Palaftina, und andere Provingen, bis an den Euphrates. Eanpten aber und ohngefahr biejenigen Lander, welche jest die Gee rauberischen Staaten beißen, gehorchten ihr in Africa. Muguftus hatte eine fehr ftaatsfluge Eintheilung der Lander des Reichs in Absicht auf ihre Regierung fest gesetzt. Diejenigen Provinzen, welche an die bars barifchen Bolfer granaten, und auch fonft haufige Uns ruben

#### 372 Erfter Zeitraum der chriffl. Rirdeng.

ruben beforgen ließen, wie Germanien, Gallien einen großen Theil von Spanien, und andere mehr, hatte er fich felbft vorbehalten. Denn ba fie zu ihrer Gichers heit fast alle Rriegsvolfer des Reichs erforderten, batte er diefe, und durch fie desto gewisser die bochfte Bewalt Die übrigen Provinzen bingegen ers in den Sanden. theilte er Senatoren, welche Proconsules oder Pros pratores genannt murden, fo wie die Statthalter, wet de er in seine Provinzen schickte, ben Mahmen der Cons sularen, ober Consularischen Legaten führten. Egypten allein ließ er bloß von einem Romischen Rit ter unter bem Titel eines Prafectus regieren, weil bies fes Land einem aufruhrerischen Beifte vorzuglich viele Reizung und Unterhalt geben fonnte. Diefes gefamme te große Gebiete hatten die Romer nach langen und harten Kriegen unter ihre Bewalt gebracht, von wel chen fich ofters noch die Ueberbleibsale in Emporungen Die überwundenen Wolker erfuhren meiften theils Blimpf, Billigfeit und Sanftmuth. te ihnen weder ihre Religion, noch ihre Befete und Sit ten geraubt: nur der Beig Momischer Statthalter gab ihnen zuweilen Urfachen zu flagen. Ueberhaupt aber wurde die Momische Regierung zu dieser Zeit noch eben fo febr geliebt, als gefürchtet, und die fo verschiedenen Bolfer und Welttheile machten boch nur ein Banges aus, das zu einerlen Absichten wohl verbunden mar.

In dieser Vereinigung so vieler Nationen, Sprachen, Gesetze und Gebräuche, erblickt man eines der tresse lichsten Hulfsmittel, welches den Lauf der driftlichen Religion durch die Welt befördert hat. Wäre dieselbe zu dersenigen Zeit verkündigt worden, da die Nomer noch in Italien eingeschlossen waren, oder doch nur wesnige andere Länder besaßen, so würden sich bennahe uns überwindliche Schwierigkeiten gezeigt haben, sie unter die von den Romern sogenannten Barbaren zu bringen.

ber fett war eine Menge derfelben unter die Oberherre haft Einer Stadt gerathen; der Unterscheid der Gpras en und Sitten war dadurch gemiffermaagen aufgehos m: man fand überall Romer, ihre und die griechische Sprache, welche ihnen felbst so geläufig war; die raus ern Bolter durch Gefete, Runfte und Wiffenschaften mildert, und die übrigen in einem gefellschaftlichen mgange mit den Romern. Alles diefes erleichterte ben Boten des Evangelii ihre Arbeiten mehr als man es ause Der Weg war ihnen baburch aus einem :ucken kann. inde in das andere gebahnt worden; fie batten einen egen Butritt ju den entfernteften Bollern : und fie rauchten diesenigen, welche fie ju Chriften machen wolls n, nicht erft zu gefitteten Menfchen zu machen, wie man t den fpatern Jahrhunderten ben manchen Mationen uf diesen Stufen bat empor fteigen muffen.

Ben dieser Berfaffung des Romischen Reichs, war t der Zeit, da Jesus gebohren wurde, der Friede in emfelben weit anhaltender, als vor der Regierung des luguftus. Auch diefes fam der Ausbreitung der drifts den Lebre fehr wohl zu Statten. Unter häufigen Rries en und Unruhen murben die Schuler Jefu auf ihrem Bege beftandige Sinderniffe angetroffen haben, und eine jum gepflangte Bemeine murde wie durch einen Sturms ind niedergeriffen worden fenn. Allein die alte Sage, af Augustus gerade ju ber Beit ber Geburt des Belt: effandes, den Tempel des Janus, jum Zeichen des das taligen allgemeinen Friedens im Romifchen Reiche, vers bloffen habe, ftreitet mit den Nachrichten der Gefchicht breiber, welche eben in die gedachte Zeit einige frieges fce Ruftungen und Bewegungen der Romer, fowohl in Deutschland, als in den morgenlandischen Begenden, Man fann hier nicht aus dem Lobgesange der ingel ben der Beburt Jesu schließen, daß der Friede auf Erden, welchen fie verfundigten, ein gangliches Aufhoe **Xa** 3 ren

# 374 Erster Zeitraum der driftl. Kircheng.

ren aller öffentlichen Zwistigkeiten und Unruhen anges beutet habe: benn es ist bekannt genug, daß der hebraische artige Ausdruck Friede in diesem Zusammenhange Bluckseligkeit. Wohlergeben und Justriedenheit in der heiligen Schrift anzeige.

Mit den Grangen des Romifchen Reichs horen auch Die zuverläßigen Nachrichten von dem Zustande der Welt zur Zeit der Ankunft Jefu in diefelbe meiftentheils auf. Die Bolker, welche außer demfelben lebten, waren mit den Romern und Griechen verglichen, allerdings wild und barbarifch ju nennen; nur die Chinefer ausgenoms men, unter benen ichon bamale, ohne daß es die übris ge Welt gewußt hatte, Wiffenschaften, Runfte und gute Unsere Borfahren, die Einwohner Sitten blühten. von Germanien oder Deutschland, hatten bis dahin mehe rere Rriege mit den Romern geführt; aber weit gefehlt, daß fic von denfelben vollig waren überwunden worden, hatten fie vielniehr ihre Frenheit gegen diefelben mit eben fo viclem Blucke als Muthe vertheidigt. Die Momis Schen Pflangstädte erftreckten fich in Deutschland nur bis an den Rhein und an die Donau. Der übrige große Theil unsers Vaterlandes wurde von vielen streitbaren Bolkern bewohnet, die unter Fürsten von einer einges schränkten Gewalt, in einem wenig angebaueten Lande, und in einer rauhen, doch ziemlich unschuldigen Ginfalt Sie waren den Romern durch Rriege bekannt worden, und jur Zeit des Friedens hatten fie um bes Gewerbes willen mit ihnen einigen Imgang. bern Bolfer, welche nicht jum Romischen Reiche gee hörten, lagen in einer weit größern Dunkelheit verbors gen, bis auf einige wenige in Alfien : fie fielen den Ros mern durch ihre Einfalle und Streiferenen oft beschwere Souft ift die allgemeine Unmerfung, welche man gemacht bat, ziemlich richtig, daß bie mittäglichen uns ter diesen Bolkern meistentheils weichlich, und zur Uns terwite

terwürfigkeit geneigt, die nordischen hingegen kriegerisch und nach Frenheit begierig gewesen find.

Alle Bolfer des Erdbobens aber, nur die Juden ausgenommen, waren, da die driftliche Religion auf Kam, in die tieffte Abgotteren verfenkt. Sie war in ihren Arten unendlich verschieden; aber im Grunde eis nerlen Erniedrigung des menschlichen Verffandes, eis nerlen beschimpfende Borftellung von der Gottheit. In einigen Gegenden des Morgenlandes hatte fie fich noch nicht weit von ihrem Ursprunge, welcher in der Berebe rung der Sonne und der Bestirne gu fuchen ift, entfere Den hochften Grad des Unfinns hatte fie ohne net. Zweifel in Egypten erreicht, wo nicht nur verftorbene Menschen, sondern selbst Thiere, gottliche Ehrenbezeis gungen erhielten. Die berühmteffe Gattung aber det Albgotteren war die Griechische, welche auch die Romer angenommen hatten, und welche querft aus Phoenicien gekommen war. Die Botter, benen fie bienten, waren größtentheils Menschen gewesen: Stifter großer Ge fellichaften, verdiente Rurften und Belden, Die aber boch ofters mit vielen menfchlichen Laftern beflectt ges wesen find. Nachher vergotterte man auch die Dinge ber Matur, die Tugenden und Lafter, die Runfte und Willenschaften. Die Poeten, die Priefter und bas gemeine Bolf verinchrten diese abgottische Religion taglich mit neuen Bufaben, und machten fie ju dem funftlichften und unermoglichften Aberglauben, ben es auf der Welt gab. Bon diesem war die Abgotteren ber mitternachtigen Bolker, und darunter auch unserer Deutschen, verschieden. Gie war in der That einfas der, und die Einbildungsfraft hatte weit weniger das ben gearbeitet; allein der Berftand durfte auf diefebe ebenfalls nicht stolz senn.

#### 374 Erster Zeitraum der driftl. Kircheng.

ren aller diffentlichen Zwistigkeiten und Unruhen anges beutet habe: benn es ist bekannt genug, daß der hebraische artige Ausdruck Friede in diesem Zusammenhange. Gluckseligkeit. Wohlergehen und Justriedenheit in der heiligen Schrift anzeige.

Mit ben Grangen des Romifchen Reichs horen auch Die zuverläßigen Machrichten von dem Zustande der Belt gur Beit der Ankunft Jefu in diefelbe meiftentheils auf. Die Bolfer, welche außer demfelben lebten, waren mit den Romern und Griechen verglichen, allerdings wild und barbarisch zu nennen; nur die Chineserausgenoms men, unter benen schon bamale, ohne daß es die übris ge Welt gewußt hatte, Wiffenschaften, Runfte und gute Sitten blühten. Unsere Borfahren, die Einwohner von Germanien oder Deutschland, hatten bis dahin mehr rere Rriege mit den Romern geführt; aber weit gefehlt, daß fie von denfelben vollig waren überwunden worden, hatten fie vielmehr ihre Frenheit gegen diefelben mit eben fo viclem Glucke als Muthe vertheidigt. Die Romis ichen Pflangftadte erftreckten fich in Deutschland nur bis Der übrige große an den Rhein und an die Donau. Theil unfers Vaterlandes wurde von vielen ftreitbaren Bolkern bewohnet, die unter gurften von einer einges fdrankten Gewalt, in einem wenig angebaueten Lande, und in einer rauben, doch ziemlich unschuldigen Ginfalt Sie waren den Romern durch Rriege bekannt worden, und jur Zeit des Friedens hatten fie um bes Gewerbes willen mit ihnen einigen Imgang. dern Bolker, welche nicht jum Romischen Reiche gee horten, lagen in einer weit größern Dunkelheit verbors gen, bis auf einige wenige in Alfien : fie fielen den Dide mern durch ihre Einfalle und Streiferenen oft beschwers Couft ift die allgemeine Unmerkung, welche man gemacht bat, ziemlich richtig, daß bie mittäglichen uns ter diesen Bolkern meistentheils weichlich, und zur Uns terivities

derwürfigkeit geneigt, die nordischen hingegen kriegerisch und nach Frenheit begierig gewesen find.

Alle Wölfer des Erdbobens aber, nur die Juden ausgenommen, maren, da die driftliche Meligion auf Kam, in die tieffte Abgotteren verfenft. Gie war in ihren Arten unendlich verschieden; aber im Grunde eis nerlen Erniedrigung des menschlichen Berffandes, eis nerlen beschimpfende Borftellung von der Gottheit. In einigen Gegenden des Morgenlandes hatte fie fich noch nicht weit von ihrem Ursprunge, welcher in der Berebe rung der Sonne und der Bestirne ju suchen ift, entfere Den hochften Grad des Unfinns hatte fie ohne Zweifel in Egypten erreicht, wo nicht nur verftorbene Menfchen, fondern felbst Thiere, gottliche Ehrenbezeis gungen erhielten. Die beruhmteffe Gattung aber det Abgotteren war die Griechische, welche auch die Romer angenommen hatten, und welche querft aus Phoenicien gekommen mar. Die Botter, benen fie bienten, maren größtentheils Menschen gewesen: Stifter großer Ge fellichaften, verdiente Burften und Belden, Die aber Doch oftere mit vielen menschlichen Lastern befleckt gee wesen find. Machher vergotterte man auch die Dinge ber Matur, die Tugenden und Lafter, die Runfte und Die Poeten, die Priefter und das Wissenschaften. gemeine Bolk vermehrten diese abgottische Religion taglich mit neuen Bufagen, und machten fie ju dem funfts lichften und unermoglichften Aberglauben, den es auf der Welt gab. Bon diesem war die Abgotteren ber mitternachtigen Bolker, und darunter auch unserer Deutschen, verschieden. Gie mar in der That einfas der, und die Einbildungsfraft hatte weit weniger das ben gearbeitet; allein der Berftand durfte auf diefebe ebenfalls nicht ftolz fenn.

#### 376 Erster Zeitraum der driffl. Kircheng.

Die erfte und naturliche Meligion also, welche Bott bem gangen menschlichen Geschlechte in bas Berg gebruckt hatte, war ju diefer Zeit überaus unkenntlich geworden. Die Griechen und Romer erkannten gwar einen hochften Gott, und festen ihm die übrigen Gotten entweber als Gehulfen jur Seite, ober als Diener uns ter feine Befehle. Allein fie hoben die Burde deffeiben burch die unedelften Begriffe, Gigenschaften und Bende lungen, welche fie ihm benlegten, wieder auf. gen Bolfer erbichteten fich entweder mehrere gottliche Wefen von gleicher Macht und Große; ober, wenn fie gleich einem die oberfte Gewalt guschrieben, so machten fie es gleichfalls durch ihre Abbildungen unwurdig, dies Rein Wolf auf der Welt war gleiche felbe zu führen. wohl gang ohne Religion, und ein jedes glaubte, die befte ju haben.

Was unter diesem Mahmen ausgeübt wurde, die Abgotteren, war eine größtentheils willführliche Wiffens schaft und Rertigkeit, fich die Gnade folder Wefen gu erwerben, gegen welche man eine ausnehmende Furcht, Chrerbietung oder Dankbarkeit empfand. Man kanns te diese eingebildeten Gotter nur aus den alten Sagen ber Bolker, aus leicht geglaubten Erscheinungen derfels ben, und aus den Vorschriften ihrer Diener. glaubte, in gewissen Wunderzeichen der Ratur Anfundis gungen ihres Borns ju feben, den man burch außerors dentliche Andachtsubungen befanftigen muffe. zweifelte auch nicht, daß sie an gewiffen Dertern ihren Willen und die Schicksale der Menschen noch deutlicher durch Worte ju erfennen gaben, welche man Orafelauss fpriiche nannte. Diese zwendeutigen Antworten ruhre ten jedoch nur von einem feinen Betruge ber Priefter her, und man wurde auch alsbenn, wenn derfelbe nicht in fo vielen Benfpielen merflich ware, denfelben doch ben allen vermuthen maffen. Wenn man nach der alten Meis

Meinung vieler Christen die Orakel von einer unmitztelbaren Würfung des Teufels herleiten wollte, so würzde man nicht wohl begreifen können, wie die Weisheit Gottes so viele Bolker, und so viele hundert Jahre hinsdurch, in einem thörichten tehrgebäude der Religion, noch durch den außerordentlichen Zutritt des bösen Geisstes habe bestärken lassen können. Klügere Heiden muthmaaßten oft selbst in diesen Aussprüchen die List ihrer Priester, und erkannter diffentlich. Daß aber diese Orakel, nachdem die Lehre Jesu unter den Mensschen ausgebreitet war, nach und nach verstummten, war eine natürliche Folge des großen Lichtes, welches nunmehro auch die verstecktesten Kunstgriffe der Relission sichtbar machte.

Es war unmöglich, daß die Abgotteren ohne uns tähliche Carimonien bestehen konnte. Da sie lediglich auf die Erfindungen und die Einbildungsfraft der Mens fchen gebauet mar, ftets neue außerliche Mittel erfann. ben Bottern zu gefallen, und ben einzigen mahren Dienft Bottes, den das Berg leiften fann, verschmahte: fo mas ren Tempel, Altare, Bildfaulen, Opfer, geheiligte Be brauche, Perfonen und Zeiten, ju ihrem Unterhalte nothe wendig; afles diefes mußte fich auch immer vermehren, und fich mmer in großere Musschweifungen verlieren. Die finnlichen Borftellungen ber Gotter, und die Cas rimonien des Gogendienftes hatten fo viel Biderfinnis fches und tacherliches an fich, jum Theil auch fo viel Grausames, daß fie sich nicht lange wurden erhalten baben, wenn die elenden Begriffe von der Gottheit, und bie Macht der Religion über Die Gemuther, fie nicht ges Noch zu der Zeit, da Jesus gebohren schüßt hatten. wurde, opferte man in manchen Landern Menfchen ben ben Altaren ber Gotter. Der Flug der Bogel, das Einaeweide der Opferthiere, und das Freffen ber Suner, murben als Bedeutungsvoll angesehen; Die Gotter bes X4 5 famen

# 378 Erffer Zeitraum der driffl. Kircheng.

kamen sogar Mahlzeiten in ihren Tempeln. Man vers gotterte Menschen, die noch lebten, und der Raiser Aus guftus hatte viele Tempel außer Italien, in denen er verehrt wurde.

Go fehr unterdeffen die heidnischen Bolfer in der Angabl, Benennung, Befdreibung, und in dem Dienfte ihrer Gotter von einander abgiengen; so entstanden doch aber diesen Unterschied fachen ihnen keine Sandel oder Rriege. Sie waren in der hauptsache mit einander eis nig, daß die Welt durch viele Classen von Gottern regiert werde: die Bestimmung derfelben überließen fie eine Ein Bolf borgte dem andern Gotter und ander aerne. gottesdienftliche Bebrauche ab: man glaubte, daß man beren nicht zu viele haben fonnte. Die Athenienfer ers richteten einen Altar fur die unbekannten, und die Romer ihr Pantheon fur alle Gotter der Welt, um feinen derfelben zu beleidigen. In dem Romifchen Reiche gab es zwar eine herrichende Religion, der man offentlich folgen mufite; allein es war felbft den Romifchen Burgern erlaubt, in ihren Saufern auch fremde Botter dare neben zu verehren, und die von den Romern befiegten Wolfer behielten ihren Gogendienft gleichfalls ben. lange die Religion des Staats, welche mit demfelben auf Das genaueste verbunden mar, nicht angegriffe murde, Rand es jedermann fren, auch die feinige besonders ju baben.

Eine so ungemisse, sibel zusammenhängende und ganz von Menschen nach ihren Einfällen und Leidenschafferen gebildete Religion, als die heidnische war, konnte keine toahre Tugend erzeugen. Sie lehrte von der Gotte heit niedrig und seltsam denken, wußte nichts Zuverläßisges von einem Leben nach dem Tode, und schränkte daher alle Guter und Wansche der Menschen bloß auf irdie sche Vorzüge ein. Die Götter, welche sie anzubeten bes sohl

fohl, reigten durch ihre Lafter und Schwachheiten fehr viele zur Nachahmung. Manche derselben murden fos gar durch Unjucht in ihren Tempeln verehrt, und in den fogenannten ATpfterien, einem geheimen Gottesbienfte, giengen ofters viele Schandthaten vor. Dic Diener ber Religion, und andere nach ihrem Benfvicle, miße brauchten fie ohne Scheu zu eigennütigen Absichten. Und da fie gang auf außerlichen Carimonien beruhte: fo konnte sie jur Besserung des Bergens besto weniger ben-Daher lebten felbft die gefitteteften Bolfer die fer Zeit, die Romer und Griechen, ich will nicht fagen, lafterhafter als die Denschen in einem andern Zeitalter der Ueppigkeit; wohl aber dergestalt, daß ihre Religion ihnen ben den meiften Laftern fein hinderniff in den Weg Die hureren, und andere Arten unreiner tufte, wurden unter ihnen nicht einmal vor fundlich gehalten. Ihre jum Theil fehr grausame Schauspiele, die Barte, mit welcher fie ihren überwundenen Reinden, und ihren Rnechten begegneten, und andere Sitten, die eine ges wisse Wildheit des Gemuthe verriethen, vertrugen sich nicht schwer mit biefer Religion. Man mußte fich wurklich von derfelben abziehen, und fich mehr dem ins nern Dienfte Gottes nabern, wenn man tugendhaft Satte das Chriftenthum der Welt feiwerden wollte. nen größern Dienft geleiftet, als baß es richtige und majestätische Begriffe von Gott in diefelbe eingeführet, Die Sitten gemildert und menschlicher gemacht, eine Art von Gleichheit unter allen Menfchen feftgefest, den wahren Wohlftand und die Empfindungen der reinern Zugend geoffenbaret hat: fo fonnten wir fcon diefes al-Lein nicht mit genugsamer Dankbarkeit erkennen.

Die Weisen unter den Zeiden, besonders ben den Romern und Griechen, lachten und spotteten dreift genug über die Grundsätze ihrer eigenen Religion. Sie nannten dassenige Fabeln, was man von den Strafen und

## 380 Erster Zeitraum der christl. Kircheng.

und Belohnungen einer fünftigen Welt erzählte, und ihre Gotter felbft, viele ihrer heiligen Anftalten und Bes brauche, famen ihnen bochft verbachtig vor. Unterbeffen drangen fle doch auf die Beobachtung aller diefer Caris monien, und auf die Benbehaltung aller Meinungen. welche dieselben veranlaßt hatten: fie gaben vor den Aus gen des großen Saufens ftrenge Bertheidiger derfelben ab, weil fie mußten, was die Religion, fie mag mahr oder falich fenn, vor ein ftarfes Band fen, die Burger mit bem Baterlande ju verfnupfen. Diefes alles ohngeachtet, barf man noch nicht ben Schluß machen: "Es ift alfo fein Bunder, daß bas Chriftenthum eine fo thorichte Religion, als die heidnische war, so leicht hat befiegen Der Gebrauch der gesunden Vernunft murbe eben diefes gethan haben, und man fieht hierben nichts außerordentliches., Es ift mahr, der heidnische Abers glaube bot ben Juben und Chriften febr viele bloffe und schwache Seiten dar : er war ohne Muhe bestritten und gefturgt; allein darum war die driftliche Religion noch nicht fogleich an feine Stelle gefest. Jener fcmeis delte doch immer der Einbildungsfraft und den menfche · lichen Reigungen ungemein; diese hingegen that Fors Derungen, welche benden unangenehm waren.

Wenn diesenigen unter den heiden, welche sich durch Scharffinn und Nachdenken von dem Pobel unterschieden, an die Stelle dieser durchaus sehlerhaften Religion eine andere zu seigen versuchten, so verließen sie entwesder ihre Kräfte; oder sie konnten über die wichtigsten Grundlehren derselben mit einander nicht einig werden. Die Philosophen, welche dieses Geschäfte übernahmen, haben in der That viel Wahres gefunden, viele herrschende Irrthumer auf verschiedenen Wegen glücklich bestritten, auch an der Bildung vieler rechtschaffee nen Gemüther einen großen Antheil gehabt. Allein übere haupt betrachtet sahen doch ihre Lehrgebäude einem Ge

ŧ.

n unter diefen morgenlandischen Beifen fanden fich ch einige, welche fich mehr zu der Sprache der Mens en herabließen, und ihre Untersuchungen gemeinnütig machen suchten. Die große Frage, über welche das enfchliche Geschlecht zu allen Zeiten uneins gewesen ift. nn es durch feine gottliche Offenbarung zur Gewiffs it geleitet murde, der Ursprung des Uebels in der Welt. Schäfftigte sie mehr als alles andere. Um denselben zu laren, wußten fie feinen andern Weg, als baf fie bas de von der Materie entstehen, diese ewig fenn, und ten von dem höchften Gotte verschiedenen Beherrscher. Daraus, glaubten fie, ware es begreiflich. ther die beständige Vermischung des Guten und Bos i in der Welt rubre; der keib der Menschen, der aus taterie entsprungen ift, schien ihnen eben beswegen limm zu fenn, und den Grund aller Lafter zu enthale 1; die Seele hingegen fahen fie als ein reines Werk ottes an, das in dem Leibe gefangen liege, und nur rch die ftrengfte Behandlung deffelben gur Gemeine aft mit ihrem Schopfer jurudgeführt werden tonne. 18 diefer Quelle find ohne Zweifel die gnoftischen Irre umer, bald nach den Zeiten Jeft, in feine Gemeine Hossen; aber man kann daraus noch nicht ficher schließ i, daß ein folches zufammenhangendes Lehrgebauve. on ben seiner Unkunft in die Welt, offentlich vorges igen worden sen, weil die Dachrichten Dieser Zeit bas n schweigen. Man kann es muthmaaßen; aber wes iftens muß daffelbe damals noch fehr unbefannt ges fen fenn.

Defto berühmter und geschätzter war zu ber Zeit: Geburt unsers heilandes, im ganzen Romischen Reis, die griechische Philosophie. Die meisten Parsipen oder Seften, in welche sie sich getheilt hatte, was thamals noch übrig; aber sie standen nicht in gleichem ischen, Sie kamen alle darinne überein, daß die Religion,

# 384 Erffer Zeitraum der chriftl. Rircheng.

ligion, welche von dem gemeinen Bolke geglaubt und ausgeubt murde, des Philosophen nicht murdig fen; daß man die Fabeln berfelben entweder gang verwerfen, oder burch allegorische Deutungen auf einen feinern Berftand, erträglich machen muffe. Doch fie felbit ftritten über die vornehmften Lehren mit einander, welche bie Beisheit und Gludfeligteit bes Menschen befestigen Miemals konnten fie das Wesen, die Gigen-Schaften und den Willen Gottes übereinstimmend erflaren, noch den Urfprung ber Welt und ber Menfchen, Die Schickfale der Seele nach dem Lode, fren von allem 2meifel bestimmen. Gleichwohl haben einige diefer Phis Tofophen febr viel Bahres gefunden: ihre Lehren find ein Mittelweg zwischen ber beibnischen Religion und bem Chriftenthum, eine Borbereitung der Bemuther Diefes verdient bemerkt zu mers auf daffelbe, geworden. ben; aber auch in feinem gangen Busammenhange, weil es außer demfelben leicht ben Unwiffenden gegen die drift liche Religion gebraucht werden tonnte, um ju fagen, daß ihr Sieg über das Beidenthum defto weniger ichmer und beträchtlich gewesen sen, je mehr daffelbe schon burch Die Philosophie geschwächt worden ware, welche bie naturliche Religion wieder hergestellt hatte. Die Religion der Philosophen war noch fehr weit von der Religion Der Bernunft entfernet, welche die Chriften ohne große Muhe einsehen gelernet haben; allein sie diente doch den ersten driftlichen Lehrern überaus wohl zu ihren Absich: ren: und fie schamten sich auch nicht, ihre Religion Die Philosophie Christi zu nennen.

Unter den großen Mannern, deren Art zu philosophiren, zu den Zeiten der Geburt des Erlösers noch vier Ien Benfall fand, war Plato der erste und vortrefslichte. Ihn hatte Socrates hohe Begriffe von Gott gerlehret: kein heidnischer Weltweise hat jemals so richtig von der Natur Gottes gedacht als diese benden. Plato beschrieb

rieb ihn als ein gang geiftiges, fehr weifes und mache 3 Wefen, das für die Menschen forge, und Urheber Er glaubte mit seinem Lehrer allem Guten fen. Insterblichkeit der Seele, Belohnungen und Strafen Menschen nach dem Leben. Seine Sittenlehre hatte i durch die Bulfe der Bernunft nicht glucklicher ge Aber eben dieser scharffinnige Beift be en können. gte fich nicht an den Grundfasen feines Lehrers; fonvermehrte fie durch feine fruchtbare, zuweilen etwas farmende und poetische Ginbildungstraft. Mit deme in fette er unter die Befehle des hochften Gottes noch Unjahl geringerer Gotter oder Beifter, welche fie monen nannten, und benen fie einen Untheil an der gierung der Welt gaben. Er erfann aber auch gewif raaffen dren gottliche Personen von gleicher Burde Sewalt, indem er theils den gottlichen Berftand, gos oder Joea, ju einem felbstständigen Wefen bte, welches die ewigen und unveranderlichen Mualler Dinge enthielte, und durch welches Gott alles baffen hatte; theils von diefem wiederum die allgene Weltseele unterschied, welche die ganze Natur be-Diese Platonische Dreneinigfeit, (wenn n sollte. nir anders erlaubt ift, diesen Mahmen nur der Berbung wegen zu gebrauchen), entstand allem Unsehen ) aus den Betrachtungen des Plato über die Scho: ng und Erhaltung der Welt: denn fie zeigt im Gruntichts anders als die gottliche Macht, Weisheit und ift an, welche dazu erfordert wird. Man hatte das nicht muthmaagen durfen, daß ihr Urheber fie aus i Umgange mit ben Juden und aus dem lefen der priften des alten Testaments geschopft habe: eine o schwächere Muthmaagung, je dunkler für die Jufelbst diejenige Lehre gewesen ift, welche die Christen Beheimniß der heiligen Dreneinigkeit genannt bas Unterdessen hat doch diese scheinbare Uebereinstim= ng des Plato mit einer hauptlehre des Christen-. Theil. thums

# 386 Erster Zeitraum der driftl. Rirdeng.

thums diesem vermuthlich mehr Eingang ben bet ben verfchaft, und ibn, mit feinen übrigen Lehren verbunden, auch ben den Chriften defto beliebter gemacht. Seine metaphysischen Traume über die Damonen und menschlichen Geelen, über die gange Ratur der Dinge, auch felbst über die Gigenschaften und Berfe Gottes. verringerten zwar die Brauchbarfeit so vieler mahren und überzeugenden Lehren, die er ungemein beredt por trug; allein es ichien gleichsam angenehm zu fenn, fich mit ihm zu verirren : und baher maren feine Schriften und die meiften feiner Lehrfage, feine Dethode und Schreibart, um die Beit, da das Chriftenthum in die Welt eintrat, bas Bergnugen vieler ber größten Manner, wenn fie gleich feine volligen Anhanger von ihm abgaben: benn die ersten und alten Platoniker waren das mals überhaupt lange ausgestorben.

Beht man vom Dlato zu den andern Philosophen über, deren Lehrgebaude in diefem Zeitalter noch haufige Freunde und Vertheidiger fanden: fo wird man gwar Die Nichtigkeit der alten Inmerkung erkennen, daß die Wahrheit durch alle Geften zerftreuet fen; man wird fie aber ichon in einem weit geringern Maage ausgefaet Diejenige Parthen, welche ihm am nachften au ftehen verdienet, ift die Stoifche. Michts gleicht ber Strenge ihrer dittenlehre, nach welcher das bochfte But in einer vollkommenen Tugend bestehen, und ber Beife von allen Leidenschaften ganglich fren fenn follte. Rein Schmerg, feine menschliche Empfindung follte bas Bemuth diefes Weifen ruhren: er follte unverruckt ben Recht und Tugend, auch der gangen Welt entgegen ges fetze, verharren, im Glud und Unglud fich immer gleich bleiben, und fich über die Menschlichkeit selbst erheben. Die Stoiker hatten auch Benfpiele unter fich aufzuweisen, welche diefer Große fehr nahe gefommen waren. Allein Grundfage diefer Art machten mehr bewundernsmúthis

٩,

wurdige, als nutfliche, als folde Manner, welche jum Dienste der Belt oft wiederfommen fonnten. ten ber Natur des Menschen einen in der That unmbas lichen Zwang auf, und gaben ihr eine Starte, welche fie nicht fennet, faum gur Gluchfeligfeit der menschlichen Befellichaft fennen darf. Diefen Jehlern war die Site tenlehre ber Stoiter, die fonft so majestatisch einhers gieng, an fich felbst unterworfen; noch andere aber fas men in dieselbe aus ihrer Lehre von Gott, den sie zwar vor ein verständiges und gutiges Wefen hielten, ihn aber ju einem alles durchdringenden Reuer machten, bem Schicfal untergaben, und ihm eine ewige Materie an Die Seite festen. Auch schrieben sie den menschlichen Geelen zwar eine lange, aber feine ewige Dauer zu. So febr also auch die Stoische Weisheit noch zur Zeit ber Beburt Jesu von vielen Beiden bewundert murde: so wenig Urfache hatten ihre Berehrer, auf dieselbe folk in fenn, und andere Philosophen bewiesen es deutlich genug, daß der Stoische Weise meistentheils unna turlich sen.

Noch einige Grade tiefer stand die Deripatetische Philosophie. Man muß erstaunen, daß ein Mann von f großem Beifte als Ariffoteles war, die erften Gruns be der Meligion und Tugend so fehr verfehlet hat. Er. ber von den Oflichten der Menschen vortrefflich geschries ben hat, und die Babe ju tiefen, jufammenhangenden Uns tersuchungen vor andern besaß, fleht Gott vor ein ewis ges aber unbewegliches Befen an, das die gleich ewige Materie in Bewegung gefest habe. Er weiß nichts von einer gottlichen Borfebung. Und er spricht von der Rorthauer der menschlichen Seele so dunkel, daß es fchr glaublich ift, er habe ihre Unfterblichkeit nicht erfannt. Dennoch hat seine Philosophie nachmals so viele Jahre bunderte unter den Chriften unumschranft geberricht. Durch welchen für fie gludlichen Bufall? Diefes geboret 236 a in

# 388 Erffer Zeitraum derchriftl. Rircheng.

in spätere Zeiten. In denjenigen, von welchen ich hier rede, machten die Peripatetiter feine der zahlreichsten Parthenen aus.

Die Epikurcer hingegen verdrängten damals durch ihre Menge faft alle übrigen. Dlato hatte aleich fam für die gefühlvollen Bergen gefdrieben, welche fich gerne an ber Grofe des Schopfers, an der Schonheit feiner Berte, und an den Geheimniffen der Matur erade Ben, auch fich leicht in fuße Einbildungen verlieren; aber boch die Burde des Menschen ftets aufrecht erhalten. Die Stoffchen Lehren waren mehr für die starken See Ien gemacht, welche gegen jeden Gindruck ber außerlie den Dinge bewaffnet, über fich felbft, und eben be burch auch über die Welt Berren werden fonnten. Stoteles konnte nur für diesenigen sehr reizend werden, welche instematisch denten, alle Begriffe und Urtheile ger gliedern, und die Wahrheit nicht ohne die fpisfindiaften Untersuchungen angestellt zu haben, glauben oder lehren Allein die Lehrfaße des Epikurus schmeichel: ten bem Befchmack der Großen, Dlachtigen und Reichen unter den Beiden: fie gaben ihnen alle ermunichte Rrenheit des Lebens, und eine fehr leichte Beruhigung im Ich geftehe es: Die Unhanger des Epilurus in diefen Zeiten machten feinem Andenten und feiner Philosophie Schande; allein fie hatten doch nur feine Sittenlehre etwas verfälfcht, und feine Theologie war icon, ba fie aus feinen Sanden fam, der naturlichen Religion gefährlicher, als sede andere. Seine Botter waren ewige und gluckfelige Wefen: und worinne be ftand ihre Gluckfeligfeit? Im Dichethun, in einer uns aufhörlichen Unthatigkeit. Ohne fie war die Welt durch ben ungefahren Bufammenfluß ber feinsten Staubchen der Materic entstanden; ohne fie ift auch dieselbe und das menschliche Geschlecht immer regiert worden. feiner Meinung ift der Tod das Ende aller Dinge, auch für

· die menschliche Seele. Die Verehrung, welche er t Gottern erwiesen haben wollte, war mehr eine une ichtbare Bewunderung vortrefflicher aber ungeschäfe er Befen, als ein wurflicher Gottesdienft. endlich das hochste Gut in den Besit der Wohllust d des Vergnügens fest: so empfielt er frenlich jene obe finnliche Wohllust nicht, welche so nahe an das fter grangt; er will vielmehr, daß die Menschen durch : Tugend zu angenehmen Empfindungen und Ergongen, welche der genügfamen Matur unterthanig find, einer immermahrenden Schmerzenfrenen Rube und ifriedenheit des Gemuthe, geführt werden follen. 21/ n er verhutete doch dadurch nicht genug, daß die Teies 'au der unreinen und ausschweifendern Wohllust mache gerregt, und felbst unter diefem philosophischen Mane geftarft wurden. Dach diefen Grundfagen konnten ne Nachfolger auch bas lafterhafte Bergnugen, ein ben, das ohne Ziel und Maaß gang Genuß ift, mit elem Scheine rechtfertigen. Sie thaten es jum Theil: id die Epitureische Sefte ftand daher in dem schlimms n Rufe. Allein die übrigen Philosophen trugen auch igu das ihrige ben, indem fie diefelbe, nach der alten und men Gewohnheit, welche alle Seften gegen einander obachtet haben, als eine Beforderinn der Lafter vors Man wurde felbst gegen die spatern Epitus ter ungerecht verfahren, wenn man fie alle in Gine laffe stellen wollte.

Uneinigkeit und Streit genug, wird man benken, nter den kehrern der Weisheit und Tugend. Doch die rößte Zwistigkeit unter ihnen ist noch übrig. Während daß alle diese Parthenen die Wahrheit, welche sie efunden zu haben glaubten, mit nicht geringer Zuvers cht vortrugen, behauptete eine andere gegen sie alle, aß man die Wahrheit gar nicht gewiß und unstreitig ns kicht bringen könne. Ich denke hier nicht an die Bb 2

## 390 Erster Zeitraum ber chriffl. Kircheng.

Pyrrhonier oder Steptiter, eine Sefte von ftrengen und unschlüßigen Zweiflern, die aber um diese Zeit ims mer fleiner wurde, und ihrer Natur nach nicht lange bes Allein an die Stelle derfelben waren ges stehen konnte. mäßigtere und gefälligere Zweifler, die Atademiter, Ob fie gleich ihren Mahmen von dem Lehrs Orte des Plato, der Atademia, führten, und in den erften Zeiten nach ihm, feinen Lehrfaten meiftentheils ace treu verblieben; fo anderten fie doch nachmals ihre Ge ftalt oftere, und machten endlich die bescheidene Zweifels fucht des Sofrates, welche Plato verlaffen hatte, ju ihrem unterscheidenden Charafter. Aber ihre Bescheis benheit war doch etwas fuhner, als fie ben jenem gros Die Atademiter zweifels Ben Manne gewesen mar. ten an allem : fie leugneten, daß irgend ein Theil ber menschlichen Wiffenschaft unumftoplich und vollig zue verläßig ausgemacht werden fonne. Gie batten zwar ihrem Zweifeln ein gewiffes Ziel gefest; wenn fie nur Wahrscheinlichkeit gefunden hatten, so blieben sie fteben, weil fie es doch vor unmöglich hielten, bis jur Gewiße Aber wie felten überredeten fie fich, heit zu dringen. das Wahrscheinliche getroffen zu haben! Daher fieht man fie die Grunde fur und wider das Dafenn Gottes, Die Unfterblichfeit der Seele, und andere Stugen der Religion, gegen einander abwagen, zeigen, mas benden noch fehle, und julest nichts entscheiden. Cicero, web der der vornehmfte Atademicus furz vor den Zeiten Je fu war, hat fie uns durch feine Schriften am beften fennen gelehrt. Frenlich founte das schuchterne, gegen fich felbst mißtrauische Zweifeln, und Befenntniß feis ner Unwiffenheit, die Anlage jur mahren Beisheit wers ben, wie es folches benm Socrates geworden war. Allein es blieb allemal ein trauriger und unruhiger Ges danke, ju fühlen, daß man von den wichtigften und uns entbehrlichsten Lehren feine vollige Ueberzeugung besite. Ben diesen ning man der Wahrheit gewiß fenn; ober man

man muß ber Zufriedenheit, oft auch felbst dem tugends. haften Gewissen, entsagen. Die atademische Sette alfo, welche um die Beit der Beburt Jefu fehr beliebt war, scharfte gwar die Beurtheilung ungemein; aber fic starfte das Berg besto weniger, wenn gleich einige ihrer Anhanger biefen Grundfagen ber Aweifelsucht mehr in ihren Schriften und Reben folgten, als daß fie bie felben ju Borfdriften bes Lebens gemacht hatten. Die Atademiter dienten auch dadurch, ohne es ju wissen, bem Christenthum, daß fie das Ungewiffe, Widerfpres dende oder taderliche, welches fie in den übrigen Cets sen bemerkten, frenmuthig aufdeckten : und an fich felige gaben fie einen redenden Beweis, wie schwer es den Seis ben falle, jur Reftigfeit in der naturlichen Religion gu gelangen, wenn fie fich feinen gewiffen Standort mabb ten, aus welchem fie Gott und die Bestimmung bes Menschen überschen konnten.

Meben so vielen Seften der Philosophen, die ben bem Eintritte Jelu in die Belt vorhanden maren, und einander bestritten, erhob fich einige Zeit nach demfele ben, noch eine, welche im Grunde nicht zu den Seften gehorte, und immer die einzige Parthen unter den Freunden der Weltweisheit fenn follte. Ich meine die Etlets titer, die feinem Anführer und feinem Lehrgebaude ganglich zugethan maren. Sie suchten die Wahrheit aus allen Geften jufammen, weil fie glaubten, daß eis ne jede mit derfelben viele Jrrthumer verbunden habe. Unterdeffen hatte doch Plato, nach ihren Gedanken, ben richtigen Weg weit ofter getroffen, als alle ubris gen: und fie folgten baber feinen meiften Lehrfagen. Diese Philosophen, welche in Eanpten entstanden was ren, bekamen nachher bald unter den Chriften, fonders lich ju Alexandrien, Machfolger: theils, weil fich übers haupt zu dem Chriftenthum nur eine unter den heidnis fcen Lehren anzustellende Auswahl schickte; theils, weil 23 b 4

## 392 Erster Zeitraum der driftl. Kircheng.

die Platonische Philosophie für die dristliche Religion am wenigsten fremd zu senn schien. Aber diese sehr spät aufgekommene eklektische Methode versicherte den Heisden noch nicht völlig den Besis der Wahrheit: denn sie konnten es nicht vermeiden, da, wo alle Philosophen gesehlt hatten, auch mit ihnen zu sehlen.

Co viel hatten diese Berbefferer der heidnischen Religion, die Philosophen, gethan: und so fehr, fann ich hinzusen, fublte man es zu ber Beit, da ber Stifter der driftlichen Religion gebohren murde, wie nothig ihren Sehltritten und Mangeln eine neue Verbefferung Es war naturlich, daß die Beiden felbst fich ims mer nach gewissern Grunden der Religion und Tugend umsehen mußten: die Weisen unter ihnen am allermeis Bleichwohl kann ich mich nicht überwinden zu ften. glauben, daß diejenigen von diefen, welche mitten in eis ner fo allgemeinen Berwirrung der Religionsbegriffe, ben der unvermeidlichen Dunkelheit ihrer Erkenntniß Bottes, und ben der Unmöglichkeit, seine Offenbarung, welche den Juden zu Theil geworden war, zu horen, das einzige Mittel, welches er ihnen gegeben hatte, feinen Willen zu erforschen, die gesunde Vernunft, zu biefer Absicht treu und redlich angewandt haben, von allem Antheil an feinem Bohlgefallen, und an einer Glude feligkeit nach dem Zode, follten ausgeschloffen geblieben Bas? die Beiden follten von Gott kein anderes Licht bekommen haben, als die Bernunft; und follten des wegen, weil fie diesem Lichte allein nachgiengen, weil fie ben der Fuhrung deffelben zu furzsichtig blieben, und fich oft, obgleich wider ihren Willen, verirrten, von ihm ins: gefammt zu einem ewigen Elende verdammt worden fenn? Ich weiß nicht, daß Er ober Seine Boten an die Menschen dieses irgendwo gesagt hatten. hingegen hat an die Romischen Christen auf eine Art geschrieben, woraus man gerade das Gegentheil schliefe fen

i kann: und verschiedene der würdigsten Lehrer in der ten Kirche, welche den Weg zur Seligkeit durch Chrism vollkommen wohl zu schäften wußten, haben eben gutige Hoffnungen von den tugendhaften Beiden ges fert.

Diese hoffnung oder Bermuthung, die uns Menen eher erlaubt ift, als ein Verdammungsurtheil, verindert interdeffen das Bedaurensmurdige des Buftans s, in welchem fich die Beiden überhaupt in Unsehung r Religion zur Zeit der Geburt Jesu befanden, nur Bas fehr vielen unter ihnen durch die Unleis na der Vernunft hatte gelingen konnen, reine, obgleich ht durchaus deutliche und vollkommene Begriffe Von ott und ihren Pflichten zu erlangen, und diefelben dem oßen haufen geschickt benzubringen, das blieb immer ie große Geltenheit; aber gewiß mehr durch die Schuld r Menschen, als wegen der Schwache ihres Verftan-Denn diefer nahm zuweilen einen hoben Rlug. inn fie ihn nicht an die Ginbildungsfraft anfesselten. er durch alte Vorurtheile juruchielten. Eben so sels a mar ben dem Ueberfluß der weisesten Lehren und forschriften unter manchen heidnischen Bolfern, bas enspiel eines tugendhaften Lebens. Es murbe amar ze offenbare Ungerechtigkeit gegen dieselben senn, zu bes upten, daß fich nur fehr wenige unter ihnen gefunden itten, welche einer tugendhaften Unftrengung nach ibs n Begriffen fabig gewesen maren. Ich trage sogar in Bedenfen, ju fagen, daß eben fo viele Beiden unter n gesitteten Mationen ihre gottesdienftliche, burgerlis e und hausliche Oflichten nach ihren beften Ginfichten obachtet, mithin gewissenhaft gelebt haben, als es uns r den neuern Chriften Leute giebt, welche man nach den orderungen ihrer Religion fromm und gottselig nene en fann; nur mit dem Unterschiede, daß jenen die Uns rdruckung ihrer Leibenschaften weit schwerer murde; 23 b 5 und

# 398 Erfter Zeitraum ber driftl. Rircheng.

Ihre burgerliche Verfassung lag damals in einer traurigen Berwirrung, aus welcher fie feine hoffnung fahen, fich herauszuwickeln. Nachdem sie aus ihrer Berftreuung in den Landern der Perfischen Monarchie, oder wie man zu reden pflegt, aus der Babplonifchen Befangenschaft, in ihr Baterland gurudigefehret maren, wo sie von ihren Sobenpriestern regieret wurden, litten fie unter der Perfifden Dberherrschaft mancherlen Schicks fale, und kamen endlich durch die graufame Verfolgung des Konigs von Sprien, Unciochus Epiphanes, ih: ren Untergange fehr nabe. Diefen mandten die Selden aus der priefterlichen Chasmonaifchen Ramilie, welche unter dem Nahmen der Maccabaer noch berühmter find, ohngefahr hundert und fechzig Jahre vor der Se burt Jefu, von ihrem Bolfe gludlich ab; erwarben ihm die Unabhängigkeit von fremden Reichen; vermal teten unter demfelben jugleich das Sohepriefterthum und das Rurftenthum, welches fie bald in ein Konigreich verwandelten, und unterwarfen felbst das angrangende Joumaa ihrer Botmaßigkeit. Endlich erhoben fich in Diesem Beschlichte, und in Valasting überhaupt, einige fechszig Jahre vor der Untunft Jefu, diejenigen inners lichen Zwiftigkeiten, welche die kurze Glückseligkeit des Bolks auf immer zerftorten. Die benden Bruder. Lyrcanus der Iwerte und Aristobulus der Iwers te, machten einander die Regierung ftreitig. behielt, von den Romern unterftugt, die Oberhand; allein sein Baterland fiel von dieser Zeit an nach und nach unter die Berrichaft diefes machtigen Bolfs. eroberten Jerusalem, legten dem Judischen Lande eine Schagung auf, und ertheilten dem Statthalter von Sprien die oberfte Gewalt über daffelbe. terdructte Parthen immer neue Unruhen ftiftete, und Die burgerlichen Kriege unter den Romern selbst ihren Unfang nahmen: so empfand das Indische Bolk ihre Macht und ihre Waffen unaufhörlich. Syrcanus, pber

oder vielmehr Antipater, ein Joumaischer Fürst in seinem Namen, herrschte unter Romischen Schuse; bald aber wurde die Familie der Chasmonarr gangelich von der Regierung verdrängt, und der zwente Sohn dieses Ausländers, Zerodes, erlangte durch die Gunst der Römer die königliche Würde von Judaa.

Unter diefem Fürften lebten die Juden ichon über brenfig Jahre, als Jefus in der Welt erschien. beifit in Der Befchichte Gerodes der Broge; aber er verdient diesen Dahmen nicht. Bas ihm benfelben erworben haben mag, ift das Blud, mit welchem er faft alle feine Unternehmungen endigte; feine lange, gefchaf: tige und an merkwurdigen Begebenheiten reiche Regies rung ; eine gewisse perfonliche Zapferfeit; Pracht und Frengebigkeit, ober vielmehr mit Auffehen begleitete Berichwendung, und die Geschicklichkeit, fein Ansehen und feine Gewalt gegen viele Binderniffe nicht allein gu erhalten, fondern auch zu vergrößern. Singegen ente becft man an ibm, neben vielen und großen Rabigfeiten, nicht eine einzige mabre Tugend. Seine Rlugheit mar mehr eine aralistige und boshafte Runft, fich mit andes rer Schaden zu helfen. Wenige Fürften find fo graue fam und blutgierig gewefen, als cr: in den haufigen Uns fällen feiner Buth schonte er weder Bemahlinnen noch Rinder und Unverwandte: fogar in feinem letten Bil len fand fich ein Bermachtniß von Lebensftrafen. Die argwöhnische Furcht, welche ihn so heftig marterte, veraiftete fein vermeintes glucfliches Leben, und fundigte eis nen allgemeinen haß gegen ihn an. Er wollte vor ein Mitglied der Judifchen Rirche angesehen senn; aber et entheiligte ihre Religion durch Bufate von beidnischen Carimonien : felbft feine Berachtung gegen Diefelbe mar merflich genug. 3mo herrschende Absichten fieht man ihn beständig verfolgen : Die erfte, fich die Gewogenheit ber Großen unter den Romern, und julest des Kaifers Augus

# 400 Erster Zeitraum der driftl. Rirdeng.

Augustus, zu erwerben; die andere, ben dem Jüdischen Bolke, das ihn um mehrerer Ursachen willen verabscheueste, beliebt zu werden. Jene erlangte er durch eine ferstige Unterwürfigkeit und unmäßige Ehrenbezeigungen; allein die Neigung seiner Unterthanen konnte er niemals gewinnen, ob er gleich, um ihnen zu gefallen, auf die prächtige Erneucrung des Tempels zu Jerusalem, ungemeine Kosten verwandte.

Die Juden, welche diesem Wüteriche gehorchen mufiten, waren in diefen fpatern Zeiten ihrer Meligion und ihrem Gottesdienste weit getreuer geblieben alsehe Es scheinet, ihre Zerftreuung unter den Beiden habe fie mit dem lebhaftesten Abscheu gegen die Abadttes ren erfullet, in welche fie fonft zu fallen fo geneigt maren. Alle Berfolgungen zu den Zeiten der Maccabaer : alle Bedrangniffe, welche fie vom Berodes ausstanden, der fogar heidnische Tempel in ihrem Lande errichtete; felbft ihre Verbindung mit den Romern, welche ihr ganges Schicksal in den Sanden hatten, konnte fie nicht jum Bosendienste verleiten. Sie waren das einzige Bolf auf der Welt, ben welchem sich die Berchrung des boch: ften und einigen wahren Gottes unversehrt erhalten hat Nichts bestärkte sie mehr in dieser glucklichen Ein: ficht, als der Gifer, mit welchem fie die gottlichen Schrif: ten, und besonders ihr Geset, wie sie die dem Moses von Gott eingegebenen Budber nannten, aufbewahrten, lafen und auszuüben suchten. Diese wurden in ihren Svnaaoaen oder Schulen fehr fleißig vorgelefen : auch ben ihren Gerichtsversammlungen ober Sanbedrin, benen die Griechen den Nahmen Grnedrig ertheilten, war die Untersuchung des gottlichen Gesetes, weil es zugleich ihre burgerliche Rechte enthielt, eine Saupthe Daher beobachteten fie die Vorschrife schäfftigung. ten deffelben mit der außerften Strenge. Ihr Got: tesdienst und ihre Webrauche waren noch immer die alten:

alten; ob fich gleich ihre Berfassung so febr geandert batte.

Man begreift nun leicht, warum Jesus und feine Religion gerade unter diefem Bolke querft habe erscheis nen muffen. 3ch forsche zwar nicht zu neugierig nach ben Absichten, welche Gott ben den befondern Umftanden einer großen Begebenheit gehabt haben mag; aber wenn er uns felbst auf diefelben geleitet hat, alsdenn ift es nuglich und nothwendig, fie zu bestimmen. jenigen Bolfe, in welchem Gott den Saamen der mahe ren Religion fo zeitig ausgestreuet, und fo forgfaltig bewahret hatte, konnte der Stifter giner neuen Relie gion mit mehrerer Burde auftreten, als in irgend einer andern Gegend der Welt. Er mußte eine wurtlich gotts liche Beglaubigung mit fich bringen, um angehort ju Rehlte ihm diefe, fo mar er fogleich und mit Rechte verworfen; konnte er sie aber vorzeigen, so war es eben fo leicht, ihn vor denjenigen ju erfennen, vor den er gehalten fenn wollte. Die Juden befagen außer der allgemeinen richtigen Erfenntniß von Gott und seinen Korderungen an das menschliche Geschlecht, auch noch Die nachfte und beutlichfte Unweisung zur Beurtheilung ber chriftlichen Religion, die Weigagungen ihrer Pros Und da diese Religion einen Theil der ihrigne über den haufen warf: so tonnten sie nicht allein vor andern Bolfern diefelbe am icharfften prufen; fondern es ift auch fein Zweifel, daß fie foldes fehr ernftlich ges wollt und versucht haben. Wie fruhzeitig und lebhaft fie auf die Ankuntt Jesu vorbereitet worden find, sieht man aus der allgemeinen Erwartung eines Erlojers, in welcher fie feit geraumer Zeit ftanden, und welche fie mit volliger Gewißheit angenommen hatten.

Allein eben diese beruhlgende hoffnung, die aus eis ner reinen Quelle entsprungen war, hatte nach und nach L Theil. Ec einen

## 402 Erffer Zeitraum ber driffl Rirdeng.

einen gang falschen Lauf genommen. Der Konia und Retter, welcher den Juden, und mit ihnen zugleich allen Menschen, war versprochen worden, sollte sie von dem: jenigen Elende befregen, bas fie hinderte, mit Gott in Bemeinschaft zu treten, in derfelben tugendhaft, und auch nach dem Tode gludfelig zu leben. Gedruckt von leib: lichem Unglücke vergagen fie, daß es noch ein boheres Uebel gebe, als unter einem graufamen Regenten zu feufs gen, und fich unter einander durch Uneinigkeit aufzugehe Die wenigsten von ihnen glaubten, daß ihre ver-Dorbene Bergen und ihre Lafter einer gottlichen Sulfe be-Sie warteten nur auf einen Belden nothigt waren. aus ihrem Bolke, der ihre alte Frenheit, Rube und Bohlfahrt wiederherftellen follte.

Man tann fragen, warum fie bie Bedurfniffe ih: rer Seele fo wenig gefühlt haben, für welche ihnen bod ber Beiland ber Welt verheißen mar. Micht allein. weil diese Ruhllosigkeit dem großen Saufen naturlich iff. ber nur durch eine finnliche Moth gerührt werden fann; fondern, weil sie sich auch eines Mittels bedienten, bas ihrer Meinung nach hinlanglich war, fie in der Gnabe Gottes und in der Bufriedenheit des Gewiffens gu er-Mit einer fast unnachahmlichen Genauiakeit erfüllten fie alle Pflichten ihres Carimonialaefekes: und Die Religion schien für fie keine andern Borfcbriften gu Daher fetten fie an die Stelle der mahren Gotte haben. feligkeit, welche in dem Innerften des Menschen gezeugt wird, jene geheiligten Gebrauche, welche der Absicht Bottes ju Folge, nur eine sinnbildliche Anleitung gut Derfelben abgeben follten. Gie waren nidt geneigt. den Schatten zu verlassen, auch da der Rorper bereits nahe war. Go fehr hatte ihre Einbildungstraft ihr Berg an diesen außerlichen Gottesdienst verwohnet, baf ihnen die Weißagungen, welche die Aufhebung deffelben durch den Megias, und ein gang geiftliches Reich dess felben.

felben, verfündigten, unverständlich wurden. Ihre Meligion war also zwar schon und brauchbar; allein der größte Theil von ihnen hatte schon lange aufgehoret, sie zu kennen: das heißt die kleinen Pflichten, welche sie der menschlichen Schwachheit vorgeschrieben hatte, von ihren edlern Anforderungen an das herz, das sich bis zur Gottheit erheben kann und soll, zu unterscheiden.

Die Zwiftigkeiten unter den Judischen Gelehrten diefer Zeit brachten die Religion noch mehr in Berfall. 3mo Parthenen, die Pharifaer und die Sadducker, ftifteten zugleich unter dem gangen Bolfe feit langen Beit eine Trennung. Icne vermehrten die Worschrifs ten des Carimonialgesetes mit vielen willführlichen Bers ordnungen und Gebrauchen, welche jum Theil die une erheblichsten Rleinigkeiten betrafen; alle aber als vers Dienftlich angesehen, und daher unverbrüchlich beobachs Sie leiteten dieselben in einer zusammens hangenden Reihe mundlicher lieberlieferungen vom 200 fes her, fuchten fie durch weit hergeholte Schluffe oden fpielende Auslegungen aus feinen Schriften felbft gu beweisen, und behaupteten, daß diefes mundliche Gefet einen Zaun abgebe, mit welchem das gefdriebene defto Was zu allen Zeiten gescheffen, besser vermahrt würde. ift, erfolgte auch damals: die Pharifaer wurden wes gen diefer punktlichen Beobachtung nicht allein des Bes fenes, fondern auch aller menfchlichen Bufage deffelben, von bem gemeinen Bolfe als Beilige, als Stugen ber Religion betrachtet; geehrt, und nachgeahmet.

Ihnen waren die Sadducker gerade entgegen gefest. Sie drangen darauf, daß man bloß ben dem geschriebenen Geseste bleiben musse: ja sie setzen nicht eine mal in der Erfüllung desselben etwas Verdienstliches. Allein sie stürzten, indem sie die Unsterblichkeit der Sew le leugneten, eine von den Grundfäulen der Religion Es 2 um:

# 404 Erster Zeitraum der driftl. Rircheng.

um: sie glaubten daher auch feine Auferstehung der Todeten, und eben so wenig Geister und Engel. Ob ihnen gleich die Pharister an Menge und Anschen überlegen waren; so hatten sie doch die Vornehmsten und Reiches sten unter den Juden auf ihrer Seite. Der priesterlische Stand und die obrigkeitlichen Personen waren aus diesen benden Parthenen zusammengesetzt.

Neben ihnen gab es noch eine britte, die Ebaer, welche aber weder jahlreich waren, noch, wie die benden erstern, einigen Einsluß in die herrschende Religion und Staatsverfassung hatten. Diese Borlaufer der Monde, wie man sie nennen kann, sonderten sich von der menschlichen Gesellschaft und von dem dffentlichen Gottesdienste ab, führten ein stilles, hartes, und gottseligen Betrachtungen gewidmetes keben, und enthielten sich vie ser erlaubten Dinge, um vollkommener als andere zu werden. Man glaubt nicht ohne Grund, daß die Therapevten eine Art strengerer Back gewesen sind, und sich der kebensart der Einsiedler genähert haben.

Reine von diefen Parthenen beforderte die wahre Frommigfeit unter den Juden. Die Pharifier waren großtentheils feine Beuchler, welche ihr lafterhaftes Berg mit einer icheinheiligen Diene und der forgfaltigften Be obachtung von taufend außerlichen Religions: Uebungen Die Sadducker beschreibt man uns mes niger verdorben; allein fie wurden der Tugend unges mein gefährlich, indem fie dieselbe mit aller hoffnung und Glucfeligfeit des Menfchen, innerhalb diefes Les Eben so wenig gab die felbst ers bens einschränften. fonnene, jum Theil von den heidnischen Beltweisen nachgeahmte Beiligfeit der EBaer ein Mufter ab. verleitete die Einbildungsfraft blodfinniger Menfchen, fich einen Weg jum himmel ju bahnen, der fie in ber That von demfelben abführte, weil ihn der Allerhochfte meder

# Zustand des Jüdischen Wolks. 401

alten; ob fich gleich ihre Berfassung so febr geandert batte.

Man begreift nun leicht, warum Jesus und feine Religion gerade unter diefem Bolke jurift habe erscheis Ich forsche zwar nicht zu neugierig nach nen muffen. ben Ablichten, welche Gott ben den befondern Umftan-Den einer großen Begebenheit gehabt haben mag: aber wenn er uns felbst auf diefelben geleitet bat, alsbennift es nutlich und nothwendig, fie zu bestimmen. ienigen Bolfe, in welchem Gott den Saamen ber mahe ren Religion fo zeitig ausgestreuet, und fo forgfaltig bewahret hatte, konnte der Stifter einer neuen Melis gion mit mehrerer Burde auftreten, als in irgend einer andern Gegend ber Welt. Er mußte eine wurflich aottliche Beglaubigung mit fich bringen, um angehort gu Rehlte ihm diefe, so mar er sogleich und mit Rechte verworfen; konnte er sie aber vorzeigen, so war es eben fo leicht, ihn vor denjenigen zu erkennen, vor den er gehalten fenn wollte. Die Juden befagen außer der allgemeinen richtigen Erfenntnif von Gott und feinen Korderungen an das menschliche Geschlecht, auch noch Die nachfte und beutlichfte Unweisung gur Beurtheilung der christlichen Religion, die Weißagungen ihrer Propheten. Und da diese Religion einen Theil der ihrigne über den Saufen warf: fo konnten fie nicht allein vor andern Bolfern dieselbe am icharfften prufen; fondern es ift auch fein Zweifel, daß fie foldes fehr ernftlich ges molle und versucht haben. Wie fruhzeitig und lebhaft fie auf die Ankunft Jesu vorbereitet worden find, fieht man aus der allgemeinen Erwartung eines Erlofers, in welcher fie feit geraumer Zeit ftanden, und welche fie mit volliger Gewißheit angenommen hatten.

Allein eben diese beruhigende hoffnung, die aus eis ner reinen Quelle entsprungen war, hatte nach und nach 1. Theil. Ec einen

#### 406 Erfter Zeitraum der driftl. Rirdeng.

weit bober, als jene, unter welchen die Zelleniften oder griechischen Juden, die fich der griechischen Sprache in gemeinen Leben, und ben ihrem Gottesdienfte bedienten, insonderheit berühmt geworden find, auch mit der Bes lehrfamteit ber Beiden etwas befannt waren. Egypten war mehr als irgend ein anderes Land mit Juden anges fullt: fie hatten dafelbft fo gar in der Stadt Beliopolis ihren eigenen Tempel. In Sprien, Kleinasien, in ben abendlandischen Provinzen, und ju Rom selbft, lebten ebenfalls viele taufend Juden ungefrankt und glucklich. Db fie gleich von den Beiden meistentheils mit eben der Berachtung angesehen wurden, welche fie im Bergen ges gen diefelben nahrten; fo liebten doch die Furften ihre Treue und gefetymäßige Aufführung. Eine fo weitlaufs tige Ausbreitung der Juden, trug fehr vieles gur Bes Fanntmachung ihrer Religion unter den Beiden ben. Ueber zwenhundert Jahre vor der Geburt Jesu, hatte Prolemaus Philadelphus, Konig von Egnpten, die gottlichen Schriften ber Juben, ober wenigstens die funf Bucher Mofis, für seine offentliche Bucherfamms lung zu Alexandrien in die griechische Sprache überses Ben laffen: und diefe Ueberfegung, welche nach und nach vollständig wurde, war ein vortreffliches Sulfsmittel geworden, die Erkenntnif des mahren Gottes unter fo vielen Bolfern, welche die griechische Sprache redeten, ju empfehlen. In der That traten von Zeit zu Zeit Beis den jur judischen Religion: fie find es, welche man Tue dengenoffen nennet. Weit mehrere Beiden, die in Palastina wohnten, entsagten der Abgotteren, und einis gen der anftoffigsten Sitten des Beidenthums: dadurch bekamen fie das Necht, in dem Borhofe ber Beiden, wels der fich im Tempel zu Jerufalem befand, ihr Gebet gu Endlich waren ungähliche unter den heide verrichten. nischen Boltern, welche in eben diefem Tempel fur fic Go hatte die Chrerbietung gegen den opfern ließen. bochfien Gott, den die Juden anbeteten, ichon feit vies · Iem

ten hundert Jahren in der heidnischen Welt Eingang gefunden: sie brauchte nur die Geschichte und Verfasfung dieses Volks zu betrachten, um von dem Gones dienste abgezogen zu werden. Eine neue Erleichterung der Aufnahme Jesis, als er unter den Menschen erschien!

Er fand neben den Juden noch ein mit ihnen ver mandtes, aber von ihnen fehr gehaftes Bolf, die 34 mariter, in Valafting. Es war aus der Bermifchung der Ueberbleibfale von den gehn Stammen Ifraels, wel che die Affprer gefangen weggeführt hatten, mit heidnisfchen Unfommlingen, die das entvolkerte Land anbauen follten, erwachfen. Diefer Urfprung, und andere Ums Stande, hatten mehr als einmal die Abaotteren unter ihe nen eingeführet. Allein, fie riffen fich von derfelben wies ber los, baueten auf dem Berge Garigim ihren eigenen Tempel, und warteten darinne den Gottesbienft nach der Vorschrift der Bucher Mofis ab, welche fie allein unter den gottlichen Schriften der Juden in diesem Wer? the erkannten. Lauter Urfachen, welche zwischen benben Bolfern die bitterfte Feindschaft ftifteten: und diefe wurde durch die gehäßigen Beschuldigungen ber Juden noch ftarfer unterhalten. Es scheinet aber, daß die Samariter jugleich dazu gedienet haben, die Juden, mit denen sie ziemlich aleiche Schicksale in den letten Zeis ten hatten, in ihrem Gifer fur das gottliche Befen gu Jene mußten fich huten, in der Beobachtung beffelben von ihren fo fehr verachteten Feinden nicht über: troffen zu werden, die doch wirklich den Vorzug vor ihnen behaupteten, daß fie das Gefet Gottes gar durch feine Menschensagungen vermehrt wiffen wollten. Die Samariter hegten ju ber Zeit, da Jefus in die Welt . fam, gewissermaßen weniger Jrrthumer, als die Juden: sie waren zwar überhaupt unwissender, als diese; · allein, fie erwarteten doch einmutte ben Mefias, und - Framar in der Geftalt eines von Gott gefandten Lehrers, Cc A

# 408 Erffer Zeitraum der driffl. Rirdeng.

ber an Statt des Mosaischen Gesetzes, ein vollkomme neres aufrichten murde. Die Juden also, welche dies ses Wolf so sehr verabscheueten, hatten von demselben lernen können, die vornehmste kehre und hoffnung ipsres Glaubens richtiger zu verstehen:

So war die Welt beschaffen, in welche Jesus trat: benothigt seines Unterrichts und seiner Gulfe; auf gerichtet zur gewissen Erwartung seiner Antunft, und seit Jahrhunderten vorbereitet, ihn dankbar aufzunehmen. Auch ohne darauf zu sehen, daß Gott diese Zeit überaus deutlich vorher bestimmt hatte, um in derselben seinen Sohn in die Welt zu senden, wurde man keine andere in dem Alterthum sinden können, welche so ges schickt gewesen ware, seiner Erscheinung zu genießeu, Er kam, und diesenigen verkannten ihn am hartnäckigs sien, die es vor ihren größten Vorzug hielten, daß et unter ihnen gebohren werden sollte.

# Geburt und Jugend Jesu.

Aft viertausend Jahre nach der Erschaffung der Welt, wurde der Sohn Gottes von Maria, eis ner judischen Jungfrau aus dem königlichen Gesschlechte Davide, zu Bethlehem, einem Städtchen des Stammes Juda, ein Mensch gebohren, um das menscheliche Geschlecht den Willen seines Vaters zu lehren, es durch sein Leiden und Sterben mit demselben auszuschsenen, und ihm das verlorne Necht an eine ewige Glücksseligkeit wieder zu verschaffen.

# Zustand des Jüdischen Volks. 405

weber vorgezeichnet noch gebilliget hatte. Man mache aus diesem allen auf die Religionskenntniß und das Leben der Juden zur Zeit der Geburt Jesu einen Schluß, den die Geschichte bestätiget. Standen gleich die Haupts lehren ihrer Religion noch aufrecht; so hatten sie doch durch irrige Begriffe schon viel gelitten: und wenn gleich schandliche Ausschweifungen ihre Sitten damals noch seltner besteckten; so fehlte doch viel daran, daß man eine beträchtliche Anzahl von ihnen fromm und tugends haft hätte nennen können.

Auch ihre Besinnungen gegen die Beiben gehörten au ihren folimmften Borurtheilen. Gie empfanden nur Berachtung und Abscheu, ofters auch Saf gegen Dieselben: und daran waren nicht allein die Berfolaune gen Schuld, welche fie von einigen heidnischen Rurften erduldet hatten. Ihr Stoly zeugte hauptfachlich blefe Eriebe: das ftolge Bewuftfenn, scit zwentausend Jah: ren das auserwählte und vorzüglich begnadigte Bolf Bottes zu fenn; vom Abraham herzustammen, und an bie große Berheiffung vom Megias, welcher aus feinen Dachkommen entfteben follte, bas erfte Recht gur Dieses erfte Recht verwandelten fie in ein auss schliefendes in Absicht aller anderer Bolfer. Diefelben von der mahren Erfenntnig Gottes entfernet faben: fo glaubten fie, daß fie derfelben und aller dars aus fließenden Wohlthaten auf immer umwurdig maren.

Gleichwohl genoß diese Bolf, das die Gnade, welsche ihm wiederfahren war, nur vor eine Gerechtigkeit hielt, die seinen Berdiensten erzeigt wurde, in vielen Landern der heiden Schutz und große Frenheiten. Die Juden, welche sich seit der Babylonischen Wegführung außer ihrem Baterlande niedergelassen hatten, waren der nen, die dasselbe bewohnten, an der Anzahl weit überstegen. Diese hießen die Zebräer, und schätzen sich Ec 3

## 410 Erster Zeitraum der driftl. Kircheng.

ift. Unfere Berechnung der Jahre von der Geburt Jes fu an, ift erft funfhundert Jahre nach derfelben unter ben Chriften aufgekommen. In den erften dren Jahr hunderten mußten die Chriften derjenigen Zeitberechnung folgen, welche die Beiden, ihre Beherricher, angenommen Diese wurde auch unter den chriftlichen Rurs ften benbehalten, und nach und nach mit andern Arten verwechselt. Erft im fechsten Jahrhunderte fuchte ein Romischer Abt Dionysius, mit dem Zunahmen, der Bleine, die Anzahl von Jahren festzuseten, welche feit der Menschwerdung Jeju bis auf seine Zeit verflossen Man ift lange darinne einig, daß feine Berech nung fehlerhaft gerathen fen; allein man freitet noch Darüber, wie viele Jahre ju berfelben hinzugefest werben Und nicht einmal zu seiner Zeit wurde biese Jahrbeftimmung, welche ju icharfern Untersuchungen hatte Unlag geben tonnen, unter ben Chriften eingeführt: erft nach mehrern Jahrhunderten ift fie allgenrein ge Endlich darf ich auch dieses nicht vergeffen, daß die Chriften faum im vierten Jahrhunderte burch gangig angefangen haben, bas Bedachtnig der Beburt Join fenerlich ju begeben: und selbst der spatere Urfprung diefes Reftes mag vieles dazu bengetragen haben, daß man nach der Zeit, ju welcher unfer Erlofer gebohe ren worden ift, nicht aufmertsam genug geforscht bat.

Unterdessen kann man doch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein paar Jahre nennen, in deren eis nem Jesus allem Anschen nach in die Welt gekommen ist. Das 750ste Jahr nach Noms Erbauung, oder das 41ste Jahr der Regierung des Augustus, scheinet mir den gerechtesten Anspruch an diese Ehre zu machen. Nimmt man aber dieses an, so mussen zu unserer gewöhnlichen Zeitrechnung noch vier Jahre hinzugefügt, so muß das 1760ste Jahr, welches wir jeko zählen, in das 1772ste verwandelt werden.

Allein

Allein den Monat und Lag der Geburt Test ber fimmen zu wollen, ift eine vergebliche Bemuhung. Ergablung der Evangeliften giebt uns dazu feine nabere Unweisung: alles, was wir aus derfelben schließen tonnen, lauft barauf hinaus, daß der Beiland der Welt zu einer gelinden Jahreszeit gebohren worden fen. alte Rirche felbit hatte hierinne verschiedene Meinungen. Es ift zwar in der abendlandischen Rirche, im vierten Jahrhunderte der fünf und zwanzigste December zur Senerung des Beburtsfestes Jesu gewählt worden: und gegen das Ende diefes Jahrhunderts hat die morgens landische Rirche eben diefen Lag, anftatt des sechsten Janners, an welchem fie jenes Fest zu begehen pflegte, Diese alte Bewohnheit aber ift das ein: angenommen. gige, was man fur den gedachten Tag anführen fann. Berschiedene Gelehrte haben auch geglaubt, eine Urfache au finden, warum die Chriften eben diefen Zag gewählt Die heidnischen Romer begiengen am funf und amangiaften December das Beburtsfelt des Unübers windlichen, ober ber jurudfehrenden Sonne, meil ju dieser Zeit der Sonnenwende des Winters, die Sonne gleichsam neugebohren zu werden schien. Gie feverten um eben biefe Zeit noch andere Sefte; alle aber mit eis ner Problichfeit voll Aberglaubens. Um ihnen den Uebergang jum Christenthum ju erleichtern; verwandels ten die Chriften viele ihrer abgottischen Carimonien in Gebrauche nach der driftlichen Denkungsart. Auf dies fe Art icheinen fie auch den Gedachtniftag der Geburt Jefu, durch welche der Welt ein so großes und neues Licht aufgegangen ift, an die Stelle des Geburtstages der Sonne gefest au baben.

Uns ift es genug, zuverläßig zu wissen, daß unser Erlofer gerade zu der von Gott bestimmten und viele hundert Jahre vorher gesagten Zeit gebohren worden sen. Die Weißagungen der Propheten find hier so deutlich,

## 412 Erffer Zeitraum der driffl. Kircheng.

daß man ben dieser Zusammenhaltung keinen Augenblick in Zweifel bleibt. Schonregierte sich das Judische Wolknicht mehr selbst und unabhängig; schon giengen die siebzig Jahrwochen Daniels zu Ende; das Geschlecht Davids, sein ganzes Wolk war in den außersten Werfall gerathen; seit mehrern Jahrhunderten war kein Prophet unter den Juden aufgestanden, und doch war ihnen der größte von allen Propheten verheißen worden. Ben einer so vollkommenen Ueberzeugung, die wir ans der Zeit der Geburt Jesu von seiner göttlichen Sendung schöpfen können, konnte uns die göttliche Weisheit, einer heilsamen Erkenntniß unbeschadet, über den Tag derselben in der Ungewißheit lassen.

Alle Merkmale, daß er ber versprochene EMcBias fen, haufren fich ben feiner Beburt. Seine Mutter Maria empfieng ihn burch die Rraft des heiligen Bei ftes, und horte nicht auf, eine unbeflecte Jungfrau ju fenn, als fie ihn jur Welt brachte. Sie gehorte, wie ihr Chemann Joseph, ju den Rachkommlingen Das vids, beffen haufe diefer große Borgug fo oft mar ver-"leichergestalt war auch der Ort seiner Beiffen worden. Geburt, Bethlehem, ein Stadtchen im Stamme Juda, langftens angefündiget worden. Und damit diese Beffimmung eintreffen mochte, ergieng eben damals ein Befehl des Raisers Augustus, daß alle Einwohner von Palaftina aufgeschrieben werden follten. Diesce nos thigte den Joseph, aus der Stadt Magareth in Gali laa mit feiner Berlobten nach Bethlebem gu reifen, um an diesem Stammorte der Familie David, ihre Mah: men in das allgemeine Berzeichniß eintragen zu laffen. Bier wurde ihr Rind, deffen gottlichen Urfprung Jos feph durch eine Offenbarung vom Simmel erfahren hat te, außerhalb der Stadt, in der Sohle eines Relfen, in welchem ein Schaafstall angebracht war, gebohren: amar niedria und unanfehnlich, weil der Gintrist Jefu in

So gewiß diese Begebenheit ift, die größte und erfwurdigfte, welche fich jemals jugetragen hat: fo mes ia kann das Jahr und der Zag, juwelchen fie gehoret, amidersprechlich bestimmt werden. Ein Umftand, welen man den einzigen in seiner Art nennen fann. Denn ingeachtet für Millionen Menschen die Wahrheit dieser legebenheit fo wichtig, als ihr Leben war, und immer eiben wird; ift doch die mabre Zeitbestimmung derfel-Und ohngeachtet diefer Unges n verloren aegangen. igheit, ift es niemals einem Reinde der chriftlichen Region eingefallen, ju leugnen, daß eine folche Berfon, wie e Chriften ihren Beiland beschreiben, unter der Regieing der Raifer Augustus und Tiberius, im Judischen inde gelebt habe. Man muß begierig fenn, die Urfas en diefes sonderbaren Mangels in der Zeitrechnung ju nnen.

Die erften Chriften fanden nicht vor nothig, deme Iben forgfältig vorzubeugen. Gine fo unleugbare Bebenheit, dachten fie, als die Geburt Telu ift, wird ets geglaubt werden, wenn gleich nicht jeder Zeitums and derfelben aufs genaueste bemerkt worden ift. brieben ohnedieß in den erften Jahrhunderten weniger ir die Nachwelt, als jum Unterrichte ihres Zeitalters, nd ihrer Gemeinen. Es scheinet in der That, daß das ials noch diejenige Bestimmung von der Zeit der Bes art unfers Beilandes, welche in der Evangelischen Bebichte aufgezeichnet ift, hinlanglich gewesen fen, bas abr berfelben im Undenfen ju erhalten. Allein ber Uns raang mancher gefdriebener Nachrichten jur Gefdichs biefer Zeit, und die Schwierigkeiten, welche mit der ten Zeitrechnung überhaupt verfnupft find; bendes hat macht, daß man jene Bestimmung in ben fpatern Beis n nicht zur völligen Ueberzeugung nuten fonnte. t fommt noch eine andere Urfache, aus welcher die Uns miffheit, von welcher ich rede, hauptfachlich herzuleiten Cc 5 ift.

#### 414 Erster Zeitraum der chriftl. Rircheng.

Noch war die Geburt des Erlosers nur in einem fleinen Bezirke bekannt gemacht worden. Aber bald Darauf gerieth über diefelbe bas gange Judifche Land, felbst der Rurft und die vornehmsten obrigfeitlichen Der fonen, in Bewegung. Einige Mani, ober morgenlans Difche Beifen, vermuthlich aus Perfien, famen nach Je rusalem, und fragten offentlich, wo fie den vor furgem gebohrnen Ronig der Juden finden konnten, um ihm ibe re Chrerbietung zu bezeigen. Gie hatten in ihrem Das terlande feine Beburt durch die Erscheinung eines unge wohnlichen Gestirnes erfahren: es mag ihnen nun bie Bedeutung beffelben durch eine gottliche Offenbarung, ober durch die mundliche Machricht des Propheten Das niels, ber ehemals in Perfien in fo großem Unfehen ge fanden batte, angezeigt worden fenn. Ihre Frage be unruhigte den Konig Zerodes, und gang Jerusalem. Jener glaubte, daß diefer Ronig, den fie fuchten, ihn vom Thron ftogen wurde; die Juden aber, fo febnlich fie auch den Megias erwarteten, murden gleichwohl, da fie hore ten, daß er fich ichon unter ihnen befinden follte, barüber bestürzt, weil sie ihn als einen Eroberer betrachteten, des fen für sie glückliche Thaten doch viele Unruhen hervors Lerodes, dem die allgemeine Ermar: bringen wurden. tung des Megias ben seinen Unterthanen nicht unbes fannt fenn konnte, wollte juvorderft den Ort feiner Ges burt zuverläßig wiffen. Er legte biefe Frage dem groß fen Rathe, oder dem Sanbedrin ju Jerufalem vor : und Die Benfiger deffelben konnten nicht anders als aus der Weissagung des Propheten Micha antworten, daß Bethe Tehem die bestimmte Beburtsstadt des Mefias fen. Mire Enticheidung war fur das jubifche Bolk, und fur fie felbft eine neue fehr wichtige Beforderung des Erfenntniffes Chrifti, von dem ihnen Auslander fagten, daß er ge vohren fen, und von dem fic felbft den Ausspruch thas ten, daß er in ihrer Dahe gebohren werden mußte.

Auf diese Antwort aber grundete Berodes einen An-Schlag voll Arglift und Braufamfeit, um den neugebohrs nen Reind feines Reichs unfehlbar aus dem Bege gu , raumen. Er befohl den Beifen, nach Bethlehem ju geben, wo fie das Rind finden wurden; hierauf follten fie ihm von demfelben nabere Machricht geben, bamit er es auch perfonlich verehren fonnte. Sie folgten diefer Unweifung, oder vielmehr einer weit bobern: denn der Stern, den fie in ihrem Baterlande gefehen hatten, zeige te fich ihnen vom neuen, und führte fie bis an den Ort, wo fich Jefus mit feinen Eltern aufhielt. Diesem ers , wiesen sie die in dem Morgenlande gegen Fürsten gewohnliche Ehrenbezeigung, indem fie vor demfelben nies berfielen, und ihm Gold, Wenrauch und Minrihen gum Befdente darbrachten. Bicrauf reifeten fie, von Gott gewarnet, daß fie jum Berodes nicht gurudfehren folls ten, auf einem andern Wege wieder in ihr Baterland. Sie fonnten nun die morgenlandischen Begenden, in des nen fich schon langst der Ruf von der nahen Untunft eines großen Roniges in der Welt verbreitet hatte, mit aller Ueberzeugung auf die Beburt deffelben aufmertfam machen.

Bu gleicher Zeit bekam Joseph burch einen Engel bes herrn Befehl, mit dem Rinde Jefu und feiner Mut ter nach Egypten ju finchten, um den Dachftellungen des Zerodes ju entgehen. Er gehorchte; und fie blies ben einige Zeit in diefem Lande. Raum waren sie abs gereiset, als Zerodes, voll Erbitterung, daß die Weis fen nicht wieder zu ihm gekommen waren, alle Knaben ju Bethlehem und in dem Gebiete diefer Stadt, von den zwenjahrigen an, bis auf die vor furzem gebohrnen, Diefes mar eine feiner letten Graus umbringen ließ. famteiten; er ftarb bald darauf, und nun wurde Jefus, nebft feinen Eltern, durch einen neuen gottlichen Befehl nach Palaftina juruckgeführet. Allein, da Joseph borte.

## 416 Erster Zeitraum der chriffl. Rircheng.

horte, daß Archelaus, ein Sohn des Zerodes, und sein Nachfolger in der Enrannen den größten Theil des kandes beherrschte, scheucte er sich nach Judaa zu ziehen. Er begab sich daher mit den seinigen, auf eine göttliche Erinsnerung im Traum, nach Nazareth in Galilaa. wo Zerosdes Antipas regierte. Dieser ihr Aufenthalt gab nachsmals Gelegenheit, daß Jesus von den Juden, als ein Nazarder und Galilaer, (ein Bolf, das ihnen verhaßt war,) verspottet wurde. Aber seine Freunde, denen eben dieser beschimpsende Nahme bengelegt wurde, nannten ihn selbst öffentlich Jesum von Vazareth, weil sie die ser unbilligen Verachtung mit der größten Zuversicht auf die Vorzüge ihres Heilandes begegnen konnten.

Tesus wurde zu Magareth, vermuthlich auf eine ben andern Juden gewöhnliche Art, bis in fein zwolftes Jahr erzogen. Dachdem er daffelbe erreicht hatte, nah: men ihn feine Eltern, welche jahrlich bas Ofterfest zu Je rusalem, wie es ihr Befeg verlangte, besuchten, auch mit dahin; weil er jest in demjenigen Alter war, da er diefes Als fie von Jerusalem gurude Befes erfüllen fonntc. reiseten, blieb er, ohne daß sie es merkten, daselbft: fie vermutheten, daß er mit ihren Verwandten und Befann ten abgereiset sen; da sie ihn aber unter denselben nicht antrafen, suchten sie ihn in der hauptstadt auf. fanden fie ihn endlich im Tempel unter den Lehrern fie Bend: er horte ihnen ju, und legte ihnen fogar Fragen vor, welche wegen seiner fruhen Einsicht bewundert murs Es ift nur eine unwahrscheinliche Muthmaagung, daß Tefte damals jum offentlichen Lehrer bestellt wor Er brachte seinen Beruf jum tehramte vom den sen. himmel, und der außerordentliche Umftand, daß ein Anabe von zwolf Jahren zum Rabbi ernannt worden ware, murde ein ju großes Auffehen in den Gemathern verursacht haben, als daß sein Beschichtschreiber denfel ben hatte venichweigen tonnen. Gelbst die Eltern Jein fannten

kannten ihr Kind um diese Zeit noch zu wenig. Sie fragten ihn, warum er sie auf diese Art verlassen habe: und da er ihnen antwortete, das haus seines Baters sen der anständigste Ausenthalt für ihn, begriffen sie nicht, was er damit sagen wollte. Unterdessen folgte er ihnen wieder nach Nazareth, lebte in kindlichem Gehorsam gegen sie, und nahm täglich mehr an allen Gaben des keibes und Gemuthes zu, welche ihn ben den Menschen bes liebt machen konnten.

Allein von diefer Zeit an bis ju dem brenfigften Jahre Jefu wiffen wir nicht, womit er fein Leben juges bracht habe. Da uns feine Gefdichtfdreiber bavon nicht unterrichten: fo ift es fehr wahrscheinlich, daß fie, von Bott erinnert, geglaubt haben, es fen nicht nothig, der Welt dasjenige ju erjählen, was er mit andern Menfchen gemein hatte. Gie follte nur folche Sandlungen und Reden von ihm erfahren, welche ihn als ihren groß fen Lehrer und allgemeinen Erlofer fenntlich machten: ja felbst diese haben sie nicht alle aufgezeichnet, weil die merkwurdigften Benfpiele derfelben zu ihrer Abficht hin-Der menschliche Borwis hat Diese Lucke in der Geschichte ber Jugend Chrifti durch Mathmaagungen auszufullen gefucht: aus diefen hat die Liebe zum Buns derbaren, und eine Falfche Undacht abgeschmachte Erzählungen gedichter, welche bereitwillig aufgenommen, und jum Theil bis auf die neuern Zeiten schriftlich fortge pflangt worden find. Wenn man einigen historischen Spuren, und einer alten Sage folgt: so wird es nicht unglaublich, daß Jefus in diefen achtzehn Jahren feiner Jugend, außer der Unterweisung in der Religion, wie fie unter den Juden gebrauchlich war, fich hauptsächlich mit den Sandarbeiten feines Pflegevaters, welcher ein Bimmermann war, beschäfftiget habe. Diefe Lebensart naherte ihn ben übrigen Wenfchen, denen er in allem gleich werden follte, vollig: und diejenigen, welche diefes L Theil. wunten.

## 418 Erffer Zeitraum der chriffl. Rircheng.

wußten, konnten nachmals den Grund seiner ausnehmenden Weisheit nicht in seiner Erziehung suchen. Mittelerweile aber, da er noch unbekannt unter den Menschen lebte, änderte sich das Schicksal des Römischen Reichs und seines Vaterlandes. Tiberius war seinem Stiefs vater, dem Augustus, in der Regierung gefolgt, dem er in seder Betrachtung unähnlich war. Seine argwöhnische und grausame Gemuthsart machte über zwen und zwanzig Jahre lang das Reich unglücklich. Die Umterthanen des Archelaus waren es ebenfalls, bis er nach einerzehnsährigen Regierung vom Augustus abgesett, der ihm unterworfene Theil des judischen kandes völlig in eine Römische Provinz verwandelt, und seitdem durch einen Procurator oder kandpsleger regiert wurde.

# Anfang des Lehramtes Jesu.

nter diefen Weranderungen fam die Zeit beran, da Tefus fein Umt ben ben Menschen antreten muße Auf diesen Unfang sollten sie von neuem auf: merksam gemacht werden. Daher erschien vorher eine von den Propheten genugfam bezeichnete Perfon, welche offentlich verficherte, daß fie vor dem Megias bergebe, um ihm den Weg zubereiten zu laffen; fo wie die Ronie ge der Morgenlander, wenn fie eine Reise vornehmen wollten, Leute mit diefem Befehle an die Einwohner Dieser Borlaufer Jesu war Johans voran schickten. nes, der Sohn des Priesters Jacharias. ne Beburt war mit Wundern begleitet gewesen: fein Leben und seine handlungen waren gleichfalls außerors An der Kleidung und Speife, deren er fich dentlich. bediente, an feinem Aufenthalte in unbewohnten Begens ben,

ben, glaubte das Bolf einen von fenen alten Prophes ten, besonders den Blias ju erkennen, und fehr viele bielten ihn vor den Mefias felbst. Allein zu aleicher Beit, da er dieses alles von fich ablehnte, lehrte er auch, daß diefer fo fehnlich erwartete Erlofer fich bereits uns ter dem Bolfe befinde; daß man aber, um einen Ans theil an dem geiftlichen Reiche beffelben zu haben, fein Berg und leben beffern muffe. Diejenigen, welche die fe Bedingung annahmen, taufte er in bem Baffer des Eine folde Taufe mar bisher ichon gegen Die Beiden gebraucht worden, welche fich zur Jubischen Religion bekehrten: sie war ein Zeichen der Reinigung und neuen Beburt ju Mitgliedern der mahren Rirche. Aber daß Johannes diese finnbildliche Carimonie an ben Juden felbft vollzog, diefes zeigte deutlich an, daß er fie por eben fo unrein als die Beiden, und ihre biss herige Religion nicht mehr vor zulänglich hielt. fand unterdeffen fein ganges Berfahren und feine Lehren, ben Beifagungen ber Propheten, und der Erwartung des Bolts fo gemaß, daß ihm eine große Menge Bens fall gab; die übrigen aber nicht mit Grunde widerfpres den fonnten.

Jesus, den er noch nicht gesehen hatte, verlangte endlich auch von ihm getauft zu werden. Er erkannte ihn, und weigerte sich daher, ihn zur Annehmung einer Religion einzuweihen, deren Stifter er selbst abgeben sollte. Allein Jesus wollte diese Carimonie des Neuen Bundes, den er zwischen Gott und den Menschen verz mittelte, durch seine Theisnehmung heiligen; er hatte verz muthlich auch die Absicht, alles was sein Borbote in Bez ziehung auf ihn gepredigt und gethan hatte, dadurch zu bestätigen: er bestand also auf seiner Forderung, und wurde von demselben getauft. Als er aus dem Flusse wieder heraufstieg, wurden ihm die Gaben des heiligen Beistes, unter dem Bilde einer Taube, die sich auf ihn bers

#### 420 Erffer Beitraum ber driftl Rirdeng.

berablief, mitgetheilet, und jugleich erfcholl die Stimme feines gottlichen Baters, welcher bezeigte, bag biefes fein geliebter Gobn fen. Tobannes war nun vollfommen belehret, wie erhaben berjenige fen, ben er bisher anges fundiget hatte: er zeigte ihn dem Bolfe mehrmals, mit ber Berficherung, baß diefes ber Gohn Gottes, und ber erwartete Beiland fen, burch welchen die Gunben ber Welt getilgt werden follten. Muf alle biefe Borbereis tungen gu bem Lebramte Jefu, folgte noch fein Mufent. halt von vierzig Tagen in der Biffe, wo er burch Rac ften, Bebet und anhaltende Betrachtungen, fich mit bem großen Entwurfe befannter gemacht ju baben icheinet, welchen er nun bald ausführen follte. Gines war noch abrig, eine nothwendige Drufung: ob biefer außerors bentliche Menfch, ber mit himmlifchen Gaben verfeben war, aber fich ber Borrechte ber Gottheit nur febr felten bedienen follte, ftarf genug fenn murbe, allen Reigungen au widerfteben, Die ibn von bem porgezeichneten QBege unter ben Menfchen abführen fonnten? Wird er bas Bermogen, Bunder ju thun, das er befist, niemals miss brauchen? niemals, von ber Bewunderung und den Ehrenbezeigungen ber Menfchen eingenommen, Die Begierde ben fich auffommen laffen, ein weltliches Reich unter ihnen aufzurichten, machtig, gefürchtet und reich au werden? Dag nichts von diefem allem gu beforgen war, verfprach die Standhaftigfeit, mit welcher er ben Berfuchungen des Teufels auswich. Umfonft fleibete ber Berführer feine Untrage in eine Geftalt ein, welche feinen Berdacht von Gundlichfeit erregten; Jefus fas he diefe bennoch durchscheinen, und überwand jene durch feinen Behorfam gegen die gottlichen Befehle.

Man fah ihn hierauf in einem Alter von drenfig Jahren unter den Menschen auftreten, und ihnen mit berjenigen Zuverficht, welche sich zu dem Bewußtsenn seis ner Große schickte, sagen, er sen der Erloser, den sie ers wartes kannten ihr Kind um diese Zeit noch ju wenig. Sie fragten ihn, warum er sie auf diese Art verlassen habe: und da er ihnen antwortete, das Haus seines Baters sen der anständigste Aufenthalt für ihn, begriffen sie nicht, was er damit sagen wollte. Unterdessen solgte er ihnen wieder nach Najareth, lebte in kindlichem Gehorsam gegen sie, und nahm täglich mehr an allen Gaben des teibbes und Gemüthes ju, welche ihn ben den Menschen bes liebt machen konnten.

Allein von dieser Zeit an bis zu dem drenfligsten Jahre Jefu wiffen wir nicht, womit er fein Leben auge bracht habe. Da uns feine Gefdichtschreiber bavon nicht unterrichten: fo ift es fehr wahrscheinlich, daß fie, von Bott erinnert, geglaubt haben, es fen nicht nothig, ber Belt basienige zu erzählen, was er mit andern Dens fcen gemein batte. Sie follte nur folde Sandlungen und Meden von ihm erfahren, welche ihn als ihren groß fen Lebrer und allgemeinen Erlofer fenntlich machten: ja felbft diefe haben fie nicht alle aufgezeichnet, weil die mertwurdigften Benfpiele derfelben ju ihrer Absicht hinreichten. Der menschliche Vorwis hat diese tude in der Geschichte der Jugend Christi durch Mathmaagungen auszufullen gefucht: aus diefen hat die Liebe gum Bunberbaren, und eine faliche Undacht abgeschmachte Erzählungen gedichtet, welche bereitwillig aufgenommen, und jum Theil bis auf die neuern Zeiten schriftlich fortge-Wenn man einigen hiftorifchen pflant worden find. Souren, und einer alten Sage folgt: fo wird es nicht unglaublich, daß Jefus in diefen achtjehn Jahren feiner Jugend, außer ber Unterweisung in der Religion, wie fie unter den Juden gebrauchlich war, sich hauptfachlich mit den Sandarbeiten feines Pflegevaters, welcher ein Rimmermann war, beschäfftiget habe. Diese Lebensart naberte ihn den übrigen Deenschen, denen er in allem gleich werden follte, vollig: und diejenigen, welche diefes L Theil. **D** 9 wußten,

#### 422 Erfter Zeitraum der chriffl. Rircheng.

tomme die Entheiligung meines Tempels zu beftrafen. Seine Bormurfe trafen augleich die Briefter und die Obrigfeit, welche diesen Bandel an ihrem heiligsten Dre te verftatteten. Jedermann erstaunte über diefe fo mus thige That; niemand fonnte fie tadeln; man verlangte nur ein Wunder von ihm, welches beweisen follte, daß er au einer folden Unternehmung von Gott berechtiget Diefer Forderung begegnete Jefus mit vieler fen. Burde. Da die Bandlung felbft für feine Bobeit fprach: fo begnugte er fich juforderft daran, die Juden auf bas größeste seiner funftigen Bunder, auf seine eigenmachs tige Auferweckung vom Tode, unter einer verblumten Abbildung ju verweisen. Aber bald barauf verrichtete er so viele und so große Wunderwerte ju Jerufalem, daß eine Menge Einwohner jum Glauben an ibn ges bracht murde? Gelbst ein Mitglied des großen Raths, Mitodemus, murde durch dieselben gerühret, bat fich heimlich feinen nahern Unterricht aus, und empfieng ihn. Eben eine folde Unterweisung von feiner Perfon und Bestimmung unter den Menschen, ertheilte Jefus biers auf dffentlich in der umliegenden Gegend von Jerusalem. Seine Junger oder vertrautern Schuler nahmen diejs nigen, welche ihm Benfall gaben, durch die Zaufe auf feinen Mahmen, in die Bahl feiner Berehrer an. Tobannes fuhr fort, fich des Eindrucks, den er ben dem Bolte gemacht hatte, ju bedienen, und taufte noch ims mer alle, welche fich bem nunmehro gegenwartigen 273effias zu ergeben versprachen, bis ihn Zerodre Untie pas, deffen Lafter er bestrafte, ins Befangnif merfen, und endlich binrichten ließ.

Dieser Auftritt Jest unter dem judischen Bolle war nicht die glanzende Erscheinung eines Mannes, der durch neue, unerhörte tehren, oder durch ein außerliches Gepränge, den großen haufen an sich ziehen will; auch nicht das betäubende Geräusche eines Ehrgeizigen, der

bas Saupt einer gahlreichen Parthen zu werden fucht, und dem jeder Runftgriff feine Abficht zu erreichen, gleiche Man entdeckte hier mit dem ersten Blicke gultia ist. nur ben ftillen Ernft und geschäftigen Gifer eines Lebe rers, der die herrschende Religion zu reinigen und zu bef fern gesonnen mar. Sein Betragen ermedte Butrauen : man behielt Zeit genug übrig, um feine Lehren zu prufen, und bloß nach diefen überhaupt zu urtheilen, mußte man ibn wor einen Menschenfreund, vor einen weisen und Wenn man aber feine tugendhaften Burger, halten. Lehren genauer untersuchte, Die Beschaffenheit der Zeit, und ben Grund ber allgemeinen Erwartung, welche für thu redete, mit allem, was er felbst von seinem hoben Urfprunge fagte, verglich; wenn man ihm durch alle feine Bandlungen und Reden folgte, fie alle übereinstimmend und auf Einen edlen Endzweck gerichtet, entblofft von . Berftellung und eigennützigen Debenabsichten fah; wenn man feine Reifen und Dtubfeligkeiten, fein Beharren in der Diedrigkeit und Armuth, die Berfolgungen, welche er bis jur lebensgefahr ausstand, und über alles seine uniabliche und unleugbare Wunder, die eben fo viele Wohlthafen fur die Menfchen waren, verbunden mit der beiligsten Unschuld des Lebens, betrachtete: fo mar es ohne von Borurtheilen wider ihn eingenommen ju fenn, unmbalich, die gottliche Majestat zu verkennen, die fich in die menschliche Schwachheit verbarg, um derselben defto bequemer aufzuhelfen, und ihre Strahlen nur dess wegen jurudiog, um das fierbliche Geschlicht, wie die Sonne ju erwarmen, aber nicht zu blenden. se Worstellung von demienigen Theil des Lebens Jefu, ben er als Lehrer jugebracht hat, wird bier an ihrer Man fann die umftandliche Gefdichte feis Stelle fenn. nes Lehramtes mit febr vielen und immer fruchtbaren Betrachtungen begleiten; diefes ift die Pflicht, Die ans genehme Beschäfftigung des Lefers und des Auslegers der evangelischen Siftorie. Man kann aber auch alle D b 4 Beac

# 424 Erster Zeitraum der driftl Rirdeng.

Begebenheiten, Thaten und Neden, welche diefes Lehrs amt merkwurdig und wichtig machen, unter gewiffe alls gemeine Gattungen vereinigen, um den ganzen Lauf defelben geschwind zu übersehen: und mit diesem Borsas ge will ich jest dasselbe abzuschildern versuchen.

# Abriß der Lehre Jesu.

as vornehmfte, was Jefus den Menschen zu ih: rem Unterrichte und Troffe zu fagen batte, war die lehre, daß er Chriftus fep, wie die Evs angelisten reden, das heißt, daß man ihn vor den vers fprochenen Ronia und Erlofer der Welt annehmen, und nur durch ihn Gnade ben Gott fuchen muffe. fen Mittelpunkt feiner Religion traf alles übrige, mas er lehrte, jusammen; er mare aber fehr dunkel und bens nabe unnun geblieben, wenn Jefus nicht auch alle ans dere Lehren, welche entweder ben demfelben borausges fest werden muffen, oder mit ihm fonst zusammenhans gen, erklaret und eingescharft batte. Da er gunachft den lehrer des judischen Bolks abaab, so fonnte er vies les als bekannt annehmen, was dieses langst aus gotts lichen Offenbarungen wußte: und also, wird man fas gen, mar der Unterricht, den er noch hingu ju fegen hats Nichts weniger : er war noch te, fehr furz und leicht. weitlaufig und schwer genug. Eben diefes Bolf, beffen Begriffe von der Meligion Gott felbft gebildet hatte, war noch weit von der Bollfommenheit der chriftlichen entfernet. Der Dienst, mit welchem es Gott verehrte. konnte nicht vollig als eine allgemeine Religion angese ben werden. Er hatte eine fehr merfliche Beziehung auf den Zustand und die Sitten eines einigen Wolks, lien

Berichiedene hatten diefes bereits dem Zeuge warteten. niffe des Johannes geglaubt; andere glaubten es ihm jeto felbft, und er beforderte ihre Ueberzeugung durch das erfte Wunderwerf, welches er verrichtete, burch die Bers wandelung des Wassers in Wein auf einer hochzeit zu Alle Umftande waren baben unverbachtig. Der Mangel war fichtbar; das Mittel, durch welches dems felben abgeholfen wurde, befand fich in den Sanden von Fremden, welche nichts von den Abfichten Jefu wußten; es verrieth nicht die geringste Runft; niemand konnte burch daffelbe getäuscht werden; Beit, Ort und Perfonen, alles war einem Betruger juwider. Diefer Anfang fundigte einen Lehrer an, der fich nicht durch rathfelhafte und zwendeutige Bandlungen im Dunkeln, fondern burd offentliche und unleugbare Beweise feiner gottlis den Sendung, Benfall erwerben murde

Noch deutlicher erfannte man dieses, als er fich auf ben größten Schauplat des Indischen Landes, nach Je rufalem, und diefes jur Beit des Ofterfeftes, begab, ba fich viele taufend Juden jum Gottesbienfte dafelbft eine gefunden hatten. hier, gleichsam vor den Augen des versammleten Bolts, im Tempel, auf welchen alle Augen gerichtet waren, trat er fein Lehramt mit einer fehr fenerlichen Bandlung an. Er fand in einem Borhofe Diefes judifchen Beiligthums Wiehhandler, welche Schaas fe, Ochsen und Lauben jum Gebrauche der Opfer verfauften, und außerdem Wechsler figen, welche judifche Minge gegen auslandische mit ihrem Gewinn vertausch-Ein gerechter Unwillen überfiel ihn ben diesem Un-Mit dem Anschen und Eifer eines Propheten, blice. gebot er allen diefen Leuten, den Tempel zu raumen, und nothigte fie felbft, diefes fo gleich ju thun. bas Saus meines Baters nicht zu einem Raufhause! rief er ihnen ju. Ich, der Sohn Gottes felbft, ( diefes war der Ginn feiner Worte), nicht blog ein Prophet, Db 3 fomme .

# 426 Erffer Zeitraum ber chriftl. Kircheng.

volle Natur zu berjenigen Zeit genauer bekannt zu mas chen, da ber Gohn Gottes felbft, durch deffen Erfenntnif biefe lehre erft recht ichanbar werden follte, nur in Porbilbern betrachtet werden fonnte. Genug, fie ift ein Vorzug der Meligion, welche Jesus lehrte. fie blieb dennoch auch in feinem Munde immer ein Ges heimniß: wenn man anders dassenige noch ein Geheimnif nennen darf, was er auf eine fo lehrreiche und ruhrende Art geoffenbaret bat. Go genau und vollstandig er auch den Menschen alles was ihnen von dem Sobne Gottes in wiffen nothig war, befannt machte; To fehr er burch diefe Belehrung die Ehrerbietung, Lies be und Dankbarkeit gegen Gott ben ihnen vergrößerte; fo erflarte er ihnen doch nicht, wie der Gobn Gottes vom Bater gezeugt worden fen? wie fich die Annehmung ber menschlichen Ratur mit feiner Gottheit vertragen Fonne? oder wie es ihm moglich fen, fich des Gebrauchs feiner gottlichen Eigenschaften, fo lange er fichtbar auf der Belt lebte, ju enthalten? Er ließ die Menschen über Die hochfte Burde bes heiligen Beiftes nicht in Ungewiß: beit; er versprach, ihn als einen kehrer, Erofter und Burfprecher vom Bater ju fenden; feine Gaben follten den Aposteln und allen funftigen Dachfolgern Jeste mit getheilt werden; und auf eben diefes gottlichen Beiftes, wie auf feinen und bes Baters Mahmen, follten alle Diejenigen, welche seine Religion anzunehmen eneschlos Aber mas diefes heife, daß fen waren, getauft werden. Der heilige Beift vom Bater ausgehe, auch davon fagte er den Menschen nichts. Er wollte, daß fie ihm die Bahrheit aller diefer Lehren glauben follten; allein nur Diesenigen barunter flarte er ihnen vollig auf, welche ihr Berftand leicht begreifen fann, und welche ihnen jur Ausübung der Gottfeligkeit unentbehrlich find. Co warnete er die Menschen, in diefer und in andern Lehren, die er vortrug, lediglich ben feinen Ausdrücken fte: ben zu bleiben, noch fich in weitere vergebliche Unterfudungen

.

dungen und Erflarungen desjenigen, was er felbst nicht erflaret hat, zu verlieren. Umsonst gewarnet, haben fie eben über diese Lehren fast am meisten gestritten.

Diefer Gott nun, fagte Jefus au den Juden, den ich euch zuerft vollkommen offenbare, ruft alle Menschen jur Gluckfeligkeit diefes und eines gutunftigen Lebens : er bietet ihnen Wohlthaten fur den Leib und fur die See le, und unter diefen das hochfte und munichensmurdigfte But, nach ihren eigenen Begriffen, die Bereinigung mit ihm felbft, an. Dasjenige alfo, worüber fich die Beiden mit einigem Unschein der Billigfeit beklagen fonnten, daß die Juden ihren Gott zu parthenisch fur ein einzie ges Bolf machten, und eine Religion, die fich nur fur fie allein schickte, fie allein als die Geliebten und Auss erwählten des himmels vorstellte, gleichwohl vor die einzige mabre ausgaben: dieses konnte der Religion Tefu durchaus nicht vorgeworfen werden. Db er fie gleich querft und vornehmlich den Juden empfohl; fo gab er boch beutlich genug zu erkennen, daß fie die allgemeine Ihre Forderungen und Religion der Welt senn sollte. Berheißungen schickten fich für alle Bolfer und alle Zeis ten. Gie richtete fich nicht, wie die judifche, in mans den Studen nach der Bemuthsart und den Bewohns heiten einer gewiffen Nation: fie führte auch nicht bloß ober doch größtentheils, wie eben biefe, leibliche Belohs nungen und Strafen mit fich, die eine bestimmte Bers anderung in bem Zustande eines Bolfs bervorbringen Bott, fagte Jesus, bat die Welt geliebet. und alle, Die an feinen Cobn glauben, follen das emis ae Leben haben.

hier kommt der Kern der Religion, welche er pres bigte. Indem er die Menschen das allgemeine fündlis de Berderben, welches sie auf die Welt bringen, ofters fühlen ließ; indem er ihnen die ungahlichen Ausbrüche beffels

#### 428 Erfter Zeitraum der driffl. Rirdeng.

deffelben und die Unmöglichkeit vorstellte, in einer fols den Bestalt Gott ju gefallen, oder sich durch ihre eis gene Rrafte ju beffern; fundigte er ihnen eben fo oft Dasjenige Mittel an, welches fie ju allen Zeiten verge bens gesucht hatten, um ben ihtem hochsten Gefetgeber, den fie unaufhörlich beleidigen, Bnade zu erlangen, ihre Bergen und ihr Leben zu heiligen. Ein Mittel, welches zugleich ben Wenschen aufhelfen, ihre Frenheit erhalten, die Berechtigfeit Bottes befriedigen, und mit hin vollkommen genannt werden kann. Jest, fagte Tefits, fendet Gott feinen Gobn unter die Menfchen. Diefer nimmt ihre Matur und ihre Schwachheiten an, lebt ben ihnen, lehret fie, und wird bald fur fie fterben. Sein Leiben und fein Tob wird alle Strafen, welche ihr ganges Gefchlecht wegen feiner Gunden erdulden folls te, ausfüllen und vertilgen. Er wird ihnen das vers lorne Recht jur Celigfeit wieder herftellen, und alles leisten, was Gott von ihnen fordern konnte. fe feine großmuthige Liebe wird ihnen nur alsdenn zu fatten kommen, wenn fie fich fein Berdienft mit einem feften und beharrlichen Glauben an ihn zueignen. Und die Rruchte bavon werden fich darinnen zeigen, daß fie fich Diefer neu erworbenen Kraftegur Grundung der Zugend in ihrer Geele, und jur Ausubung berfelben im Leben, bedienen.

Dieser Erloser der Menschen, der wahre Sohn Gottes, bin ich, sagte Jesus. Er redete sehr deutlich und aussührlich von seiner Würde, und von der Ibsicht, in welcher er auf die Welt gekommen war. Er verse cherte, daß ihn Gott, sein ewiger Vater, vermöge eines Teuen Bundes, den sie mit einander zum heil der Menschen getroffen hatten, unter dieselben geschieft har be, um sie zuwörderst von seiner gnädigen Neigung gegen siezu unterrichten, oder ihnen, wie er es ausdrückte, das Evangelium, eine sehr ersreuliche Nachricht, zu verkünz digen:

gen; fodann aber fie mit Gott wirklich auszusohnen. ib ein herrliches Reich unter ihnen zu errichten. gte ihnen, wie fehr er fich, um alles diefes auszufühn, von feiner Sobeit berabgelaffen habe, eben ein fole er Menfch wie fie, die Gunde ausgenommen, gewor n fen: und der Dahme, des Menschen Sobn, den fich in der fprisch : chaldaischen Mundart, die damals n den Juden gesprochen wurde, benlegte, bedeutete in : That nur einen ordentlichen Menschen, der aber eben rch diefen befonders geführten Dahmen defto mertirdiger wurde, weil er jugleich fo viele Dinge verriche e, welche die Rrafte eines Menschen überftiegen. Er flarte aber auch den gangen Umfang feines großen berts und feiner Beftimmung unter ben Menfchen: r größeste Lehrer derselben, ihr mahrer Driefter id Briedensmittler ben Gott, und ber Stifter des crlichsten, eines ewigen Reiches ju fenn. is er ausrichten follte, mar Gin Ganges, ein einziges efchafte; aber er bildete es unter mehrern Nahmen ab, aus der Meligion und den beiligen Schriften der Jus n genommen waren.

hatte das judische Bolf ehemals von Zeit zu Zeit copheten oder außerordentliche Lehrer gehabt, welche ott fichtbarlich als feine Boten bestätigte, und burch iche er die dem Bolfe heilfame Bahrheit entweder ofs ibaren, oder, wenn fie verdunkelt worden mar, von sem wieder einscharfen ließ; hatten jest die Juden feit igen hundert Jahren feinen folden Mann unter fich fereten gesehen: so fundigte sich Jeine nicht bloß als en gleichen Propheten, fondern als den Bertrauten, e Sohn Gottes felbft, an. Ihm brauchte die Relie n, welche er predigte, und die weit vortrefflicher als judische war, nicht erft offenbaret ju werden; er fam, er fagte, aus dem Schoofe feines Baters, und nies nd tannte diefen beffer, als er-Der Eifer, die Etands

# 430 Erffer Zeitraum der driffl. Kircheng.

Standhaftigkeit, mit welcher er im Nahmen deffelben, ja in seinem eignen lehrte, und die Laster ohne Unterscheid der Menschen bestrafte; die große Gewißheit, mit der er demselben und sich selbst seine kunftigen Schick sale vor hersagte; das ehrwürdige Ansehen, das er stets gegen Freunde und Feinde behauptete; und der hohe Borzug, zugleich der Lehrer der Juden und des ganzen menschlischen Geschlechts zu senn: schon dieses zusammen erhob ihn über alle Propheten der alten Zeiten. Aber die Deuts lichkeit und Bollständigkeit seiner Lehren, die allen ähne lichen Unterricht, den man von der Neligion bisher gehabt hatte, so sehr übertrasen, der Nachdruck seines Vorstrags, die wunderthätige Kraft, mit welcher er denselben unterstützte; diese Sigenschaften sorderten jedermann zum Gehorsam gegen ihn auf.

Noch größer und bewundernswürdiger erschien er der Welt, da er fich ihr in der Gestalt ihres Mittlers und Rurbitters ben Gott zeigte. Die Menschen waren feit ben alteften Zeiten barauf bedacht gewesen, fich burch die Bwischenfunft heiliger Personen, mit Gott wegen ihrer Sunden auszusohnen. Die meiften heidnischen Bolfer ließen durch ihre Priefter dem Gott, den fie fo wenig fannten, das Blut unschuldiger Opferthiere darbringen; ohne ju wissen, ob er es auch fur das ihrige annehmen Mehr Gewifiheit über dieses Mittel befaß zwar das judifche Bolt, von welchem es auf die übrigen Bol fer gefommen fenn mag; aber es fahe in demfelben nur Das Worbild einer funftigen Berfohnung, und fein Bos herpriefter, seine Priefter opferten fur ihre Gunden eben fowohl, als fur diejenigen, welche ihr Bolf begieng. Jes sus hingegen war Priester und Opfer zugleich; er mar es für die gange Welt, aber nicht für fich. Großmuthis ge Belden hatten wohl ehemals ihr Leben für ein gelichtes Baterland, für ihre gurften und Freunde hingegeben. Aber Jefus verfprach, es fur feine Beinde, fur eine Gunt Denvolle

denvolle und unwurdige Welt aufzuopfern. Er wollte sich die Sunden der Menschen, gleichsam als waren est seine eigene, zurechnen laffen, und die Strafen tragen, welche ihnen für dieselben zukamen. Für sie erfüllte er die gottlichen Gesese mit der höchsten Vollkommenheit. So wurde er ihr Erloser, und, da er jede ihrer Verbinds lichkeiten auf sich nahm, auch ihr machtiger Vertreter.

Diese seine Wohlthaten, welche die Christen fein Derdienst, seine Genugthuung, die von ihm erwors bene Berechtigfeit bey Gott, nennen, machte Jefus nicht nur oft und in der lebhafteften Klarheit, den Mens fchen bekannt; er lehrte fie auch, wie fie fich biefelben jus eignen und ihrer theilhaftig werden fonnten. bingungen, welche er ihnen vorschrieb, waren leicht und billig: was ihnen noch baben schweres übrig blieb, bas versprach er durch seinen Benftand und feine Aufmuntes rungen ju beben. Sie follten ihre Sunden bereuen, als les was er an ihrer Statt thun wurde, mit einem freus bigen und zuverfichtlichen Glauben fur fich felbft Gote darstellen, darauf die hoffnung einer mahren, unaufs horlichen Geligkeit grunden, baraus den Borfat, die Bewegungsgrunde und Rrafte zu einem heiligen Leben hernehmen.

Er verhieß seinen glaubigen und gehorsamen Verschrern keinen von den Vortheilen, welche die Menschen schenken können; keine irdische Glückeligkeit, Ruhe, Macht, Uebersluß, und langes Leben. Mit der Aussicht auf solche Belohnungen war ehemals das judische Bolk, dessen nur auf zeitlichen Seegen gerichtet waren, befriediget worden. Aber geistliche und ewige Güten ließ Jesus hoffen: so wenig von vergänglichen, daß es vielmehr ein Kennzeichen seiner Nachfolger senn sollte, wenn sie, nach seinem Ausdrucke, wie er, ihr Kreuz auf sich nehmen, das heißt, sich stets bereit halten sollten, und einem Ausdrucke, wie er, ihr Kreuz auf sich nehmen, das heißt, sich stets bereit halten sollten,

# 432 Erfter Beitraum ber driffl. Rirdeng.

Ungemach und Berfolgungen, in der Erwartung eines bessern tebens, zu erdulden. Und nicht allein in dieser Erwartung; sondern auch im Besige eines sugen Friedens der Geele und des Gewissens, welcher auf der Welt ihr beständiger Begleiter senn sollte. Man kann sagen, daß die Belohnungen, welche Jesus mit seiner Religion verband, allein werth sind von einem unsterblichen Geis ste empfunden zu werden.

Durch biefen Unterricht, burch fo unfchanbare Wer: Dienfte und Berbeißungen, burch bie Bequemlichfeiten, welche er den Menfchen verschaffte, fie ju genießen, und burch bas Unbieten des Schutes und ber Sulfe, das er ihnen that, erwarb er fich bas unftreitige Recht ber be fondern Oberherrichaft über fie; er legte ben Grund gu einem neuen geiftlichen Reiche, in welches fie alle ben Bus tritt haben, alle in demfelben gludfelige Unterthanen fenn follten. Michts ift befannter, als ber Dabme eines Roniges, ober, nach ber morgenlandifchen Rebensart, eines Befalbten, der Jefu in den gottlichen Schriften der Juden bengelegt murde. Diefe feine Burbe mar ihren Bergen tief eingeprägt; aber ihre Borftellungen bon berfelben konnten-nicht boher fleigen, ale au einem weltlichem Ronigreiche, das er, wie fie glaubten, unter if nen aufrichten murde. Jesus widerfeste fich einem fo ichablichen und feine Große beleidigenden Bornrecheile auf bas forgfaltigfte. Go oft er von feinem Reiche re bete; entfernete er von demfelben alle weltliche Bequifs fe : er nannte es das Zimmelreich ; er verficherte, daß man nur durch Bufe und Glauben an bemfelben Untheil haben fonne; er beftrafte feine Junger, welche ein gleicher Jrrthum mit dem übrigen Bolte hingeriffen hatte, und er fagte noch in feinen letten Zagen vor feis nem heibnifchen Richter, er fen gwar ein Ronig; aber nur, um durch die Stimme der Bahrheit, die et pres rigte, ju regieren. In diesen seinem Reiche, welches wie

wir seine Birche, ober bas Reich der Gnaden zu nennen pflegen, bat er alle Anstalten getroffen, die aur Ausbreitung und Befestigung deffelben dienen fonnen. Er hat die Gefete und Grundlehren deffelben aufzeiche nen lassen, und ihre Sammlung wird unter dem Nahmen der Schriften des Meuen Bundes beariffen. hat Lehrer bestellt, welche dieselben häufig ins Andenken ber Menfchen bringen, erflaren, und feine Rechte, die fich felbft behaupten, auch fo viel es ihre Schwachheit leidet, vertheidigen follen. Sein Berfprechen, für dies felbe bis an das Ende der Welt ju forgen, und fie ge gen ihre Reinde ju beschüten, gieng noch ben feinem Le ben unter den Menschen in die Erfullung: er leiftete es auf eine fehr ruhrende Art, da er jene boshaften Beis fter, welche die Menschen von ihm abzuziehen suchten, aus den Leibern derfelben, welche ihnen damals einzus nehmen vergonnt worden war, durch seinen Befehl vertrieb, um anzuzeigen, wie fehr ihre Gewalt durch ihn geschwächt worden sen. Auf diese Art errichtete Jesus fein Reich in der Belt; er übernahm die Regierung def felben erft nach feiner Auffahrt gen Simmel: und einft wird er es, wie wir aus feinen Worten wiffen, in bas Reich seiner Zerrlichkeit verwandeln, in welchem er Diefenigen ewig belohnen will, welche ihm unverbruchlich treu geblieben find.

Obgleich seine Meligion und sein Reich ganz geisstig und himmlisch ist; so fand er es doch vor nuklich, zwo Carimonien in demfelben einzuführen, welche versmuthlich der schwachen Vorstellungsfraft der Menschen durch eine sinnliche Erinnerung zu Hulfe kommen; aber zugleich mehr als bloße Carimonien senn, ein Unterpfand der göttlichen Gnade, eine Versicherung des Rechts an dieselbe, und eine Stärfung des Glaubens an seine Versheißungen, abgeben sollten. Sie waren daben so eins L. Theil.

#### 434 Erster Zeitraum ber driffl Rirdeng.

fach, so wenig verführerisch jum Aberglauben, daß wir die Weisheit ihres Stifters, aber auch die ausschweifens den Verzierungen und Verfälschungen, welche die Mensichen ben denselben vorgenommen haben, bewundern muffen.

Die erste derselben, welche zur fenerlichen Aufnah: me in sein Reich dienen follte, ift die Taufe. Alle, wel de die Lehre Jesu annehmen wollten, follten in feinem, feines Baters, und des beiligen Geiftes Rahmen, unter reines Baffer getaucht, und wieder aus demfelben ber-Durch diese Bandlung follten fie vorgezogen werden. fich jur Berehrung Gottes, wie er fich durch Jefum geoffenbart batte, und nach ber Borfdrift deffelben, im Blauben an feine Wohlthaten, und in einem beiligen Le ben, verpflichten, und gleich benm Eintritte in fein Reich, Eben dieselbe follte ihnen auf diese Bedingungen das Recht an die ewige Seligfeit ertheilen. Man fieht aus dieser Berbindlichkeit auf ber einen Seite, und aus den Berheißungen von der Scite des Bei landes, daß die Zaufe, nach feiner Absicht, eine Art von Bundnisse zwischen Gott und den Menschen senn follte. beffen Beobachtung ben allen Chriften unverbruchlich Man findet aber auch leicht die finnbildliche Be deutung, welche diese Carimonie mit sich führet. folde Abwaschung durch das Baffer, sollte die neuen Unterthanen Jesu erinnern, daß sie nunmehro von al Ien Greueln ihrer bisherigen Lebensart gereinigt, und gu einem unschuldigen Leben, unter der Anführung ihres Er lofers, geheiligt murden.

Die zwente Carimonie, welche Jests in den letten Tagen seines Lebens anordnete, war nicht, wie die ersterre, für die neuen Ankömmlinge in seinem Reiche, sondern für diejenigen bestimmt, welche schon einige Starke in seiner

feiner Kenntniß, und in seinem Dienste erlangt haben Diefes ift das Abendmahl des Leven, wie es fein Apoftel nennt. Indem Jefus jum legtenmale mit feinen Jungern des Abends af, betete er über dem aufgetragenen Brodte, brach es in Studen, gab es feie nen Jungern, mit dem Befehle, bavon zu effen, und feste bingu: Dieses ift mein Leib. Gleichergestalt betes te er auch über dem Weine, und gab ihnen denfelben, mit ben Worten: Erinket alle daraus; diefes ift mein Blut des Neuen Bundes, das fur viele jur Vergebung ihrer Gunden vergoffen wird. Er gebot ihnen auch ju bendenmalen, wie Daulus meldet, daß fie diefe Sande lung ofters ju feinem Gedachtniffe vornehmen follten. In der That war das erfte, was den Freunden Tefts ben diesen Reden deffelben benfallen fonnte, und mas. auch wir noch immer baran mahrnehmen, biefes, daß er dadurch fur die Chriften ein lebendes und beftandiges Undenfen feines Leidens und Sterbens habe ftiften mol-Ien. Das gebrochene Brodt war ein Bild feines am Rreuze vermundeten und getodteten Leibes : und bas Blut, welches er eben daselbit jur Verfohnung der Mens ichen vergießen follte, floß gleichsam in dem Beine, ben er zulest vor seinem Tode zu trinken gab. Aber Die furje und deutliche Berficherung, welche er feinen Jungern gab, daß dieses, was er ihnen reichte, fein Leib und fein Blut fen, mußte ben ihnen einen weit bobern Gedanken bervorbringen, als eine bloß finnbilde liche Deutung. Paulus hat ihn mit den Worten Jefu verbunden : und wir fonnen faum zweifeln, daß Durch diefelben eine eben fo gewisse Mittheilung des Leis bes und Blutes Jesu ausgedruckt werbe, als ber Be nuß des Brodtes und Beines ift, welche die Effendenfeben und fublen; ja, daß jenes himmlische Gut eben unter diefen irdifchen Baben bargereicht und jugereche net werde. Go viel fann man über den Berftand der Ce 2 Worte

# 436 Erfter Zeitraum ber chriftl. Rirdeng.

Worte des Heilandes mit einer überwiegenden Bahr scheinlichkeit sagen; allein er erklärte es nicht, auf was vor eine Art er uns seinen kelb und sein Blut im heiligen Abendmahle gebe: und wir wollen uns also nicht überreden, dassenige zu wissen, was er uns nicht offens baret hat. Genug, daß es unleugbar ist, er habe durch dieses seyerliche Mahl den Glauben der Seinigen stärzen, und sie auf alle Weise sester an seine Gemeinschaft knüpsen wollen.

Er berechtigte aber die Christen durch diese benden Carimonien feineswegs, seine Religion mit einer Menge von Gebrauchen auszuschmucken, und nach und nach unfenntlich zu machen. Un ftatt ihnen diefe Erlaub: niß ju geben, raumte er vielmehr alles auf die Seite, was einen Misbrauch ihrer Einbildung Fraft verans laffen konnte ; er schaffte den alten judischen Carimoniendienft ab; er tabelte die willführlichen Bufate, welche die Pharisaer und Schriftgelehrten zu dem gottlie den Gefete gemacht hatten, und die punktliche Etrenge, mit welcher fie fleine, jum Theil felbft erfundene Pflichten und Unftalten beobachteten, aber die großen und erhabenen Gebote Gottes vernachläßigten. feine Lehren waren, fo ju reden, eine Erklarung von jenem vortrefflichen Grundfage, der nicht genug wie Derholt werden fann, und nur zu bald unter den Chris ften vergessen worden ift : Bott ift ein Beift, und die ibn anbeten, muffen ibn im Beifte und in der Wahrheit anbeten: sie mussen ihn, um es mit andern Worten zu fagen, mit den Trieben eines rechte Schaffenen und aufrichtigen Bergens verebren.

In der Meligion, welche er predigte, war alles praktisch; kein Plat für leere Spitsfindigkeiten und unsfruchtbare Untersuchungen. Sie beschäfftigte nicht bloß

bloß ben Berftand; fondern immer jugleich und an meiften das Berg und Leben ber Menschen. in berfelben die Glaubenslehre nennen, bangt fo uns sertrennlich mit feiner Sittenlehre gufammen, daß jes ne, außer diefer Berbindung betrachtet, einem Bar ten, der mit ben herrlichften Früchten angefüllt ift, gleichen murde, den wir aber, weil er auf einem febr boben und unzuganglichen Berge gelegen mare, nur Man hat, ben allet von weitem bewundern fonnten. Chrfurcht und Dantbarfeit gegen den von Jefu ge offenbarten Glauben , boch nicht Unrecht ju fagen, daß er uns nur wenig zu glauben, aber desto mehr zu thun und auszuüben anbefohlen habe. Er fprach von den Geheimnissen seiner Religion zwar deutlich und beftimmt; aber nur furg, ohne die Fragen ber menschlis den Neubegimbe zu beantworten. Sein seligmachens Des Evangelium hingegen von der Bergebung der Guns den, welche die Menschen seinem Verdienste zu danken hatten, trug er unaufhorlich in aus übrlichen und reis genden Erflarungen, vor; von den Pflichten berer, die feine Machfolger senn wollten, gab er den sorgfaltige ften Unterricht : und es ift feine Zugend, Die er nicht oft gelehrt und angepriefen hatte. Er lehrte die Dens fchen hauptfachlich, die Fruchte feiner Religion ju ems pfinden; aber bis auf ben verborgenften und tiefften Grund derfelben führte er fie nicht, weil fie ihm bis Dabin nicht hatten folgen tonnen.

Seine Sittenlehre war die schönfte und voll kommenste, die man noch in der Welt gehöret hatte. Sie begriff nicht nur alle Pflichten, welche sonst die allgemeine Uebereinstimmung der Menschen aus dem natürlichen Nechte herzuleiten wußte, und alle sittliche Geses, welche das judische Volk von Gott selbst bes kommen hatte; sie erklärte, bestimmte, erweiterte sie L Theil.

# 438 Erffer Zeitraum der driffl. Rirdeng.

auch, auf eine den Menschen ganz unbekannte und unmögliche Art; sie vermehrte dieselben mit neuen Psiichten, deren Nothwendigkeit und Bortrefslichkeit aus ihrem ersten Anblicke hervorleuchtet; sie bereicherste sie mit edeln, dringenden und neuen Bewegungse gründen, die vornehmlich aus den Wohlthaten Jestst gegen das menschliche Geschlecht hergenommen waren; und, welches nicht weniger schäkbar ist, sie versprach den Menschen auch die Kräfte, welche sie zur Beobsachtung aller ihrer Psiichten brauchten. Einen weis sern und gütigern Gesetzeber, als Jesus war, konnte sich der menschliche Verstand nicht denken.

Wie seine Religion überhaupt dem menschlichen Beschlichte heilfam werden follte; so war dieses auch der eigenthumliche Endzweck seiner Sittenlehre, Menschen zu beffern und gluckfelig zu machen. ift ber menschlichen Natur durchaus gemäß: weder gu frenge, und in ihren Forderungen bis jum Unmöglie den ausgedahnt, noch zu nachgebend und weichlich. Cie giebt dem Menschen so viel zu thun, daß er nicht nothig bat, neue Arten, Gott zu bienen, auszusinnen. Ihre Borfdriften konnen fcmer heißen, fo lange bas menschliche Berg durch die Empfindung der gottlichen Gnade nicht gestärke worden ift; aber fie find leicht und angenehm, wenn erft der Glaube an den Beiland der Wilt daffelbe durchdrungen hat. Es ist ein ofs fenbarer Irrthum, da man geglaubt hat, daß es die Absicht der Sittenlehre Jesu sen, die Menschen ftors risch, finster und traurig zu machen. Mie hat er sie fern von einander, in Einoden, ju einem ungeschafti= gen und unnützen teben verbannt; nie von allen Bers gnugungen, deren er fie boch felbst fahig gemacht hat, ausgeschlossen: er hat ihnen feine frenwillige Martern vorgeschrieben, mit denen fie ihren Leib belegen mochten : und

und nicht verlangt, daß fie ein Leben, das fo voll von Beschwerlichkeiten ift, sich selbst noch elender machen follten. Sich daffelbe auf alle Art zu erleichtern und erträglicher ju machen, darauf zielen fo viele feiner Be Die Welt könnte bloß ihres außerlichen Wohle fandes wegen feine vortheilhaftere Sittenlehre mahlen, Reine andere fann fo aute Rurs als die christliche. fen und Unterthanen, Cheleute, Eltern und Rinder, so liebenswürdige und brauchbare Mitalieder ber allges meinen menschlichen Gefellschaft bilden. Und man darf, um diefes alles zu beweisen, nicht einmal die ganje Sittenlehre, welche Jefus vorgetragen bat, abschile bern; einige Buge, die ihr vorzüglich oder allein juge boren, find bier genug.

Er empfol die Chrerbietung gegen Gott, und das Bertrauen auf die Rurforge und Gnade deffelben, auf eine desto ruhrendere Art, je verehrungswurdiger und autiger er ihn den Dienschen befannt gemacht hatte. Er lehrte fie zu Gott beten. Die furze und bundige Worschrift, welche er darüber gegeben bat, ift der tags. lichen Verfassung aller Menschen angemessen, und ente halt alles, was fie von ihrem Bater im himmel bits ten konnen; das mabre Erkenntnig von ihm, und die Zuchtigkeit feine Chre und Berrlichfeit auszubreiten; ben Untheil an feinem durch Jefum aufgerichtetem Reiche; die Rraft seinen Willen eben fo ju erfüllen, als ihn die Engel, feine Diener, vollbringen; ihren täglichen Unterhalt; die Vergebung ihrer Gunden mit einer Dachsicht, welche fie einander felbft erweifen; die Bewahrung vor allen Reizungen zur Gunde, und die Erlosung von allem Bofen. Die Juden waren in demjenigen, mas fie von Gott bitten follten, nicht uns wiffend gewesen; aber Jesus offnete der Welt erft den Willigen Butritt ju feinem Bater, leitete das Gebet BOR

#### 442 Erfter Beitraum ber driffl. Rirdeng.

nigte. Rein Schritt kann nach seiner Sittenlehre und ter den Menschen gethan werden, ohne die Liebe zur Begleiterinn zu haben. Sie erhebt sich von der allges meinen zur brüderlichen, freundschaftlichen und drifts lichen; allein die Liebe gegen die Feinde beweiset vor als len andern Arten, daß Jesus ihr Lehrmeister und ihr Muster sep.

Aber auch die Tugenden, welche wir an uns felbft ausüben follen, hat Jefus nicht vergeffen. uns eine beständige liebe jur Bahrheit, eine eifrige Sorgfalt fur das Beste unserer Seele, und jugleich auch unfers Leibes, Maßigkeit, Reuschheit, Geduld, Benugsamfeit und Bufriedenheit, Arbeitfamfeit, Standhaftigfeit, lauter febr nothwendige Oflichten auf ber rauhen Bahn dieses Lebens, die aber in der Be meinschaft mit ihm eben und angenehm werden follte, Da er uns gelehret hat, uns auf folche Art in diesem Prufungestande auf eine funftige Welt vorzubereiten: fo hat er uns - einer der hochften Bor: zuge seiner Religion - nicht ungewiß aus der gegens wartigen geben laffen wollen; er hat uns mit Eroft, hoffnung und Zuversicht im Tode verfeben; er, der fich Die Auferftehung und das Leben nannte, hat verfpros chen, daß wir durch ihn dereinft aus unfern Grabern hervorgerufen werden, und mit ihm ewig leben follen.

So kam die driftliche Religion aus dem Munde ihres Stifters: ehrwurdig und wohlthatig; durch Zeugniffe und Beweise unterstützt, denen man seinen Glauben nicht entziehen kann, und die bald von mir sollen angeführet werden. Hier zeigt sich ein bequemer Ruheplatz für Christen, welche die Religion lieben, und für alle Leser dieses Werks. Es wird durch dies sen Abris derselben, der aus den Reden Jesu allein verfers



#### 442 Erfter Beitraum ber driffl. Rirdeng.

nigte. Kein Schritt kann nach seiner Sittenlehre uns ter den Menschen gethan werden, ohne die Liebe zur Begleiterinn zu haben. Sie erhebt sich von der allges meinen zur brüderlichen, freundschaftlichen und drifts lichen; allein die Liebe gegen die Feinde beweiset vor als len andern Arten, daß Jesus ihr Lehrmeister und ihr Muster sep.

Aber auch die Tugenden, welche wir an uns felbft ausüben follen, hat Jefus nicht vergeffen. uns eine beständige liebe jur Bahrheit, eine eifrige Sorgfalt fur das Beste unserer Seele, und jugleich auch unfere Leibes, Maßigkeit, Reuschheit, Geduld, Benugfamfeit und Bufriedenheit, Arbeitfamfeit, Standhaftigfeit, lauter febr nothwendige Pflichten auf ber rauhen Bahn diefes Lebens, die aber in der Bemeinschaft mit ihm eben und angenehm werden follte, Da er uns gelehret hat, uns auf folche Art in diesem Prufungestande auf eine fünftige Welt vorzubereiten: fo hat er uns - ciner der hochften Borauge feiner Religion - nicht ungewiß aus der gegene wartigen geben laffen wollen; er hat uns mit Eroff, Hoffnung und Zuversicht im Tode verfeben; er, ber fich Die Auferstehung und das Leben nannte, hat verfprochen, daß wir durch ihn dereinft aus unfern Grabern hervorgerufen werden, und mit ihm ewig leben follen.

So kam die driftliche Religion aus dem Munde ihres Stifters: ehrwurdig und wohlthatig; durch Zeugniffe und Beweise unterstützt, denen man seinen Glauben nicht entziehen kann, und die bald von mir sollen angeführet werden. Dier zeigt sich ein bequemer Ruheplatz für Christen, welche die Religion lieben, und für alle teser dieses Werks. Es wird durch dies sen Abris derselben, der aus den Reden Jesu allein verfers

verfertigt worden ift, leicht, alles Eigenthumliche feie ner Religion, ihren Unterschied von jeder andern, und Die Vorwurfe zu beurtheilen, welche man ihr oft gemacht hat, daß fie langft verunstaltet und verfalscht worden fen. Aber zugleich entstehet hier der berubigende Gedante : Jefus hat uns felbft feine Lehren aufgezeichnet hinterlaffen; baher tann man uns fel ne Meligion niemals entreißen. Gie fann von ben Menschen verdorben, nach ihren Einfallen ausgebik bet, von fast gangen Boltern und Zeitaltern verkannt, auch wohl gelaftert werden; aber ihre felige Rraft fann fie nie verlieren, und niemals fann fie untergeben.

#### Ende des ersten Theils.

#### Berbefferungen.

G. 12. Zeile 19. fatt abwichen lies abweichen.

S. 150. 3. 14. statt Philostorchius lies Philostorgins. S. 152. 3. 13. statt Aquilega lies Aquileja.

6. 172. 3. 29. 30. fatt aus ihren Mitteln lies ans ibrem Mittel.

5. 173. 3. 11. statt dem selben lies denselben.

C. 211. 3. 2. fatt aus lies außer.

C. 360. 3. 9. statt Samosatinianer lies Samosatenianer



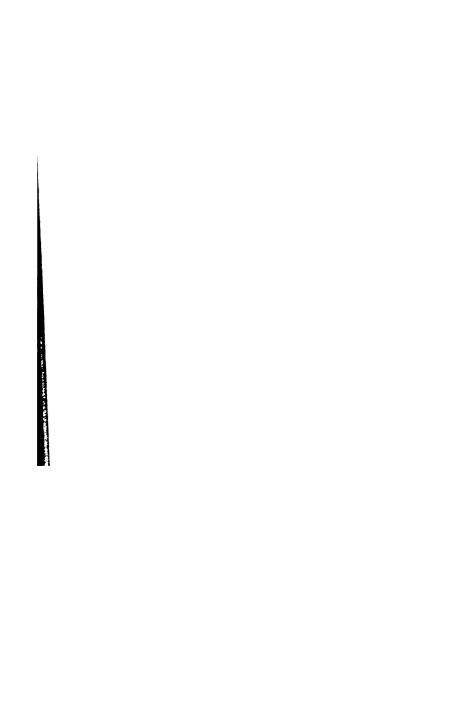

